

Transfer Google

## Die letten 120 Jahre

ber

## Weltgeschichte

(1740—1860).

I.



### Die letten 120 Jahre

ber

# 28 eltgeschichte

(1740 - 1860).

I.

### Die letten 120 Jahre

ber

## Weltgeschichte

(1740 - 1860)

pon

Wolfgang Menzel.

In feche Banden.

Erfter Banb.

----

Stuttgart.

Berlag von Abolph Krabbe. 1860.

11:

Drint von 3. Rreuger in Stuftgart.

#### Borrede.

Machdem der Berfasser schon in zwei fürzeren, in demfelben Berlag erschienenen Werken (Geschichte Europa's von 1789 — 1815 und Geschichte der letten 40 Jahre von 1816—1856) Hauptabschnitte der neuern Geschichte aus einem andern, als dem gewöhnlichen Gesichtspunkt auszufassen und darzustellen versucht und diese Werke Theilnahme und eine große Verbreitung gefunden haben, glaubt er sie vereinigen und zu einem größeren Ganzen vervollständigen zu sollen, indem er ihnen nicht nur die Geschichte von 1740 an voranstellt und die jüngste seit 1856 nachfolgen läßt, sondern auch ihren Horizont erweitert und sich nicht mehr auf die Geschichte Europa's allein beschränkt, sondern die der ganzen bewohnten Erde umfaßt.

Wer bie Gegenwart in allen ihren Berwickelungen begreifen und fich möglichst vollständig über bas in ihr Bestehende und bas aus ihr sich Entwickelnde Klarheit verschaffen will, muß in ber Geschichte wenigstens bis zum Jahre 1740 zurud

geben. Denn mit bem letten Sabsburger, ber in biefem Jahre ftarb, murbe eine altere Beit begraben, und mit Friedrich bem Großen, ber in bemfelben Jahre bie Regierung antrat, eine neue Beit begonnen. Es war bas Beitalter ber Orthoborie, bes Religionshaffes und ber Religionsfriege, ber fteifen fpanischen Grandegga, bes Rierus und bes Abels, welches ju Enbe ging, und bas Zeitalter ber Tolerang, ber Philosophie, ber Aufflarung, ber burgerlichen Freiheit, ber Reformen und ber Revolutionen, welches begann. Kaft in Die gleiche Beit, nur wenige Sahrzehnte fpater, fallen bie großartigen Umgestaltungen in ber außereuropaischen Belt, bie Eroberung Inbiens und bie Colonisirung Neuhollands burch bie Englander im Often, die Entstehung ber nordamerifanischen Freiftagten im Beften. Diefe fernen gander werben uns von Sahr ju Jahr wichtiger burch ben Gegenbrud, ben jebe politische ober merfantilifche Bewegung von bort aus auf Europa ausübt und burch ben Strom ber Auswanderung, ber fich von unferer Beimath aus in jene Fernen ergießt. Die Beschichte Aftens und Amerifa's ift fo bedeutungevoll und wiffenemurbig geworben, wie bie europäische. Dhne ihr Berftandniß fehlt ben Beitgenoffen bie mabre Bilbung.

Europa behauptet ben Borrang über alle anbern Weltstheile burch bie Energie ber germanischen und romanischen Race. Die beiben Brennpunkte ber eurspäischen Elipse, von benen bie welthistorische Bewegung hauptsächlich ausgeht und in ihren

Birfungen auch die andern Belttheile ergreift und erschüttert, find Baris und London.

Bon Baris geht bie revolutionare Bewegung bes europaifden Kestlandes aus, welche fich icon vor bem Beginne ber politischen Ummalgung burch eine Umftimmung ber Beifter, burch eine tenbengiofe Befampfung aller fruberen firchlichen, ftaatlichen, fittlichen und focialen Autoritaten fund gab. Bon London geht auf bem Seewege bie Eroberung und Colonistrung ber übrigen Welttheile aus, die Berbreitung europäischer Dacht und Bildung über bie gange Erbe. 3m Grunde ift es berfelbe gewaltig arbeitende Menschengeift, welcher bier Europa im Innern umgestalten will und bort rubelos nach außen ftrebt, um alles Erreichbare fich ju unterwerfen und jum Mittel fur feinen 3med ju machen. Das feurige Bolt ber Frangofen gießt unaufhörliche Lavastrome über Europa, mabrend vom meerbeberrichenden England aus die Rabien nach allen andern vier Belttheilen laufen, um fie mit ihrem unentrinnbaren Rege ju umfpir.ien.

Die Kampfe, welche bie beiden Mächte ber Initiative und bes Fortschritts, Frankreich mehr gegen die Staaten und Bölker Europa's, England mehr gegen die Affens und Amerika's, zu bestehen hatten, bilben beinahe ben ganzen Inhalt ber neuern Geschichte. Alle diese Staaten und Bölker aber verhielten und verhalten sich noch gegen Frankreich und England nur passiv, nur gezwungen reagirend, in verhältnismäßig schwacher De-

- Marin

fenfive, fichtbar im Abnehmen begriffen oder wenigstens stagnirend, mit einziger Ausnahme Ruflands und ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa.

Rußland erhob sich neben Frankreich als die zweite vorwärts treibende, wachsende und erobernde Continentalmacht lediglich durch kluge Benühung der Situation während der Kämpfe, welche Frankreich mit den Reactionen bestand, indem es sich bald mit jenem, bald mit diesen allierte und seinen Bortheil davon zog. Die Bereinigten Staaten von Nordamerika machten sich neben England als die zweite aggressive, vorwärts treibende, wachsende und erobernde Colonialmacht geltend durch die sabelhaste Energie und jährliche Steigerung ihrer Arbeitskräfte.

Alle andern Staaten und Völfer in und außerhalb Europa find im Abnehmen begriffen. Bor allen Deutschland, einst das erste Reich der Welt, jest seiner Grenzprovinzen beraubt, im Innern getheilt, in consessionellem und politischem Haber befangen. Sodann Spanien, seiner reichen Colonien beraubt und in ewigen kleinen Revolutionen seine edle Kraft verzehrend. Noch geschwächter erscheinen das einst mächtige Schweden, Dänemark, Holland, Portugal, das gräßlicher als je zerrissene Italien, und Polen ist gänzlich vernichtet. Die Türkei, Perstien, alle muhamedanischen Staaten Asiens und Afrika's sind geschwächt, neigen sich immermehr dem Verfall. Das gewaltige Reich des Mogul in Indien ist zertrümmert, China mit saft

400 Millionen Einwohnern und bas reiche Japan machen nur noch ben Eindruck von ungeheuern Geldkiften, denen unbezwingliche Räuber ben Deckel aufgeschlagen haben, um sie bis auf den Grund zu plündern. In Mittels und Südamerika endlich ist kein Fortschritt wahrzunehmen, wie im Norden dieses Welttheils, und auch sie scheinen nur zur Beute sur die anglosamerikanische Race bestimmt zu seyn.

So steht es jest. Zu biesem Endergebnis ist die Weltgeschichte durch die Gahrungen und Kampfe der letten 120
Jahre gediehen. Da man aber vor 120 Jahren noch seine Uhnung gehabt hatte, daß es so und nicht anders sommen wurde, darf man sich auch heute nicht einbilden, daß es nach 120 Jahren noch so seyn werde, wie jest. Das Rad der Zeit dreht sich rasch und unberechenbar.

Die französische Revolution war eine welthistorische Nothwendigseit, um den unerträglichen Zuständen, die ihr vorangingen, ein Ende zu machen. Aber sie nahm in ihrer Fiebergluth einen wahnsinnigen, einen dämonischen Charafter an. Sie verirrte so weit, die Absetzung Gottes zu decretiren, aus dem Herzen des Bolfes alle Religion austilgen zu wollen. Sie verstand nur, zu zerstören, nicht zu bauen, deswegen endete das Uebermaß der Freiheit immer in einem Uebermaß des Drucks, die rothe Republif immer wieder in Militairdespotismus.

Die enorme Ausbehnung bes russischen Reichs war wenigs ftens insofern eine welthistorische Rothwendigkeit, als bie nur

materielle Gewalt bes Czaren, wie eine Geißel Gottes, bie Sünden der Staaten und Bölfer bestrafte. Ueber die viel gebildeteren und edler organisirten Bölfer Europa's und Asiens zu herrschen, erhielt der Mostowiter erst die Macht, als diese Bölfer sich sittlich auflösten. Rußland wuchs und schwoll immer größer und ungeheuerlicher wie ein Riesenparasit aus dem verfaulten Organismus Europa's und Asiens empor, so daß in seinem eigensten Lebensodem ein eigenthümlicher Geruch des Todes haucht.

Die Seemacht und das Colonialspstem Englands waren eine welthistorische Nothwendigkeit, hervorgerusen durch das Bedürfniß der Auswanderung im übervölkerten Europa, und durch das Bedürsniß höherer Civilisation in den noch barbarischen Weltheilen. Aber die Englander haben diesen Welttheilen eher Fluch als Segen gebracht, weil sie nur ihrem Egoismus fröhnten und nur zu nehmen, nicht zu geben wußten.

Das rasche Emportommen ber nordamerikanischen Freistaaten war eine welthistorische Rothwendigkeit, weil die ungeheure Emigration aus Europa doch irgendwo zur politischen Selbständigkeit gedeihen und die Mission übernehmen mußte, welche England nicht allein durchführen konnte oder wollte. Aber auch in diesen Freistaaten der neuen Welt ist eine so tiefe Corruption eingerissen, daß man im gegenwärtigen Augenblide zweiselt, ob ihre Union sich nicht auslösen, ob ihr junger Organismus nicht vor der Reife zerfallen wird.

lleberall bemnach fehlt es ben Mächten ber Initiative, welche gegenwärtig die gesammte Bevölkerung unseres Planeten in allen seinen alten und neuen Continenten in Bewegung setzen, an dem sittlichen Charakter, welcher doch das Erbtheil der herrschenden kaukasischen Race und eine selbstwerständliche Volgerung aus der driftlichen Bekehrung seyn sollte. Bom Macchiavellismus der Kabinette, wie von der demoralisirten Demokratie ist kein Heil zu erwarten, mit welcher meisterhaften Sophistif auch die Parteien (und ihre Geschichtschreiber) ihre angeblichen Rechte beschönigen. Der sittliche Abel allein ist das Kriterium des echten Fortschritts, wie des wahren Conservatismus, und er gerade wird am meisten vermißt.

Wenn die Menschheit mit allen ihren modernen Errungenschaften der Bildung nicht versumpfen soll, wird irgendwo
mit der sittlichen Erstarfung eine neue siegreiche Initiative beginnen müssen. Was auch von oben herab in ihr verdorben
ist, es schlummern doch in manchen wohlorganisirten Bölfern,
zumal in den tieseren Schichten, welche der Natur und Gott
treuer geblieben sind, noch hohe Tugenden, die erwachen
werden, wenn es Zeit ist.

Sowohl die schwierigsten kirchlichen, politischen und socialen Fragen innerhalb Europa's, als auch die, welche bas Hereinbilden ber außereuropäischen Menschheit in die Sphäre ber europäischen betrifft, können nur eine sittliche Lösung finden, ober feine. Bor dieser ernsten Wahrheit scheut ber Egoismus, die Citelfeit, das bose Gewissen der Parteien zurück und sucht sie durch glänzende Sophismen zu verschletern oder todt zu schweigen. Aber je mehr die Boraussehung, die Geschichte sew eine Richterin des Vergangenen und eine Lehrerin der Zukunft, durch unsere gewöhnliche Schul-, Partei- und Fasbrikschriftstellerei Lügen gestraft wird, um so nöthiger ist es, nach jener Höhe zu streben, welche die geschichtliche Wahrheit an die ewigen Sterne knüpft.

### Inhalt des erften Bandes.

| Borrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Erftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Der öfterreichische Erbfolgehrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| Das beutsche Reich S. 1. Der lette habsburger 2. Maria Theresia 4. Karl VI. 4 Preußen 6. Friedrich der Große 10. Frankreich 14. Ungarn 16. Der Bredsauer Frieden 18. Die Franzosen in Brag 19. Die pragmatische Armee 20. Der Dredsbener Frieden 22. Der Marschall von Sachsen 24. Der Rampf in Italien 25. Karl Eduard in Schottland 26. Nachener Frieden 28. |   |
| 3weites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Die Corruption ber Sofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| Die Renaissance S. 30. Lubwig XV. 33. Boltaire 41. Spansen und Portugal 44. Pombal 45. Italien 47. Die beutschen Mittels und Rleinstaaten 51. Holland 59. England 61. Danemark 65. Schweben 66. Polen 67. Rugland 67. Kaiferin Elisabeth 71. Die Türkei 77.                                                                                                    |   |

| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                             | Seit. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der flebenjährige Arieg                                                                                                                                                                                                   | . 80  |
| Friedrich ber Große S. 80. Der Berfailler Bund 86. Friedrichs<br>Einfall in Sachfen 89 und Bohmen 93. Roßbach 97. Leuthen<br>100. Jornborf 103. Hochfirch 104. Kunnereborf 108. Torgau<br>113. huberteburger Frieden 119. | 1     |
| Biertes Buch.                                                                                                                                                                                                             |       |
| West- und ost indische Kampse                                                                                                                                                                                             |       |
| Runftes Buch.                                                                                                                                                                                                             |       |
| Ratharina II                                                                                                                                                                                                              |       |
| Cechstes Buch.                                                                                                                                                                                                            |       |
| Die Jesuiten S. 197. Clemens XIV. 206. Aufhebung bes Orbens 213. Die Freimaurerei 214. Die Illuminaten 220. Roufs seau 226.                                                                                               |       |
| Siebentes Buch.                                                                                                                                                                                                           |       |
| Der nordamerikanische Ereiheitskrieg                                                                                                                                                                                      | 229   |

|                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Bord North 236. Der Thee in Bofton 238. Beginn ber Freis        |       |
| heitefampfe 240. Bashington 242. Die Unabhangigfeitserflarung   |       |
| 245. Franklin 247. Die bewaffnete Autoritat 258. Gibraltar      |       |
| 260. Der Berfailler Frieden 262. Englische Buftante 265. Die    |       |
| Bereinigten Staaten 271.                                        |       |
| Achtes Buch.                                                    |       |
| friedrich der Große                                             | 276   |
| Seine Regierung S. 276. Der baprifche Erbfolgefrieg 286.        |       |
| Der Fürstenbund 290. Die Aufflarung 297.                        |       |
| Reuntes Buch.                                                   |       |
| Joseph 11                                                       | 312   |
| Maria Therefia G. 312. Josephe Reformen 214. Der Papft          |       |
| in Wien 330. Streit mit Solland 336. Turfenfrieg 338. Dieber-   |       |
| berlanbifche Unruhen 347. Leopold II. 354.                      |       |
| Behntes Buch.                                                   |       |
| Buflav III                                                      | 361   |
| Danemart S. 361. Struenfee 363. Sute und Dugen in Come-         |       |
| ben 369. Buftav III. 370. Der Staateftreich 372. Schwebifch:    |       |
| ruffifcher Rrieg 382. Guftave Tob 387.                          |       |
| Elftes Buch.                                                    |       |
| sittliche Erfchlaffung in Deutschland                           | 389   |
| Friedrich Wilhelm II. G. 390. Unruhen in Solland 394,           |       |
| Deutsche Mittels und Rleinstaaten 400. Sachsen 403. Bayern 404. |       |
| Seffen 407. Burttemberg 410. Anfpach und Bahreuth 416. Gotha    |       |
| 417. Braunschweig 418. Dedlenburg 419. Geiftliche Bofe 420.     |       |
| Tit. Stunnighteig Tio. Mentenbutg Tio. Weiftiche Pole Tio.      |       |

Beimar 424. Die claffifchen Dichter ber Deutschen.

|      |      |       |      |      |      |      |     |     |        |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      |     | (  | Seite |
|------|------|-------|------|------|------|------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|----|-------|
|      |      |       |      |      |      |      |     | 8   | ivö    | lft | eŝ  | R   | Buc  | h.   |      |     |     |     |      |     |    |       |
| Cudi | wig  | XV    | I.   |      |      |      |     |     |        |     |     |     |      |      |      |     |     |     |      |     |    | 433   |
|      |      | Fra   | nző  | fifd | he S | Buft | ånt | e · | 433.   | Ŋ   | Nar | ia  | An   | toin | ette | 43  | 4.  | Ne  | cter | 43  | 8. |       |
| T    | ie   | Pol   | igno | ce   | 439  | 3.   | D   | er  | Sale   | 360 | nb  | pro | zeß  | 44   | 4.   | V   | lta | ire | und  | fei | ne |       |
| 0    | dju  | ile 4 | 47.  | . :  | Die  | N    | ota | bel | n 45   | 2.  | 2   | Dp! | pofi | tion | be   | r P | arl | am  | ente | 45  | 5. |       |
| 96   | tect | ers   | Nū   | cffe | hr   | 458  | 3.  | R   | eich 6 | flā | nbe | 4   | 60.  |      |      |     |     |     |      |     |    |       |

#### Erstes Buch.

### Der öfterreichische Erbfolgekrieg.

Wir find noch berechtigt, mit bem europäischen Mittelreich, bem beutschen Raiferthum zu beginnen, benn bis gegen bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts behauptete ber beutsche Raifer, wenn auch in feiner Macht verfürzt, boch noch vor allen Fürsten biefer Welt ben Borrang.

Inbeg mar fein innerliches Band bes beutschen Reichs unb ber beutschen Nationalität mehr vorhanden. Co lange bie reli= giofen Leibenschaften tobten, betrachteten und behandelten fich bie in bas fatholifche und protestantifche Lager getheilten Deutschen als Tobfeinbe. Als ber religiofe Ginn zu erichlaffen begann, murbe bie alte Bwietracht burd bynaftifche Intereffen genahrt und Defterreicher und Breugen traten fich mit bemfelben Sag gegenüber, mie borber Ratholifen und Protestanten. Das Bewußtfeyn, alle Deut= ichen geborten einer großen Gefammtheit an, und bie Ginficht. biefe Besammtheit folle mit vereinter Rraft ihr Intereffe gegenüber ben mächtigen Nachbarftgaten mabren, alfo, wenn bie Formen bes alten Reichoverbanbes nicht mehr ausreichten, eine neue beffere Form ichaffen , biefe Ginfict fehlte ben Deutschen gang und gar. Die Fürften fannten nur ihr bynaftifdes Conberintereffe, Rlerus und Abel vermochten ber Fürftenmacht nirgende mehr mit Erfolg 2B. Mengel, 120 Jabre. I.

ju opponiren. Bureaufratie und Schule lenkten bie burgerliche Philisterwelt, bulbeten keinen andern Cultus mehr, als ben bes politischen Servilismus und leiteten allen etwa noch übrigen Geist in die Schwärmerei für das classische Alterthum ab. Das brave Landvolk aber lag im geistigen Schlafe und wurde daraus nur durch Kriegsschrecken geweckt. Dann aber bewährte es immer von neuem, daß es sich seine alte Kraft und sein nationales Ehrgefühl besser bewahrt hatte, als die höhern Classen insgesammt.

Um 20. October 1740 vericbieb ber lette Sabeburger, Raifer Rarl VI. Er hatte nur ein fdmaches Regiment geführt. Das Erbe ber fpanifchen Sabsburger, um welches er in feiner Jugenb in Spanien felbft batte fampfen follen, bem Rampf aber eigentlich nur jugefeben batte, mar ibm verloren gegangen, und mabrend bie in Franfreich regierenbe Familie Bourbon fur ihre Rebengmeige bie Rronen von Spanien, ber beiben Sicilien und Barma erwarb, behauptete Rarl nur bie vormals fpanifchen Rieberlande und bie Lombarbet. Er ermarb bagu noch Todcana als Secundogenitur, fofern er feine einzige Tochter Maria Thereffa mit bem Bergog Frang von Lothringen vermablte, welcher Lothringen an ben vertriebenen, aber von Franfreich beidusten Bolenfonig Stanistaus Lescinsti abtreten mußte (nach beffen Tobe es an Franfreich fallen follte), und bafur mit bem Befit bes Großbergogthums Toscana entichabigt murbe. Allein bas mar im Gangen ein bem beutfchen Reife fcablides llebereinfommen, benn mit Lothringen ging und ein michtiges Bollmert gegen Franfreich verloren. Bubem batte Rarl VI. einen ungludlichen Rrieg mit ben Turfen geführt und tie ftarte Grengfeftung Belgrab verloren. Geine von Soflingen elenb geführte Armee batte fomabliche Dieberlagen er-Titten.

Das habsburgifde Erbe hatte fünf hauptbestandtheile, 1) bas beutiche Defterreich mit Tirol und bem fchwäbischen Borberöfterzeich, nebft bem halb- ober gang flavischen Steiermark, Karnthen und Rrain; 2) bie halb nieberbeutschen, halb mallonischen (frangosi-

I Sharp

schen) Nieberlanbe; 3) bie überwiegend flavischen Länder, Böhmen, Mähren und Schlesten; 4) bas magyarische Ungarn mit dem flavischen Croatien und Slavonien, Illyrien und Siebenburgen, in welschem magyarische und flavische Bestandtheile mit deutschen und wallachischen sich mischten; 5) das italienische Serzogihum Mailand. Der ganze Kaiserstaat war katholisch, nur in Ungarn und Siebensburgen genossen die Protestanten alte Rechte.

3m Innern bes Raiferftaats berrichte große Erichlaffung. Der Sof, in allzu langer Berbindung mit bem franifchen Sofe, ber naturlichen beutiden Art entfrembet und einem fteifen und geiftlofen Ceremoniel verfallen, hatte bem alten Stolz, ber bem romifchen Ratferthume inwohnte und gebuhrte, ben fpanifchen Majeftatsfdwindel beigefellt, bem nichts unmöglich bunfte, ber ziemlich naiv bie Allmacht felbft anfprach und fich baber auch in ber maglofen Berfcmenbung orientalifder Despoten gefiel. Der erfte Sabsburger hatte bescheiben wie ein einfacher Ritter gelebt und fur feine Berfon wenig gebraucht, ber lette hatte in Wien einen Sofftaat, ber ben größten Theil ber Staatseinfunfte vergebrte. Dan rechnete nicht weniger ale 40,000 Ginwohner Biens, bie ausschließlich vom Sofe und auf bes Raifers Roften lebten. Die Fefte mifchten echt byzantinisch ben Prunt ber Rirche mit bem bes Sofes. Sie trugen bie gange Gefdmactlofigfeit bes Renaiffanceftples gur Der Wiener Brater ahmte bem Mabriber Brabo nach. Scau. Un bie Stelle ber fpanifchen Boftracht tam inbeffen nach und nach, feitbem Spanten fur bie Sabeburger verloren mar, bie frangofifche Allongeperuce und an bie Stelle ber finftern Bigotterie ber blutigen ferbinanbeifchen Beiten tam feit ben Brebigten bes B. Abraham a St. Clara und feit Stiftung bes Leopoloftabter Theaters unter Stranisti immer mehr Luftigfeit auf. Das Bolf gu Bien batte reichlich panem et Circenses. Mur in ben Brovingen berrichte viel Moth und Glenb. Bon einer gewiffenhaften Furforge fur bas Bolt von oben mar fo wenig wie von ftanbifder Bertretung bie Rebe. Die bem Mamen nach beflebenben Provinzialftanbe maren

nur Gratulationsmaschinen.\*) So weit indeß die Corruption von Wien aus nicht in die Provinzen eindrang und die Staatslasten und die Kriegsnöthe nicht zu arg wurden, erfreuten sich Bölfer bes Kaiserstaates noch all der reichen Gaben und Tugenden, welche einsache und patriarchalische Bustände auszeichnen. Die Geistlichkeit war populär und weit weniger verderbt, als in andern Ländern. Meben dem lüberlichen Hofadel gab es noch einen einsachen, biedern und tapfern Landadel. In des Kaisers heer sah man daher die schoffen Leute, kräftige Söhne der Natur unter erbärmlichen von der Hofgunft ihnen vorgesetzen Generalen.

Rarl VI. hatte von allen misgünstigen Mächten außerhalb und innerhalb bes beutschen Reichs mit nicht geringen Opfern sich bie "pragmatische Sanction" erkauft, in welcher jene Mächte seiner einzigen Tochter Maria There sia sämmtliche bamalige Besitzungen bes hauses habsburg seierlich gewährleisteten. Kaum aber hatte ber gewissenhafte Bater die Augen zugebrückt, als die Cabinette, nur ihrem Eigennutze folgend, unter ben nichtigsten Vorwänden ber Tochter ihre Zusage brachen und bas habsburgische Erbe als eine gute Beute betrachteten, von bem ein Jeder rauben dürse, was er vermöge.

Bunachft erhob sich ber Kurfürst von Bayern, Karl Alberecht, und machte geltend, baß, wenn im hause habsburg bie Weiber erben burften, er als Nachsomme ber Anna, einer mit bem bayrischen herzog Albrecht vermählten Tochter Kaiser Ferbinands I., ein älteres Anrecht auf bas Erbe bestige. Allein ber Wortslaut ber Urkunde sprach gegen ihn. Es hieß nämlich barin, Anna's Nachkommen sollten bas Haus Habsburg nur bann beerben, wenn es in biesem Hause einmal an ebelichen Nachkommen feblen wurde.

<sup>\*)</sup> Die nieberöfterreichischen Stande gebeten Karl VI. also an: "Des himmels Fürstenlicht erstarret ob allerhöchst Deroselben nie gesehnem Glanze. Der Erbfreis wird zu klein zum Schauplat solcher Werke, wobei die treugehorsamsten Stande vermeinen, den Gipfel ihres Glückes erstiegen zu haben, wo sie sich zu Ew. Majestat Füßen legen dursen" 2c.

Der Bayer hatte nur bann auf bas Erbe Aufpruch machen fonnen, wenn in bie Urfunde "mannliche" anftatt "ebeliche" Rachfomgefest worben mare. Rarl Albrecht mar ein unfabiger, eitler Regent, Bolluftling und Berichwender nach bem Muffer ber frangofifden Ronige, babei aber noch von alterthumlicher Bigotterie nach Urt bes alten Wiener Sofes. Er baute mit 5 Dill. Gulben Aufwand im Schloffe gu Munchen einen Gaal, ber alle Gale ber übrigen europaifden Bofe übertreffen follte, aber wieber abbrannte. Gein Parabebett foftete nabezu eine Million und mog 21/2 Centner an reinem Golbe. Der b. Mutter zu Loretto unb bem b. Antonius zu Pabua ichentte er Befaffe ichwer von Golb Nach Altötting mallfahrtete er zu Tug und brachte und Gilber. ber b. Mutter bafelbft eine filberne Statue bar, fo groß, wie fein Cobn ben ihre Furbitte gefund gemacht batte. Gein Luftichlof Momphenburg follte bas baprifde Berfailles merben. Sier erabte fich ber Rurfurft mit feinen iconen Daitreffen, beren Bortraits ber berühmte Ban ber Berff malte. Es waren ihrer fechszehn, mit benen ber Rurfürft bei fanfter Dufit im Babe berumgeschwommen fenn foll. Die vornehmften biefer Damen maren eine Grafin pon Ingenheim und eine Grafin Moravida, die erftere verheiratbete er an einen Sprett, bie andere an einen Bortia, beibe Stallener von ber Urt, wie fie bamale an allen beutschen Bofen gefunden mur-Daneben mar ber Rurfurft bem Theater, ber Oper leiben= fcaftlid ergeben und nicht minder ber Jagb. Auch feine phlegmatifche Gemablin, bie Erzberzogin Amalie, Tochter Raifer Josephs L. mar eine fo große Freundin ber Sunde, bag fie eine Menge berfelben, besonders fleiner Windhunde, welche bamale Dobe maren, bestänbig um fich batte.

Karl Albrecht, ber nur über bas fleine, burch feine Berfchmenbungen erschöpfte Bayern zu gebieten hatte und ohne Thatkraft, von Luften und Genuffen erschöpft, weichlich und schwachen Charafters war, wurde es niemals haben magen burfen, Defterreich zu trogen, wenn er nicht mare von Frankreich und Breugen unterftugt ...

Franfreich, ber älteste und zäheste Feind bes beutschen Reichs, erschien am meisten entschuldigt, wenn es bamals ben gunstigen Augenblick benutte, um ben großen Ländercomplex ter Habsburger auseinander zu reißen. Denn bieser Ländercomplex war der seste Kern bes außerdem nur ein lockeres Conglomerat von Mittels und Kleinstaaten barbietenden deutschen Reichs. Wurde bieser Kern burch einen starten hammerschlag zersprengt, so war Deutschland ganz zersahren, konnte der concentrirten Macht Frankreichs keinen nachhaltigen Widerstand mehr leisten und mußte ihm zunächst die Riederlande und die Lombardei Breis geben.

Um so mehr aber hatte, wenn nur ein Funken Nationalgeist bet ben beutschen Fürsten übrig mar, ihr gemeinsames Bestreben sein mussen, die Machtstellung bes beutschen Reichs in Europa's Mitte burch bas Aussterben ber Habsburger mit nichten gefährben zu lassen, sich eng an einander zu schließen und jede Einmischung Frankreichs in diese rein beutsche Sache mit gewassneter Hand abzuwehrer. So lag es im Gesammiinteresse der beutschen Nation, welchem aber das Sonderinteresse ihrer Kürsten schon vorlängst, seitdem kein starker und gewaltiger Kaiser sie mehr zügelte, sosten matisch entgegenarbeitete. Außerdem wäre es auch aus consessionellen Rücksichten damals unmöglich gewesen, die Deutschen gegen Frankreich zu vereinigen.

Breugen aber ergriff ben gunftigen Augenblid, um Defter= reich zu ichwachen und sich felbst auf beffen Roften zu vergrößern.

Breußen wurde lediglich burch die Thatkraft seiner Regenten aus dem hause Bollern zu einer Großmacht erhoben. hunbert Jahre früher war der Markgraf Kurfürst von Brandenburg noch ein schwacher herr, zwischen Desterreich und Schweden fast erdrückt, noch ein Basalle der polnischen Krone und unter den Kursten des corpus Evangelicorum im deutschen Reich nach dem Kurfürsten von Sachsen, welcher der erste war, nur der zweite. Der Besit bes souverainen Serzogthums Preußen brachte ihn in Abhängigkeit von Rußland, ohne bessen Zuneigung er sich Polens und Schwebens nicht hätte erwehren können. Der Besit bes Herzogthums Cleve am Mein brachte ben Brandenburger Kurfürsten in eine gewisse Abbängigkeit von Frankreich und Holland, ohne beren Zuneigung er sich ber starken katholischen Nachbarn in ben Nieberlanden und am Rhein nicht hätte erwehren können. Im Uebrigen besaß er Bommern (mit Ausnahme des f. g. Schwedischpommern mit Stralsund), das Erzdisthum Magdeburg, die Bisthümer Halberstadt, Minden und Camin und das sernabliegende Reuschatel.

Der "große Rurfürft" Friedrich Bilbelm wußte jeboch feine urfprunglich fowache Stellung machtig zu verftarten, inbem er als beutider Reichsfürft bem Raifer fiegen balf über bie Frangofen, in feinem eigenen Intereffe über bie Comeben fiegte, fich von Bo-Ien unabbangig machte und im Innern feiner Staaten monarchifche Einheit und bureaufratifde Gleichformigfeit berftellte burd Unterbrudung ber ftanbifden Opposition in Breugen und im Ergftift Magbeburg. Sein Sobn Friedrich, unansebnlich von Geftalt, aber flug, "ber fonigliche Alefop", verftand einen groben Fehler, melden fein fachfifder Nachbar beging, trefflich zu benüten. Friedrich Auguft namlich, Rurfürft von Sachfen, ein Riefe von Geftalt und Rraft, aber fdmaden Beiftes, ber in Dresben und ben umliegenben Luftichlöffern bie Soffahrt und Bracht Lubwigs XIV. nachaffte, batte fich anreigen laffen, fatholifch zu merben, bamit man ibn unter bem Ramen Auguft II. zum Könige von Bolen mablen fonnte, 1697. auch feine Eitelfelt burch ben Befit einer Rrone befriedigt, fo ge= nog er bod bei bem freibeitstollen Abel Bolens meber Dacht noch Achtung, und batte zugleich bie Dacht und Achtung, welche feine Borfahren ale erfte Befduger Luthers und ale bie Saupter bes corpus Evangelicorum genoffen batten, für immer verfderzt. Bon biefem Augenblide an entwarf nun ber Branbenburger Rurfurft feinen Blan und führte ibn binnen vier Jahren auch aus. Unbeftritten trat jest er anftatt bes von Luthers Glauben abgefallenen Sachien an bie Spite ber protestantifden Bartet im beutiden Reiche, um aber auch an außerem Range nicht binter bem Sachfen gurudgufteben, verlangte er ben Titel Bergog von Breugen mit bem fonigliden zu vertaufden. Und es gelang ibm wirflich, von allen europäifden Machten im Jahre 1701 ale erfter Ronig in Breu-Ben\*) anerkannt zu merben, indem er theils bie mechfelfeitige Giferfuct ber Machte fich ju Rugen machte, theils am rechten Orte Belbopfer brachte. Der beutiche Raifer, gerate bamale in fcmerem Rampf mit Frankreich megen bes fpanifden Erbes begriffen, willigte ein, um fich bie Gulfe gu verfcaffen, bie ibm ber neue Breugentonia ritterlich leiftete. Gin preufifdes Beer, angeführt von bem Fürften Leopold von Deffau, melder ein berühmter Reformator bes Beermefens murbe, und beffen Damen fich in bem noch jest beliebten Deffauer Darich in ber preufifden Armee lebenbia erhalten bat, balf bem genialen Bringen Gugen in Italien fur Defterreich bie alangenoften Siege erringen.

Friedrichs I. Sohn und Nachfolger mar Friedrich Wilhelm I., ein rauher, aber fräftiger Regent, welcher die französischen hofsitten, die weibische Verweichlichung und baber auch die moderne Bildung und Literatur nicht leiden konnte, sie gestissentlich von seinem hofe sern hielt und nur die Gesellschaft von Offizieren in seinem "Tabakscollegium" liebte. Seine berühmte Garde, aus den Niesen aller Länder auserlesen, ist ihm vielfach zum Vorwurf gemacht worden, bewies aber ein richtiges Gesühl seiner königlichen Seele. Er wollte ein heldenvolf um sich haben und es fortpslanzen. Das herabsinken der Nace auf dem Wege der modernen Civillsation zu einem scrophulösen Zwergengeschlecht war ihm mit Necht

<sup>\*)</sup> Der Titel lautete "in" Preußen, weil ber König nur Oftpreußen besaß; erst später, als auch bas polnische Westreußen nach ber Theilung Bolens hinzukam, nannte sich zuerst Friedrich ber Große König "von" Preußen.

ein Greuel.\*) Dagegen hielt ber König auf Sparfamkeit, Frommigkeit, strenge Sittenzucht und hinterließ seinem Sohne und Nachfolger ein trefflich geschultes heer und eine gefüllte Staatskaffe.

So carafterisirte sich ber preußische Staat schon seit bem grossen Rurfürsten durch eine gewisse Stadtsestigeteit unter ben übrigen mehr ober weniger erschlafften, verweichlichten und übel regierten Staaten. Seine Büreaukratie biente damals noch ausschließlich bem Staatszweck und hatte sich noch nicht zum Selbstzweck gemacht. Das patriarchalische Verhältniß zwischen dem Landadel und den Bauern war noch unangetastet und bildete die gesunde Grundlage der preußischen Macht. Der Bürgerstand trat noch wenig hervor. Man muß sich sehr hüten, das ruhmgekrönte Preußen in der ersten Sälfte des vorigen Jahrhunderts unter heutigen Gesichtspunkten zu betrachten. Berlin war damals noch nicht die Metropole der Intelligenz, sondern eine kleine Residenzskabt, und Preußen ein nicht auf Schule, Wissenschaft, Industrie, sondern auf Ackerbau gegründeter Staat mit mazedonischem, nicht atheniensischem Charakter.

Die schwache Seite ber preußischen Politik mar aber von Anfang an seine Sinneigung zu Rußland. Preußen ift, wie oben schon gezeigt wurde, burch bie Nothwendigkeit, sich Schwebens und Polens erwehren zu muffen, entschuldigt, allein ber rufflische Nachsbar wurde ihm am Ende gefährlicher, als ber schwedische und volnische.

Die beutsche Politik Preugens war vor bem öfterreichischen Erbfolgekriege tabellofer als bie irgend eines andern Reichslandes. Gegenüber von Schweben und Polen vertrat Preugen mit feiner eigenen auch bie beutsche Sache. Gegen Frankreich half es bem beutschen Kaiser wiederholt mit schweren Opfern, ohne nur Dank bafur zu ernbten.

<sup>&</sup>quot;) Damit stimmte bie tiefe Berachtung zusammen, bie er ben Afabes mifern angebeihen ließ, indem er g. B. einmal ben Prafibenten ber Bers liner Afabemie ber Biffenschaften, von Gundling, mit blogem hintern aufs Eis fegen ließ.

Kriebrich Wilhelms I. Gobn, ber Kronpring Kriebrich, fam frubzeitig in Opposition mit feinem Bater, beffen lange Tifchgebete ibn eben fo anwiderten wie bie Tabatoftube. Gin lebhafter und beitrer Beift, ein ju allen Genuffen bes Lebens berufener Bring tonnte er unmöglich Befdmad finben an ber fteifen, bolgernen, geiftlofen Sprache ber bamaligen Berliner Sofgeiftlichfeit unb an ben Bachflubenmanteren ber Sofcavaliere, und mußte bagegen bie feine und lufterne Grazie ber frangofifden Sprace und Soffitte ibn verführen. Seine Schwefter, Friedrife Cophie Bilbelmine, fpater bem Markgrafen von Bapreuth vermabit, theilte fei= nen Befdmad und blieb bemfelben fo treu, bag fie noch in ihren Memoiren mit untinblicher Mebifance ben vaterlichen Sof verfpot= Ein Lieutenant von Ratte gab bem jungen Bringen beimlich frangofifche Bucher, bie ibn gang bezauberten. Go murbe Friebrich ein Schuler und Bergotterer Boltaires und fog in vollen Bugen bas Gift bes Unglaubens, ber geiftreichen Frivolität und ber Luft, alles zu verspotten, ein. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag in eini= gen auswärtigen Cabinetten bie Bemubungen, ben preugifchen Rronpringen zu verführen und zu verweichlichen, gerne gefeben und begunfligt murben. Seine Schwefter ergablt, auf welche verhangniß= volle Art er in bie Corruption bes fachfifden Sofes bineingezogen wurbe. Ronig Friedrich Bilbeim I. nahm mit bem Rronpringen eine Ginladung an biefen Sof an. Ronig Auguft II. führte bie Bafte in feinen Schlöffern und Baubergarten berum und ploglich befanben fie fich vor einem Sopha, auf welchem bas iconfte Weib im Coftum ber Benus lag. Es mar Orfelsta, bie naturliche Toch= ter Augusts II., jest bes eignen Batere Maitreffe und zugleich bie Beliebte mehrerer ihrer Bruber, ein 3beal von forperlicher Schonbeit mit einer über alle driffliche und fittliche "Borurtheile" er= habenen Seele. 3mar erglubte ber ftolge Ronig von Breugen bet ihrem Unblid vor Born und bedte feinen großen breifpigen but über bas Geficht bes Rronpringen. Allein Friedrich hatte icon gu viel gefeben, tam mit ber Orfelsta beimlich gufammen, fur bie

ihm ber eifersuchtige August nachber bie icone Formera austauschte, und erbte aus bem luberlichen Umgang eine Rrantheit, bie ibm um fo gefährlicher murbe, ale er fie vor bem Bater verheimlichen mußte. Diefer fam bennoch babinter, ging aber in jeinem nicht ungerechten Born gu weit, indem er ben Gobn mit bem Stock mifibanbelte. Friedrich, noch Schlimmeres fürchtenb, wollte nach England entflieben, murbe aber eingefangen und vor ben Bater geführt, welcher boppelt ergurnt mar, meil er hinter eine Intrigue fam, nach welcher Friedrich eine englische Bringeffin beiratben wollte ober boch in ber Doth ben Schein bavon angenommen hatte. Der grimmige Bater murbe nun ben Gobn mit bem Degen burchbobrt haben, wenn fich General von Dofel nicht bagmifchen geworfen batte. Der Ronig aber ließ ben Kronpringen ine Gefängnig merfen und ale Deferteur gum Tobe verurtheilen, 1730. Er icheint in ber That entichloffen gewesen zu fenn, wie Philipp II. und Beter ber Grofe, ben entarteten Cobn lieber aus ber Welt gu icaffen, als ben Thron burch ibn entehren, ben rocher de bronce. wie er bie preugifche Monarchie nannte, burch ihn aufweichen und in ben Roth ber frangofifch-fachfifden Corruption gerfliegen gu laffen. Lieutenant Ratte murbe mirtlich und gmar vor ben Fenftern bes Rronpringen, melder gufeben mußte, enthauptet, ber Bring felbft aber burch bie energifche Furfprace ber Rabinette gerettet. Mamentlich Raifer Rarl VI. nahm fich feiner an, mas fic einfach baraus erffart, bag es bem beutiden Raifer nicht genehm fenn fonnte, auf beutschem Boben einen bas öffentliche Befühl fo tiefverlegenben Standal, wie es bie hinrichtung eines Bringen gemefen mare, ju bulben. Friedrich murbe alfo nicht bingerichtet. fonbern im Rerter bart gehalten, bann in bie Rangleien gefchicft, um fich in ben verschiebenen Bermaltungezweigen grundlich gu orientiren und endlich wieder völlig freigelaffen. Damale murben mertwurdige Intriguen in Bezug auf feine Bermablung gefrielt. Eine Bartet in Rufland wollte ibn mit ber Bringeffin Unna von Medlenburg (Tochter Ratharing's, ber Schwefter ber Raiferin

Anna), bie nachher ben Bergog Anton Ulrich von Braunfdweig ebelichte und Mutter bes ungludlichen 3man murbe, vermablen. Allein er felbft hatte feine Luft bagu und eben fo menig fein Bater, wie benn auch Defterreich fich aufs entichiebenfte bagegen vermabrte. Friedrich felbft folug feinem Bater vor, ihn mit Maria Therefta gu vermablen, in welchem Fall er nur Defterreich beberricht, Breugen aber feinem zweiten Bruber Muguft Bilbelm abgetreten baben murbe. Allein es mar ibm bamit nicht Ernft, er mollte nur feinem Bater, ber entichieben öfterreichifch gefinnt mar, eine beffere Meinung von fich beibringen. Auch bie Bermab-Jung Friedrichs mit einer englifden Bringeffin ichien unpaffenb, meil fich ber Berliner und Londner Sof gegenseitig nicht leiben Der Konig mablte endlich, unter lebhafter Buftimmung Defterreichs, fur Friedrich eine gang unscheinbare Braut aus, bie Bringeffin Glifabeth aus ber Rebenlinie Braunfdmeig=Bevern, bie feinen machtigen Unhang binter fich hatte und, mas fur ben Ronia mobl bie Sauptfache mar, in Bezug auf ben Umftanb, bag fie vielleicht feine Dachkommenicaft zu erwarten hatte, biscret fenn mußte.

Friedrich begann nach feiner Bermablung auf bem Schloffe in Mheinsberg ein ihm zufagenbes von Mufen und Grazien erheitertes Brivatleben zu führen. Der Bater verzieh ihm vollftanbig, weil er fich überzeugt batte, ber Gobn befite Beift genug, um feine Jugenbfehler als Regent wieber aut zu machen. Damals forieb Friedrich einen "Untimachiavell", b. b. eine Unwelfung an bie Rurften, nicht nach Machiavelle biabolifdem Spftem, fonbern pflichtmäßig und zum alleinigen Beften ber ihnen anvertrauten Bol-

fer zu regieren (gebrudt 1739).

2118 nun ber Bater am 31. Dai 1740, funf Monate vor bem Raifer Rarl VI. ftarb, binterließ er feinem Gobn, welcher als Friedrich II. ben Thron beffteg, 30 Dill. Thaler baar im Schat und eine wohlgeruftete Armee von 72000 Mann. Golde Mittel in ben Santen zu baben ber erichlafften öfterreichifden Regierung, ben befiegten öfterreicifchen Beeren gegenüber, mußte ben fungen und gentalen Ronig von Breugen erfreuen und zu einem thatfraftigen Gingreifen in bie nach bem Tobe bes Raifere eingetretene Bermirrung verloden. Er hatte babei aber bie Erbebung feines Saufes über bas Sabsburgifche, bie Bermehrung feines Staates auf Roften bes öfterreichifden im Ginne und fummerte fich babet fo menig um bas Befammtintereffe ber beutiden Ration, baß er feinen Unftand nahm, fich mit Frankreich gegen Defterreich gu verbunben, nachbem ibm Maria Therefia abgefchlagen hatte, mas er ale Preis fur feine Freunbichaft verlangte. Er bot ihr nämlich an, auf ihre Geite zu treten und ihre Rechte gegen Jebermann gu fouben, wenn fie ibm bas gange Bergogthum Schleffen abtreten und zwei Millionen Thaler gablen wolle. All fie barauf nicht einging, fprach er einen Theil von Schleffen als ibm guftanbiges, von Defterreich bisher miberrechtlich vorenthaltenes Erbe an, nämlich bas fleine Bergogtbum Jagernborf als Erbe bes Markgrafen Johann Georg von Brandenburg, bem es im breifigjabrigen Rrieg entriffen worben mar, ferner bie fleinen Bergogthumer Liegnit, Wohlau und Brieg vermöge eines Erbvertrags bes Bergogs von Liegnit mit bem Branbenburger Rurfürften Joachim II.

Um sich in Besit bieser Erbstücke zu setzen, brach Friedrich II., ohne Zeit zu verlieren, mit seinem trefflich gerüsteten Seere in Schlesien ein und ersocht am 10. April 1741 bei bem Dorfe Mollwig, unsern von Ohlau, einen Sieg über die vom Grafen von Netpperg wie gewöhnlich schlecht geführten Ocherreicher. Friedrich II. leitete seine Breußen in dieser Schlacht noch nicht selbst, sondern überließ das Commando dem General Grasen von Schwerin und lernte blos. Lorerst setze er sich nun in den Besit Niedersschlessen und nahm die Hauptstadt Breslau ein. England, welches gerne jedes Verftändniß zwischen Preußen und Frankreich verhindert hätte, vermittelte und bewog Maria Theresia, nicht ohne schweren Kampf, weil diese feurige Dame\*) lange nicht nachgeben

<sup>\*)</sup> Sie gluhte vor Born und erfann mit Gulfe ihres vertrauten Dis

The same of

wollte, in einer geheimen Uebereinkunft zu Rleinschnellenborf, Nieberschlessen und noch einen Theil Oberschlessens an Breußen abzutreten unter der Bedingung, daß Friedrich II. sich nicht an Bayern und Frankreich anschließe. Aber die Desterreicher verriethen diese geheime Uebereinkunft, um Bayern damit zu schrecken, und diese Tactlosigkeit lieh ihm den Borwand, mit Desterreich schnell wieder

gu brechen und bie Untrage Frankreichs anzunehmen.

In Franfreich murbe ber regierende König Ludwig XV., weil er nur dem Sinnengenuß fröhnte und in die tiefste Lüberlichsteit versunfen war, keine thatkräftige Rolle in der europäischen Bolitik gespielt haben, und sein damaliger Minister, der alte fromme Cardinal Fleury, war sehr friedlich gesinnt. Allein auch in den verderbten Hofsphären von Paris gab es noch politische Köpfe, welche begriffen, welche gute Gelegenheit der Tod des Kaisers und die Verlegenheit seiner Tochter Frankreich darbot, um sich in die deutschen Angelegenheiten einzumischen und die Niederlande, wenn nicht auch die Lombardei zu rauben. Bor allem betrieb der Graf von Belliste diese Angelegenheit und erhielt den Austrag, die beutschen Fürsten für den Bayer gegen die Desterreicherin in Harnisch zu bringen, während Fleury erklärte, Frankreich habe die pragmatische Sanction zwar anerkannt, jedoch "unter Borbehalt der Rechte Oritter." Belliste überschritt nun mit großem Pomp

nisters von Bartenstein die abentheuerlichsten Plane, um Friedrich zu vers berben. Damals schon kam ihr eine Theilung Preußens in den Sinn, wos für sie Sachsen-Bolen durch Abtretungen in Schlessen und Frankreich durch Abtretung der Niederlande gewinnen wollte. Frankreich aber versagte sich ihr und sie mußte endlich den dringenden Borstellungen ihres Gemahles und der übrigen Minister nachgeben und durch den englischen Gesandten Robinson mit Friedrich unterhandeln lassen. Sie bot ihm Gelbern an, aber Friedrich antwortete: "mir ist der Krieg recht, wollt ihr Frieden haben, mußt ihr mir ihn abkausen und um den Preis, den ich sordere." Er verslangte Niederschlessen und brohte, wenn Maria Theressa nicht nachgabe, das nächstemal auch Oberschlessen bazu sordern zu wolsen.

und gablreichem Befolge ben Rhein, fab mit großem Bergnugen, baf ibm ber feurige Breugenfonig icon zuvorgetommen fen, und eilte zu ihm ins Lager von Mollwis, als berfelbe eben feinen erften Sieg feierte. Doch murbe er bingehalten, noch wollte Friebrich fich lieber mit Defterreich verftanbigen, ale aber Defterreich bie Berabrebung von Rleinschnellenborf nicht gebeim bielt, ichlog Briedrich II. mit Bavern und Franfreich ben verbangniffvollen Bund zu Mymphenburg (unweit Munden) am 4. November 1741, worin er Rarl Albrechts Unfpruche auf Bohmen, Defterreich und Strol anerkannte, ben Frangofen alles, mas fie am Rheine und in ben Mieberlanden erobern murben, guficherte und bagegen fich felbft ben Befit von Schlefien garantiren ließ. Drei Tage fpater nahm er in Breslau ble Gulbigung biefes Lanbes entgegen und zwar ale Golbat und Eroberer in abgeschabter Uniform, ben But auf bem Ropf und bas Degengefag vorhaltenb, indem alle Bertreter ber Stanbe, bie ibm bulbigten, ben Anopf feines Degens fuffen mußten.

Dem Nymphenburger Bunde trat alsbalb auch August III., König von Bolen und Kurfürst von Sachsen, bei, ein einfältiger und träger herr, ber sich aber von Belliste bestechen und burch bie hoffnung, er werde Mähren bekommen, verführen ließ. Man verabredete nun, ein großes französisch-baprisch-schriftes heer nach Böhmen zu schicken, um zunächst dieses schone Land in Besitz zu nehmen, und zugleich die Wahl Karl Albrechts zum beutschen Kalfer zu betreiben. Frankreich ängstigte die rheinischen Kurfürsten, die baprische und brandenburgische Stimme war schon gewonnen. Es handelte sich also noch um die hannöversche und König Georg II. von England ließ sich als Kurfürst von hannover damals wirklich durch 120,000 Franzosen, die unter Maillebois hannover bedrohten, einschüchtern und versprach dem Bayer seine Stimme.

Karl Albrecht, ber von feinem Bater nicht weniger als 30 Mill. Gulben Schulben geerbt hatte und felbst ein Berichmenber war, brachte trop ber reichlichen Subsibien, bie ihm Frankreich gemahrte, nur 10,000 Mann zufammen, Sachfen aber 20,000, bie mit einem größern frangöfischen heere unter Belliste vereinigt in bas verwahrloste Böhmen einfielen, am 26. Nov. 1741 Prag überrumpelten und fich bafelbst festsetzen. hier ließ sich fobann Karl Albrecht unter Bellistes Protectorat schon am 19. Dez. feier-

lich als Ronig von Bohmen hulbigen.

Unterbeff mar Maria Thereffa nicht mußig gemefen. hatte fich nach Ungarn geflüchtet und bie ftolgen Dagnaten wie bas friegerifde Bolt felbft burch ihre Schonbeit, (fle mar faum 25 Jahre alt), und burch ihr Unglud gerührt und begeiftert. Inbem fie fich am 25. Juni 1741 als Ronigin von Ungarn bie Rrone bes b. Stephan auffegen ließ, verfehlte fie nicht, nach alter Sitte ben Ronigeberg binaufzureiten und bas Schwert nach allen vier Simmelegegenben zu ichmingen. Doch erft am 13. September, ale fie noch einmal, biesmal in Trauertracht mit ber Rrone und bem Schwert, vor ben Magnaten ericbien, bie fie nach Bregburg berufen hatte, und benfelben ihre Doth flagte, brachen fie in begeifterten Buruf aus. Gie meinte, und ihre Thranen fteigerten noch ben Enthuffasmus ber Ungarn. Ihr Gemahl Frang murbe als ibr Mitregent für Ungarn anerkannt und ale er in biefer Gigenfcaft ihr ben Gib leiftete und vor ihr fniend fdwur, ihr Blut und Leben zu weihen, ba rief bie gange Berfammlung moriamur pro rege nostro Maria Theresia! und bewilligte ihr Truppen und Belb, fo viel bas Land vermöge.

Friedrich aber hatte mittlerweile die Feinbseligkeiten wieder begonnen und bem Karl Albrecht, als nunmehrigem König von Böhmen, die Grafschaft Glat abgekauft. Die Festung Glat selbst, die noch in den händen der Desterreicher war, ließ er durch den alten Dessauer im April 1742 nehmen und schiedte Schwerin voraus, welcher Olmut nahm und bessen hufdern bis vor Wien streiften. Allein er wurde durch die Franzosen, Bayern und Sachsen nicht gehörig unterstützt und wollte selbst seine Kräfte schonen, in der

Soffnung, Maria Therefia werbe ibm boch noch bie gewünschten Opfer bringen. Deshalb gog er feine Truppen einstweilen gurud.

Belliste blieb ben Binter von 1741 auf 1742 gar nicht in Brag, fondern begab fich nach Frankfurt am Main und lieg bier, nachdem alles auf biplomatifchem Wege bagu vorbereitet worben war, ben bahrifden Rurfürften als Rarl VII. am 24. Januar gum Raifer mablen und fronen. Belliste geberbete fich als ber, ber ben Raifer machte, mit außerfter Arrogang, und ber neue Raifer banfte feinem Bonner und Brotector, bem Ronig von Franfreid. in ben bemuthigften frangofficen Briefen. \*) Das Bolt aber gab feinen Unwillen baburch ju erfennen, bag es trop Gelbausmerfen, Stoffen und Schlägen, wie Mofer in feinen patriotifchen Briefen ergablt, nicht zum Bivatrufen zu bewegen mar.

Um 13. Februar, nur einen Sag nach ber ichnoben Raiferfronung, fiel bie baprifde Sauptstabt Munden ben Defterreichern

in bie Banbe.

Ein öfterreichisches Beer unter Rhevenhüller operirte namlich in Bohmen und Mahren, junadft nur befenfiv. Weil aber bie Cachfen aus Migtrauen gegen Breugen, bas ibm Mahren nicht gonnte, gurudigingen und Friedrich II. felbft bamale feine Rrafte noch ju iconen fur gut fant, gelang es Rhevenhuller ein jumeit vorgeschobenes Corps ber Frangofen, 16000 Mann unter Gegur, in Ling einzuschließen und zu einer Capitulation ju gmin= gen, am 24. Jan. 1742. Sterauf Itef Rhevenbuller gang Bayern burch feine Croaten und Banduren (vom ungarifden Aufgebot) überfdmemmen, beren Anführer Oberft Mengel (ein Sachfe), Dberft Berefio (ein Ungar, auch Barenflau genannt) und Dberft Trent übel hausten. Mengel, ber unter anbrem befahl, allen Bauern, bie mit ben Waffen in ber Sand angetroffen murben, Rafen und Ohren abichneiben gu laffen, nahm Munchen ein, mobin auch ber Lanb-

<sup>\*)</sup> Je regarderai V. M. toujours comme mon seul soutien. Je tacherai toujours d'unir les interêts de l'Empire à ceux de la France. Lubwig XV. ernannte ben Raifer gum frangofifchen Generallieutenant. 2B. Mengel, 120 Jahre. L.

fturm aus Tirol vorgebrungen war. Pereklö eroberte bas feste Ingolstabt. Aber bas baprische Landvolk, empört über die Mis-handlungen, die es durch bas frembe Bolk zu leiden hatte, stand an vielen Orten auf und nahm schreckliche Rache an allen Feinben, die in seine Hände sielen. Die Einwohner von Tölz jagten den Panduren ihre reiche Beute wieder ab, die von Landsberg hielten sich tapfer gegen alle Begriffe, die von Cham und Marien-

burg aber unterlagen und wurden alle niebergemacht.

Die Fortidritte ber Defterreicher gefielen Friedrich nicht und er bielt es jest wieber fur nothwendig, einen Wegenfchlag zu thun, und weil ein größeres öfterreichifches Beer unter bem unfabigen Bergog Rarl von Lothringen (Bruber bes Grofbergog Frang von Toscana) Bohmen wiebererobern follte, rudte ibm Friedrich ftrade entgegen und ichlug ibn bei Chotufis, am 17. Mai. Friedrich erreichte bamit vollftanbig feinen Bred, benn England machte jest zu Bien bie ernfteften Borftellungen, wenn Maria Thereffa fich nicht mit Friedrich abfanbe, murbe fie ihre Rrafte gegen biefen gefährlichen Feind allein erschöpfen muffen und nicht genug übrig behalten, um bie Mieberlande und bie Lombarbei zu retten, gegen welche eben Spanien mit Kranfreich im Bunbe zu operiren befolog. Da fic nun Friedrich felbft bie englifde Bermittlung gerne gefallen ließ, weil England feine Forberungen unterftupte, erflarte er an Defterreich, er wolle Frieben machen, wenn ihm gang Schlefien und bie Graficaft Glat abgetreten murben. \*) Da entichloß fich Maria Therefia, von allen Seiten gebrangt, in ber Roth, wenn auch mit fdwerem Bergen, Schlefien (mit Ausnahme ber Berzogthumer Troppau und Tefchen) fahren zu laffen und trat biefe foone Proving bem großen Friedrich im Frieden gu Brestau formlich ab (am 11. Juni), mogegen Friedrich 11/4 Mill. Thaler für Defterreich an Solland bezahlte und ber Alliang mit Frankreich

<sup>\*)</sup> Getreu feiner früheren Drohung, er werbe, je langer Maria Theresta sich straube, jedesmal mehr fordern. Erst wollte sie ihm Nicberschlesten nicht geben, jest mußte sie ihm auch noch Oberschlesten dazugeben.

und Bagern entsagte. Er hatte um so mehr Grund bazu, sich mit ber schlessischen Beute genügen zu lassen, als er keinen Augenblick sicher war, von Rußland angegriffen zu werben, wo bamals eifzig für Maria Theresta gewirkt wurde.

Seitbem nun Bohmen nicht mehr von ben Preugen bebrobt war und bie Sachfen fich jurudgezogen hatten, mar es ben Defterreichern leicht, bie Frangofen, bie noch in Brag geblieben maren, einzuschließen. Gie murben von Broglio commanbirt, aber auch Belliste, bie Sauptperfon in ber frangofifden Barthie biefes Rrieges, batte fich in Brag wieber eingefunden, um es mit größter Babigfeit zu behaupten. Als Rarl von Lothringen fich gegen Brag bewegte, mußte auch Maillebois, ber bisber bie langfame Unfamm= lung englifder und hollandifder Streitfrafte in Morbbeutichland beobachtet hatte, eilende nach Bohmen aufbrechen und Broglio ging ihm mit einem Theil bes frangofifchen Beeres aus Brag entgegen. Alber bie raube Jahreszeit (es war im October) und ber Mangel rieben bie Truppen auf bem Dariche auf. Es fam nicht einmal zu einer Schlacht, bie Frangofen gogen fich nach bem Rheine gurud und überliegen Belliste in Brag feinem Schidfal. Diefer hielt fich noch bis jum 17. Dezember. Da in ber Racht brach er plotlich mit allen feinen Leuten auf, ichlupfte gludlich burch bie acht-Tofen Defterreicher binburch und entfam, aber mit ungeheuren Berluften, benn feine Leute ftarben unterwege vor Sunger und Ralte. Maria Theresia aber erhob fich nach Brag und ließ fich baselbft, wie ihr gebuhrte, als Rönigin von Bohmen fronen.

Munchen bagegen hatten bie Panburen wieder aufgeben muffen. Karl VII. hatte ben wegen nicht ausbezahlten Gehalts mit Defterreich verfeinbeten alten Feldmarschall Seckendorf in seinen Dienst genommen, ber ihm seine Hauptstadt wieder öffnete im April 1743, sich aber bald barauf von Khevenhüller bei Braunau schlagen ließ und überhaupt wenig leistete.

Nunmehr trat aber ein gang neuer Rampfer auf ben Schauplat. Rönig Georg II. von England hatte lange fcon geruftet, Defterreich gegen Frankreich zu unterftugen, wie es auch im engli= ichen Intereffe lag. Aber erft 1742 gelang es bem neuen Minifter Carteret bie Gegenpartei ber Belbam ju überwinden und bie innige Alliang, bie einft gwifchen ber Ronigin Unna und Defterreich bestanden batte, berguftellen, in ber Soffnung, beibe Dachte murben wieber gemeinschaftliche Stege erfechten, wie einft unter Marlborough und Bring Eugen. Man bacte icon an eine Theilung Frantreiche (wie man überhaupt bamale mit Theilungeprojecten fonell fertig mar). Maria Therefia batte ben alten Carbinal Bleury mit Bitten beffurmt, bie ben barteften Relfen batten ermeichen muffen, aber er batte ibr geantwortet, es fen ju fpat, fein Ronig habe fich icon anbere entichteben. Gie mar baber gegen Frankreich nicht weniger erbittert, wie gegen Preugen. Georg II. ftellte fich in Berfon an bie Spite eines englischen burd Sannoperaner und Seffen verftarften Beeres. Lanbaraf Wilhelm von Beffen vertaufte bamale feine Unterthanen um foweres Gelb als Solbaten an jeben, ber fle faufen wollte, 6000 an bie Englanber und anbre 6000 an bie Bayern. Ronig Georg führte fein heer, bie f. g. pragmatifche Urmee, nur bem Ramen nach, ber wirtliche Befehlshaber mar Lord Stair, neben bem noch Reipperg ein öfterreichifches Corps anführte. Die Frangofen hatten eben ein frifches Beer unter bem Bergog von Moailles über ben Rhein ge= führt, bas bei Dettingen mit ber pragmatifchen Armee gusammen= fließ und geschlagen murbe, am 27. Juni 1743.\*) Diefer Erfola feuerte bie faumigen Sollanber an, endlich auch eina 20,000 Mann unter bem Fürften von Balbed ins englische Lager ju fubren, und nach ber Eroberung Prage und bem Siege von Braunau und nachbem auch bie Sachfen fich an Defterreich angeschloffen batten, fonnte Rarl von Lothringen alle öfferreichifden Streitfrafte

<sup>\*)</sup> Friedrich II. spottete über bas Benehmen Georgs II. in biefer Schlacht. Der König von England habe ben Degen in ber Faust, ben Buß vor, in ber Stellung eines Fechters bagestanben, aber — nicht einen einzigen Befehl ertheilt.

sammeln und mit 80,000 Mann gleichfalls bem englischen Lager zuziehen. Ein ungeheures heer war beisammen, so baß es nur ben geschlagenen Franzosen hätte nachfolgen und in Frankreich selbst siegreich einrücken bürsen. Menzel und Arenk streiften wirklich schon bis nach Lothringen. Aber bie Kührer ber großen Armee waren nicht einig, Georg II. unterhandelte lange mit Maria Thezesia zu Gunsten Sarbiniens, welches bafür, baß es Desterreich gegen Frankreich half, eine Entschädigung haben wollte, und so verzing bie kostbare Zeit; auch Preußen regte sich wieder, auf bas man merken mußte, und so blieb die große Militärmacht der verzeinigten englischen und kaiserlichen Lager unthätig.

Wriedrich II. fürchtete, wenn Defterreich allzu große Siege über bie Frangofen erfechte, werbe es ftart genug werben, um ihm auch Soleffen wieber zu nehmen. Er fubr alfo rafd bagwifden, um bas öfterreichische Glud auf ein fleineres Daag gurudgubringen. Bubem lag er mit Sannover in Streit megen Dfffrieslanb, beffen Grafenbaus mit Rarl Ebgard bamals (25. Dai 1744) ausftarb und auf bas ibm ein Erbrecht guftanb. \*) Er verband fich baber mit Schweben, welches ibm ben Rucken beden follte, und idlon am 5. Juni 1744 ein neues Bunbnig mit Rarl VII. gu Rranffurt, unter freudiger Buftimmung Franfreiche. Sierauf ließ er Offfriesland befegen, fiel felbft wieber in Bohmen ein und nahm Brag meg, am 16. September, mußte jeboch balb mieber gurud's meiden, ba bie Sachfen in Schleffen einzufallen brobten und Maria Therefia aufe neue bie Ungarn begeiftert und burch ben alten Grafen Palffy eine neue allgemeine Bewaffnung erwirft hatte. Nabasby rudte ben Breufen nach und nabm Oberichleffen ein. Auch Rarl von Lothringen jog mit feiner gangen Dacht vom Rhein berbei, fonnte aber nicht hindern, bag ibm bie Frangofen folgten und Frei-

<sup>\*)</sup> Schon 1675 war bem großen Rurfürsten für seine Reichshülse eine Entschädigung zugesichert und 1694 befinitiv als solche bie Erbfolge in Officielland bezeichnet, auch wiederholt 1707 und 1715 von ben Kaisern Joseph I. und Karl VI. bestätigt worden.



auptstadt Borberösterreichs, eroberten, am 28. Novemtümmert um biesen Berluft zog Maria Theresta alle
zusammen und schloß am 8. Jan. 1745 zu Warschau
ken Bertrag mit Polen-Sachsen, England und Holland
zum derben Breußens, an bem sie endlich volle Rache nehmen
wollte. Der schwache sächsische August ließ sich zu biesem Bunde
bewegen burch die Zusicherung, er werbe Magbeburg und halle bekommen.

Diefes Ungewitter ichien noch gefährlicher merben zu wollen. Benige Tage nach bem Abichlug bes Warfchauer Bunbes farb Rarl VII. ploglich (am 20. Jan.) und fein erft 18jabriger Gobn Max Joseph ichlog, nachbem Segur mit ben zum Schut Bayerns aufgestellten Frangofen bei Pfaffenhofen gefangen morben mar, mit Maria Theresta foon am 22. April ben Bertrag zu Fugen, morin er allen Unfpruchen feines Baters auf Defterreich und bie Raiferfrone entfagte. Friedrich batte nun von biefer Geite ber nichts mehr zu erwarten und ftanb bem Warfchauer Bunbe bloggeftellt. Es mar ihm baber alles baran gelegen, burch einen fuhnen Schlag feinen Feinden neuen Schreden einzuflößen. Das that er, inbem er am 4. Junt in ber glangenben Schlacht bei Sobenfriebebera bauptfachlich burch einen Reiterangriff auf bas feinbliche Gentrum bie unter Bergog Rarl von Lothringen vereinigten Defterreicher und Sachfen ichlug und gang Schleffen wieber in Befit Er brang auch mieber in Bohmen ein, febrte jeboch um, meil Maria Thereffa binter feinem Ruden einen fubnen Maric nach Berlin befohlen hatte. Friedrich aber ließ es nicht bagu fommen . fonbern folug bie Defterreicher noch einmal bei Gorr, besaleichen ber alte Deffauer bie Sachfen bei Reffeleborf (am 15. Dez.). Diefe Mieberlagen nun und bie Borftellungen Englands meldes Breufen ben Befit von Schlefien icon verburgt hatte, bewogen Maria Theresta zum Zweitenmale auf Schleffen zu verzichten in bem am 25. Dez. rafc abgefdloffenen Frieben gu Dresben.

Frankreich allein verharrte noch im Rriege und machte bie

ernftlichften Anftalten , um bie Mieberlande ju erobern. Den Befebl über bas frangofifche Beer führte gu Deutschlanbe Schanbe ein beutider Bring, ber berühmte f. g. Maridall von Sadfen, Moris, naturlicher Gobn bes ftarten Ronig Auguft II. von Bolen und ber iconen Murora von Konigemart, ein Riefe von berfulifden Rraften, \*) ber Sufeifen gerbrach, wie fein Bater, aber ungleich begabter an Beift und Thatfraft, ein Rriegsgenie, welches überall und immer flegte. Lubwig XV. felbft mit feinen Daitreffen und bem gangen Brunt bes Sofes fam in fein Lager, um abmedfelnd bie Theaterftude, bie er vor ihm aufführen ließ, und feine Schlachten mit angufeben. Den Sieg, ben er am 11. Dat 1745 bei Fontenon erfocht, batte er Abenbe vorber in feinem Theater burch eine Schauspielerin, feine Maitreffe, ankunbigen laffen. \*\*) Die Englander unter bem Bergog von Cumberland, bem Sohne bes Ronig Georg, bie Bollanber unter Walbed und und bie Defterreicher unter Ronigseck vermochten ibm nicht gu miberfteben. Im Lauf bes Jahres und im folgenben Winter eroberte Morit faft alle fefte Stabte in Klanbern und Brabant, in Bruffel allein nahm er 17 Bataillone und 12 Gecabrone ber Sollanber

<sup>\*)</sup> In London befam er einmal auf ber Strafe Sanbel mit einem Rarrenführer, ber ihn jum Boren herausforberte, warf ihn aber in feinen eigenen Karren, bag ber Roth umherfprigte, jum Ergogen bes Bolfs.

<sup>\*\*)</sup> Er führte einen gangen harem mit sich, Parifer Schausvielerinnen, bie ihn auch nach gewonnener Schlacht auf ber Buhne vor ben Augen bes Hofes mit Lorbeern befränzten, mit benen er aber viel Noth hatte, weil er an ber Wasserschaft litt und seine Liebkosungen, wenn noch so reich bezahlt, boch ben hetaren so widrig waren, daß er sie mit Gewalt requiriren mußte. Dabei bewachte er sie noch mit ber lächerlichten Eifersucht. Trot seines herfulischen Körpers starb er schon im 54. Jahre in Folge seiner Ausschweisungen. Ludwig XV. ließ ihm ein berühmtes Denkmal in der Thomaekirche zu Straßburg setzen, an der Grenze Deutschlands, um ben Deutschen zu sagen: seht da, der Sohn eures Landes hat mir einen nützlichen Krieden ertämpst. Ohne ihn hätte ich das Elsaß wieder an euch verlieren muffen.

gefangen. Im Fruhjahr 1746 fielen auch Antwerpen, Mons, Mamur und obgleich nach bem Dresbner Frieben ein neues öfterreihisches heer unter bem herzog Karl von Lothringen nach ben Nieberlanden zu hülfe zog, schlug Morit auch biefes bei Raucoux, am 11. Oct. 1746.

Unterbeg mar nach Maria Therefias innigem Bunich ibr Bemabl im Gertember 1745 gu Frantfurt ale Frang I. gum beutichen Raifer gemablt und gefront worben. 3br 3med babei mar aber nur, bie Borrechte ber Sabsburger auf ihre Rinber zu vererben und ben öfterreichischen Erbstaaten burch bie Raiferfrone Glang gu verleiben, benn Frang felbft burfte nie regieren, Maria Thereffa allein bebielt mit ihren Miniftern bas Beft in ber Sant. Er lebte an ihrem Sofe nur wie ein Baft, wie ein bebaglider Brivatmann und vertrieb fich bie Langeweile mit Galanterien, bie ibm feine für ihre Perfon immer ftrenge und tugenbhafte Gemablin überfab. und mit Gelbgeschäften. 3m Gegenfat gegen bie Sabsburger und ibre fpanifche Steifigfeit, befag er eine frangofifche Artigfeit, ein Leutfeliges Entgegenkommen und jene familiare Art, bie man feitber an ben faiferlichen Perfonen ale echt öfterreichische Treubergig= feit und Gemuthlichkeit verehrt. Unter Maria Therefias Miniftern beganit um biefe Beit ber mabrifde Graf Raunit eine vorragenbe Stellung einzunehmen. Inbem er zum Frieden rieth, fam er ben Bunfden bes neuen Raiferpaars entgegen.

Der bamalige Sultan Mahomet V. batte bie Verlegenheiten Defterreichs benügen können, um es im Rücken zu bedrohen, war aber ein überaus frommer Kürft, konnte sich nicht genug wundern, warum die driftlichen Mäckte sich unter einander selbst zersteischeten und erließ unterm 8. Februar 1745 ein Rundschreiben an die fämmtlichen driftlichen Höfe, worin er sagt: "Gott hat den Mensichen geschaffen und ihm die Herrschaft über Erde und Meer versliehen, damit er glücklich lebe. Ihr Fürsten aber macht die Mensichen unglücklich durch eure unnügen Kriege. Schont des Blutes, lasset die Jungfrauen nicht schänden, zerstört den Wohlftand des

Bolts nicht, erzeugt nicht Armuth und hungersnoth, sonbern macht Frieben!"

In Frankreich mar mabrent bes Felbzuges Lubwig XV. in Det fcmer erfrantt liegen geblieben und man furchtete fur fein Leben. Er erholte fich indeg und mar ebenfalls jum Frieden ge= neigt, ber fich nur noch wegen ber italienischen und englischen Bermidlungen verzögerte. In Stalien nämlich batten icon feit bem Beginn bes großen Rrieges fpanifche Truppen unter Mortemar auf frangofficer Geite gegen bie Defterreicher unter Traun gefampft, benen Rarl Emanuel, Ronig von Garbinien, beiftanb, meil er besorgen mußte, bie Frangofen murben, wenn fie erft bie Lombar= bei batten, ibn in ber Mitte erbruden. Der italienifche Rrieg murbe übrigens außerft ichleppend geführt. Durch eine englische Flotte murbe ber Ronig von Reapel, Rarl IV. aus bem fpanifchen Zweige ber Bourbons, abgehalten, feine Truppen zu ben fpanifchen in Oberitalien ftogen gu laffen. Die Flotte, auf ber fie fich eingefdifft hatten, war bis Toulon gefommen, murbe aber bier von ben Englanbern nicht mehr berausgelaffen. 3m Binter auf 1743 eroberten bie Frangofen und Spanier unter bem Infanten Don Bbilipp, bem im Nymphenburger Bertrage ber Befit ber Lombarbei zugefichert worben mar, junachft Cavoien, und um nicht noch mehr zu verlieren, zumal ba bie Defterreicher nach bem Breslauer Krieben freie Sand in Italien befamen, ging ber treulofe Garbe ploblich zu ben Frangofen über. Dun fühlte fich Franfreich ftarter . wollte bie ichimpfliche Ginfperrung ber franischen Flotte in feinem Safen Toulon nicht mehr bulben, vereinigte feine Flotte mit ber franischen und lief aus, allein beibe Flotten murben in ber Dabe bes Safens von ber englischen gefchlagen und gerftreut, ben 22. Februar 1744. Auch Don Philipp erlitt zu Lande eine Mieberlage bei Coni. Aber im folgenben Jahre, ale Defterreich wieber mit Breugen gu fampfen batte, gewannen bie Frangofen auch in Italien wieber bie Dberhand, und erft 1746 erfochten bie Defterreicher wieber unter Browne einen Gieg bet Biacenga

über bie biesmal von Minas geführten Spanier. Browne verfolate bie lettern bis in bie Brovence und hoffte fich bier mit einem englifchen Beere vereinigen zu tonnen, mas in Untibes landen follte. Ronig Philipp V. von Spanien mar eben gestorben, und wenn gleich Browne nicht baran benfen fonnte, Spanien ben Bourbons wieber zu entreifen, fo ubte bod feine Nabe einen bebeutenben Ginfluß auf bie Stimmung in Spanien. Philipps Sohn und Dadfolger Verbinand VI. wollte nichts mehr von ben Frangofen miffen, welche bie fpanische Politif ins Schlepptau ber ihrigen nabmen, und fucte Frieben. Mun ereignete fich aber gum Nachtheil ber Raiferlichen in Italien etwas gang Unerwartetes. Browne batte burd ben General Botta (einen gebornen Genuesen in ofterreichischen Dienften) bie Stadt und Republit Genua befeten laffen. Botta aber nabm fich gegen feine Lanbsleute mehr beraus, ale nöthig war, legte ihnen 3 Mill. Contribution auf und nahm ihnen ibre Ranonen meg. Die altereichmache Regierung und ber feige Abel unterwarfen fich, aber bas fraftige Schiffer= und Arbeitervolt leiftete Wiberftand und warf nach einem mehrtägigen blutigen Strafenfampf\*) bie Defterreicher aus ber Stabt, im Deg. 1746. Diefer Borfall labmte bie Bewegungen Brownes, ber übrigens einen heftigen Sturm ber Frangofen am col di Sietta abichlug.

Mittlerweile war Prinz Karl Couard, ber lette Sproß bes aus England vertriebenen föniglichen Hauses ber Stuart, auf Antrieb und mit Hülfe Frankreichs in Schottland gelandet, hatte bie katholische Partel zu den Waffen gerusen und so großen Anhang gefunden, daß er am 26. Sept. 1745 in Edinburgh zum König von Schottland gekrönt wurde und bei Preston Pans einen kleinen Sieg über die Engländer ersocht. Allein Georg II. entsblöste die Niederlande von englischen Truppen und schickte den Herzgog von Cumberland mit einem großen Heere, bei dem sich insbes

<sup>\*)</sup> Das Bolf rief viva Maria, die Desterreicher aber riefen jum hohn viva Maria Theresia, was nicht wenig jur gerechten Erbitterung bes Bolske beitrug.

fonbre bie tapfern Beffen befanben, und biefer Uebermacht erlagen bie Schotten in ber Schlacht bei Culloben, am 27. April 1746. Der Bring mußte nach Schottland auf bie hebribifchen Infeln flucten, wo es ber Treue feiner ichottifchen Freunde gelang, ihn in mancherlei Berfteden unter ben brobenbften Gefahren vor feinen überall nach ihm fpabenben Berfolgern zu verbergen, bis er über See nad Franfreid entfam. Die Boeffe bat feine Flucht ausgeidmudt, er war inbeg ein oberflächlicher und leichtfinniger Denich ohne allen innern Berth. Un ben ungludlichen Schotten murbe furchtbare Rache geubt. Georg II. befahl bie allergraufamften Sinrichtungen und bie Schaffotte rauchten von Blut. Gine Menge Schotten manberten nach Amerita aus. Der bobe ichottifche Abel vertrieb aus Feigheit und um bes Ronigs Bunft zu erfaufen, feine alten ichottifden Bachter und Bafallen, um fie burch Englander gu erfeten und bas gange icottifde Dieberland murbe von Englanbern überzogen, fo baf jest englifde Sprace und Sitte bort porberrichen.

Aus Aerger über bas Miflingen bes schottischen Aufftandes und um ben Angriff ber Englander im sublichen Frankreich abzuwehren, machten die Franzosen besto größere Anstrengungen in den Niederlanden, sielen 1747 in Holland ein und richteten bort solche Berheerungen an, daß das Bolf aufstand, die schlechte aristofratische Regierung absetze und ein kräftigeres Regiment unter dem Prinzen Wilhelm IV. von Oranien herstellte. Der Herzog von Eumberland kam zwar aus England als Sieger von Eulloden zurück, ließ sich aber von Moriz bei Lawselb schlagen, 2. Juli 1747, worauf dieser Bergen op Joom und am 11. Mai 1748 noch Maestricht eroberte.

Der Friede wurde langst zu Aachen unterhanbelt. Die Spanier brängten am meisten bazu, benn fie hatten im Seefrieg bie meisten Berlufte erlitten. Sett 1744 bie Engländer sich vor Toulon gelegt, um bie spanische Flotte abzusperren, hatte Spanien an England formlich ben Krieg erklärt. Die Engländer aber raubten auf allen Meeren, was sie von französischen und spankschen Schissen und Gutern auftreiben konnten. Besonders machte sich Abmiral Anson in England unermestlich populär durch die Keckbeit und das Glück, mit dem er die Silbersotten der Spanier auf dem Weg aus Westinden und die waarenreichen Flotten aus Oftindien megsing und Millionen an Werth im Triumph in London aufführte. Im Jahr 1746 schlugen er und Admiral Warren die französische Flotte unter Jonquière\*) bei Cap Finisterre und glichen badurch zur See die Landsiege des Marschall von Sachsen aus. Auch von Neuengland aus, der englischen Colonie in Nordamerika, siegten die englischen Schisse über die französischen und nahmen Louisbourg, eine die Fischerei deckende Festung der Franzosen weg. Nur in Oftindien behielten die Franzosen unter Labourdonnape die Oberhand, siegten zur See an der Küste von Coromandel und nahmen den Engländern Madras weg, 1746.

Die Spanier munschten num sehnlich ben Frieden herbet, um ihren Colonialhandel wieder frei zu baben, die Franzosen aber machten wegen ihrer Erfolge in Oftindien und in den Niederlanden noch viel zu hohe Forderungen, weiche Maria Theresia nicht bewilligen wollte. Erst jett, nachdem der Angriff der Desterreicher auf die Provence misstungen war und durch die Fortschritte der Franzosen in Holland die Niederlande aufgegeben schienen, verlor Marta Theresia den Muth. Schon hatte sie mit Russland einen neuen Krieg gegen Preußen verabredet und war ein russisches Geer in Mähren eingerückt, als sie sich wieder besann und von diesem gefährlichen Borhaben abstand. Sie gab daher den französsischen Vorderungen nach und trat Barma und Piacenza den spanischen Bourbons, einen Theil des Maltändischen dem Sarben ab. Im Uebrigen behielt sie im Nach ener Frieden (18. Oct. 1748) die Lombardei und die Niederlande und Franz I. wurde als beutscher

<sup>\*)</sup> Anson nahm zwei große französische Schiffe Invincible und Gloire. Da sagte ber gesangene Jonquière zu ihm echt französisch: Monsieur, vous vez vaincu l'Invincible et la Glorie vous suit.

Raifer anerkannt. Das Endergebniß des langen und blutigen Krieges war also, daß es wesentlich beim Alten blieb. Nur Friedrich II. hatte eine große Erwerbung auf Rosten Desterreichs gemacht, Schlefien, und dadurch Breußen als zweite deutsche Großmacht neben Desterreich etablirt. Vorher hatte das Haus Habburg schon verbündete Widersacher in Deutschland gehabt, aber noch nie einen Einzigen, der es mit ihm allein auszunehmen hätte wagen dürsen. Im deutschen Reich, dem Mittelreich in Europa, erhielt dadurch erst der consessionelle schon länger bestehende Dualismus auch den schöfften politischen Ausdruck und es schlen, als würden Desterreich und Preußen in einem langen politischen Kampse eben so blutig und vielleicht auch eben so vergeblich mit einander ringen müssen, wie ein Jahrhundert früher die katholische und reformirte Partei mit einander gerungen hatten.

## Zweites Buch.

## Die Corruption der Sofe.

Das große Beifpiel ber Corruption mar ben europaifden Bofen junachft von Ludwig XIV, gegeben worben. Inbeffen mar es icon feit bem vierzehnten Jahrhundert bas unablaffige Streben ber frangofifden Ronige gewesen, fich auf Roften ber romifden Rirde, bes boben Abels und ber Barlamente eine abfolut monardifde Gewalt zu grunben, jene irbifde Allmacht, welche ihre Inbaber ftete gu Laftern verführt. Durch biefe Tenbeng bes frangofifden Ronigtbums murbe bas frantifd-burgunbifd-normannifde ober germanifde Element in Franfreich gurudgebrangt und bagegen bas gallifd-romanifde wieber gur Geltung gebracht, foviel Refte bavon fich im Leichtsinn, in ber Sinnlichfeit und Gitelfeit bes frangofifden Charaftere erhalten hatten. Durch bie Berbinbung ber frangofifden Ronigefamilie mit ben Debiceern in Floreng aber mar jenes romanifche Glement noch mehr gur Berrichaft getommen. Die Mediceer grundeten ihre moberne Territorialbobeit in Italien lediglich als Schmaroberpflange auf bem alten Stamm ber Rirche und bes beutichen Raiferthume und um ihrer Exifteng, Fortbauer und Ausbreitung willen wecten und pflegten fie bie funftliche Begeifterung fur bas verlorne und wiebergefundene Beibenthum ber alten Grieden und Romer. Je mehr es ihnen gelang, biefen neuen Dobe-

gefchmad bie f. g. Renaiffance, gur Berrichaft gu bringen, um fo gemiffer fomachten fie bas Unfeben ber Rirde und zugleich bie alte Achtung por ber beutiden Nationalitat. Die frangofifden Ronige. lange Beit ichmacher ale bie beutiden Raifer und an Unfeben tiefer ftebend, arbeiteten Sahrhunderte lang, um fich ju gleichem Unfeben emporzuschwingen, um aber bas bis zum Ende bes Mittelalters anerkannte Uebergewicht bes beutichen Befens zu entfraften, fanben auch fie nichts geschickter als bie Renaiffance. Gie aboptirten fie baber von ben Debiceern und gebrauchten ihre fonigliche Gemalt bagu, um in allen Gebieten ber Biffenschaft und Runft bie altfrankifde Urt und Beife zu verbrangen und burch bie Rachabmung bes Untifen gu erfeten. Weil aber um biefelbe Beit bie Reformation begann und bie protestantifden Fürften in Deutschland im Rampf zugleich mit bem Papft und Raifer, bas nämliche Intereffe hatten, mie jene frangofifchen Ronige und Debiceer, fo aboptirten auch fie bie Renaiffance und grundeten neue Schulen und Sochiculen vorzugsweise zu bem politifden 3med, bie jungere Generation burch bie beibnifden Sympathien von ben chrwurbigen Trabitionen ber Rirche und bes Raiferthums loszureigen. Go ift bie Renaiffance entftanben und verbreitet morben, ben Boltern octropirt burch bie Bolitif berjenigen Fürftenhäuser, melde ihre Macht auf ben Trummern ber Rirche und bes beutiden Rais ferthums grunben wollten.

Es verstand sich baher auch von selbst, daß die Renaissance aus bem weiten Gebiet des classischen Alterthums nur das auffaste und herausgriff, was jener Fürstenpolitik genehm war, zunächst alles, was die Sinne verführt, den ganzen bachischen, erotischen und aphroditischen Cultus der Alten, sodann, was den Verstand anreizt, sich mit dem driftlichen Glauben in Widerspruch zu segen, die antike Philosophie, vornehmlich aber die Tendenz des augusteischen Zeitalters, die Vergötterung des omnipotenten Autokraten. In Italien und Paris arbeiteten hunderte von Malern und Bildshauern Jahr aus Jahr ein, um die Paläste, Villen und Gärten

ber Fürften mit üppigen und verführerifden Darftellungen aus ber antiten Gottermelt gu fomuden, ober bie antiten Gotter allegorifd als Cigenicaften ber mobernen Berricher aufzufaffen. Die frangöfficen Ronige mutheten infofern ben Runftlern am meiften gu. Der große Rubens mußte im Louvre alle Gotter malen, nur bamit fle bie Toilette ber Konigin Unna beforgten ober bie Tugenben ihres Cohnes Lubwig ausbrudten. 218 Lubwig XIV. felbft in ber Mabe von Barte bas coloffale Luftichlog Berfailles baute, ließ er es burd Lebrun und beffen Schuler wieber gang mit antiten Bottern anfüllen. Da treten wir in einen Gaal bes Berfules, in einen Saal ber Benus, bes Ueberfluffes. Im foniglichen Schlafgemach thront an ber Dede ber blibefdleubernbe Jupiter, ber Botter bochfter. In ben Barten wimmelt es wieberum von Statuen ber Botter, Berven, Dymphen und Catyrn. - Die bie Runftler, fo metteiferten auch bie Belehrten und Dichter mit Borag, Dvib zc. in Befdmeichelungen bes Berrichers. Das siècle de Louis XIV. murbe ausbrudlich als bie Wieberfebr bes golbenen Reitaltere unter Raifer Auguftus bezeichnet.

Das alles war nicht zufällig, sonbern bie bereits herkömmliche Berechnung ber Häuser Medicis und Valois-Bourbon, eine tiefgreisfende Politik, gegen ben Papft und gegen bas beutsche Kaiserthum gerichtet. Durch die Renaissance, die Begeisterung für das classsische Heibenthum, sollte die Achtung vor der Kirche, das Ansehen der Bäpfte und Bischöfe, so wie auch der alte Respect vor dem beutschen Kaiserthum, vor der deutschen Nation, vor den altfränkisschen Gesehen, Rechten und Parlamenten in Frankreich selbst geschwächt werden.

Das französische Königthum knüpfte infofern nur wieber an bas altrömische Kaiferthum an und stellte eine absolut monarchische Gewalt her, zu welcher sich die Nation nur wie eine einzige große Masse von Staven verhalten sollte. Ludwig XIV. fagte: l'état c'est moi! und handelte barnach. Kein Wille sollte mehr gelten als ber seinige und keine kirchliche noch sittliche Grenze ihm gezogen

fenn. Daher auch bie hinneigung biefes Königs zum Despotis= mus bes Islam, die Behaglichkeit, mit ber er fich als Sultan ge= berbete, bie Schönen feines Hofes als feinen harem betrachtete

und Schaufpiele in turfifdem Coftume aufführen ließ.

Lubwig XIV. hatte Franfreich außerlich febr gehoben, innerlich aber gerruttet. Es war ihm gelungen, ale bie Sabeburger auf bem frantichen Thron ausstarben, Spanten und Reapel ben beut= ichen habsburgern zu entreifen und Pringen feines eigenen, bes bourbonischen hauses, zu verleihen. Die Bourbons, bie Dynaftie ber meifen Lillen , beberrichte fomit Frankreich , Spanien, Unteritalien, bagu Mittel= und Gubamerifa, und reiche Colonien in Offindien. Reine anbre Dynaftie mar fo machtig. Lubwig XIV. hatte aber burch bie langen Rriege, bie er mit bem Saufe Sabs= burg und mit England fuhren mußte, und noch mehr burch bie unglaubliche Bracht feiner Sofhaltung, Franfreichs Finangen erfcopft, burch bie bespotifche Allgemalt, bie er ubte, ben Rlerus und hohen Abel unter bas boffice Jod gebeugt und entfittlicht, bas gemeine Bolf burch Recrutirungen und Steuern becimirt und in tiefe Armuth gefturgt. Gein Meffe, Bergog Philipp von Drleans, ber nach ihm fur ben minberjährigen Eubwig XV. regierte, bachte meber an Sparfamfeit, noch an fittliche Befferung, fonbern machte Baris vollends zu einem Rloaf aller möglichen gefellichaft= lichen Corruptionen und Infamien. Go wuchs benn auch ber junge Ronig nur unter glangenden Laftern auf und blieb von feinem Regierungsantritt (1723) bis an feinen Tob ein Stlave ber Wetber, an bie er alles verschwendete. Done alle bespotifche Launen, ja ohne Berrichbegier, war er vielmehr fanft, weich und gutmutbig, aber leichtfinnig, oberflächlich und allen ernften Dingen abgeneigt. Bahrend er nur feinen Maitreffen lebte, regierte fur ihn ber alte Carbinal Fleury bis an feinen Tob († 1743), ein frommer, friebliebenber Mann , ohne alle Sabigfeit , Frantreich burch Reformen gu belfen, und nur barauf bebacht, ben Rrieg, ber fo viel foftete, gu vermeiben. Allein fobalb bas frangofifche Staateintereffe bei 2B. Diengel, 120 Jabre. I.

ben Bermicklungen, welche ber Tob bes letten habsburgers in Deutschland hervorrief, betheiligt mar, unterlag bie Friedenspolitif bes alten Carbinals und Frankreich verfehlte nicht, thatig einzu-

greifen.

In firdlicher Beziehung batte Lubwig XIV. fur feine Staaten bie f. g. gallicanifche Rirche gefchaffen, bie zwar im großen Berbanbe mit ber allgemeinen romifchen Rirche blieb, vermoge ber Concessionen aber, bie er bem Papft abgebrungen hatte, einer vom Monarden allein abhängigen Staatsfirde nabe fam. Ueberbies hatte er bas Chict von Mantes aufgehoben, meldes ben Sugenot= ten (Broteftanten) ihre Rechte bisber gefichert batte, und alle Berfonen biefes Glaubens entweber burch bie f. g. Dragonaben tatholift gemacht ober zur Auswanderung gezwungen. Taufenbe von biefen Refugies batte ber Ronig von Preugen in Bertin aufge-Durch folde Mittel hatte Lubwig XIV. eine gewiffe Bleichförmigfeit bes Geborfams im frangofifchen Bolte erzielt. Allein in Paris felbft, am Sofe, unter ben Bornehmen, Belebrten. Dichtern begann gerabe bamale ein Beift aufzutauchen, ber, in ber Frivolität und Corruption ber boberen Gefellichaft murgelnb, alles Beiligen und Chrwurbigen fpottete und unvermerft bie weltliche Autoritat nicht weniger gefährbete, wie bie geiftliche. Alles Schlechte war in Frankreich neu und ging vom Sofe aus, um ben boberen Abel und Rlerus und bie burgerlichen Denter und Dichter angufteden; alles Gute bagegen mar alt und verharrte beim Lanbabel, beim niebern Rlerus und beim Lanbvolfe.

Was aber vom Hofe in Verfailles (ber großen von Lubwig XIV. eigens für sich erbauten Residenz unsern von Paris) ausging, wurde Vorbild und Regel für alle übrigen europäischen Höse. Bis zum westphälischen Frieden war die lateinische Sprache die des diplomatischen Verkehrs gewesen, die Canzleisprache des Reichs und der Kirche. Seitdem aber die protestantischen Fürsten im Kanpf gegen Kaiser und Papst um die Hülfe Frankreichs gebuhlt, hatten schon viele die französische Conversationssprache, bie Barifer Sitte und Dobe angenommen, und als vollenbs Lubwig XIV. bie gange Bracht eines Gelbftherrichers entfaltete und allen Fürften bas Beifpiel gab, welchen uppigen Genug fie aus ihrer Berricaft icopfen follten, begann bie frangoffice Sprace und Mobe ihre munberbare Tyrannei in ber fürftlichen und abeligen Welt von gang Europa auszuuben. Damals icon eilte bie vornehme Jugend aus Deutschland, England, Bolen, Schweben, nach Berfailles und Baris, um bort reben und leben gu lernen. auch bie burgerlichen Gelehrten, Schriftsteller, Denfer und Dichter in gang Europa richteten fich mehr ober weniger bamals nach bem Befdmad ber frangöfischen. Diefer Befdmad mar unter Lubwig XV. eine wefentlich frivole, feichte Religionsfpotterei, grobe Ginnlichfeit im Schleier feiner Grazie und f. g. Lebensphilosophie, welche ben Muten und bas Angenehme an bie Stelle ber fittlichen Bflicht feste. In ber gesammten iconen Literatur bes bamaligen Frankreich, fo meit nicht noch ber frubere Bebantismus in ibr nachwirfte, trat eine faunische, medifante und lufterne Phyfiognomie bervor, bie vor allen Dingen bas Beilige und ben Ernft verabicheute.

Mit ben Sitten, ber Sprace und ber Literatur wurden auch bie Kleibertrachten bes franzöllschen Hofes an allen andern Hösen herrschend. Die spanische Hoftracht ber früheren Zeit wurde nur noch für die niedrigsten Chargen, die Arabanten, beibehalten. Die franzöllsche Hoftracht blieb sich selbst aber nicht gleich. Unter Ludwig XV. verschwanden die ungeheuren Berücken, die den halben Rücken bedeckt hatten, und machten gepuberten Frisuren Blat, deren Kormen beständig wechselten. Dagegen begannen jest erst die gepuberten Frisuren der Damen ins Ungeheuerliche auszuschweisen. Das Princip dieser Moden war Unnatur und Lascivität. Ein Glied des Leibes wurde durch die Kleidung auf Kosten aller andern riesenhaft vergrößert, so der Kopf durch die Frisur, die Brust durch ungeheure Bauschen, das Hintertheil durch den berüchtigten cul de Paris. Den ersten Frack trug ein aimable roue, der seine Hüsten zeigen wollte. Das kotette Händschen, in dem sich die französsischen

Damen fo lange gefielen, ftammte von bem Fraulein von Fontanges ber, ber einmal bei einem frivolen Anlag ihre haube verschoben worben mar.

Die Berachtung aller Moral mar guter Ton. Rein Chemann burfte fich in Gefellichaft feiner Frau bliden laffen, aber beiben Theilen mar geftattet, bem Berrn mit feiner Maitreffe, ber Dame mit ihrem Liebhaber gu leben. Jeber hofmann von Bebeutung mußte ein Don Juan febn und in ber fedften Treulofigfeit und ben raffinirteften Wolluften fich auszeichnen. Bebe Sofbame von Bebeutung mußte eine Rofette fenn und ihre Liebhaber mie bie Rleiber medfeln. Der Bring Regent von Orleans gab bas Beifviel ber Blutichanbe, welches ber fachfliche August nachahmte, wie gur Beit ber Caligula und Rero. Lubwig XV. mar mit Maria Lescinsta vermählt, ber Tochter bes abgefetten Bolenfonigs, ber bis an feinen Tob zu Dancy in Lothringen Sof bielt. Diefe arme Bolin tonnte ibn in feiner Maitreffenwirthicaft nicht behindern. Lubivig hatte, ungerechnet gabilofer Geliebten fur menige Sage. nach einander breifig begunftigte und öffentlich bei Sof beclarirte Maitreffen, an bie er ungebeure Summen verschwendete und melden ber gesammte bof bulbigen mußte. Die vornehmften Familien wetteiferten, ihm ihre Frauen und Tochter angubieten und brangten fich zur Chre bes foniglichen Bettes. Welche Tugenben auch noch ber frangofifche Lanbabel fern in ben Brovingen bemabrte, am Sofe ju Berfailles mar er burch lange Gemobnung unter bem porigen Ronig fo entartet, wie bie romifchen Senatorenfamilien gu ben Beiten bes Rero. Der erfte Ruppler bes Ronigs mar ber Bergog von Richelten, und bie erfte Maitreffe, bie ihm von biefem jugeführt wurbe, bie Grafin von Mailly. Bahrend biefe jum erftenmal bet ihm mar, lauerten bie Boflinge an ber Thur und triumphirend trat bas freche Weib unter fie beraus, um balb barauf ihrem tonigliden Liebhaber auch brei ihrer iconen Schweftern gu ben von Ricelleu erfundenen petits soupers und petits appartements juguführen. Die eine biefer Schwestern, bie Marquise von

Chateauroux, gestel bem König so, baß er sie zur Herzogin machte und auf ihren Wunsch die Mailly entfernte. Die neue Herzogin aber machte einen Auswand, für welchen der König die Summe von 1200,000 Franken brauchte. Alls er das Geld von dem Finanzminister Orry verlangte, sagte dieser: ich staune, Sire, wie wenig Sie verlangen, ich habe schon 1500,000 zurückgelegt. Dennoch wirkte die Chateauroux günstig auf Ludwig XV. ein, indem sie ihn aus dem weichen Serailleben heraustrieb ins Feld und 1744 mit ihm zog. Alls der König damals in Meh erkrankte und am Tode war, jagte man die Chateauroux sort. Alls Ludwig genas, wollte er sie wiederhaben, aber sie war selbst erkrankt und starb.

Benige Tage nachber lernte ber Ronig ein fofettes Frauenzimmer auf einem Dastenballe fennen, Die fich frech berausnahm, ibn zu neden, und ibn fo reigte, bag er fie gur Dattreffe nabm. Das mar Untoinette Boiffon, Die Tochter eines Rleifders, ber megen Betrugs faum bem Galgen entronnen mar, bie aber megen ibrer Sconbeit einen Gemabl an bem Berrn b'Eflioles gefunden batte. Lubwig ernannte fie jur Marquife von Bompabour. Der alte Boltaire hofirte ibr und fie verficherte ibm, fie habe von Jugend auf geabnt, baf fie noch einmal von einem Ronige werbe geliebt merben. Gie wollte bemnach auch wie eine Ronigin berrfchen und bemächtigte fich bes Ronige ganglich. Derfelbe ftellte fle bem gefammten Sofe vor und befahl feinem Cobn, bem Dauphin Ludwig (Bater Ludwigs XVI.), fie zu umarmen. Der Dauphin that es, ftredte aber über ihrer Schulter bie Bunge beraus. Auch bie arme Ronigin Marie mußte fich gefallen laffen, bie Maitreffe gu empfangen und zu ihrer dame d'honneur zu ernennen. Gelbft Die Boflinge erbarmte es, ale fie bie blaffe Ronigin mit fanfter Resignation bie freche Bublerin begrugen faben. Gie ernannte Minister und Generale und regierte allein. Drry war ihr bei weitem noch nicht gefügig und freigebig genug. Er mußte bas Minifterium verlaffen und fie brachte bas Finangmefen, bie öffentlichen Bauten, bie Steuerverpachtung zc. alles an fich und ihre

Familte. Sie empfing in jebem Monat vom Ronige 1,500,000 Franfen, und verfügte noch außerbem über unberechenbar große Gummen, um Gefdente gu machen ober Belegenheitsausgaben gu beftreiten. Gie ichenfte namlich nicht nur Titel und Memter meg, fonbern auch f. g. croupes, Unmeisungen auf bie Staatecaffe, welche fogleich honorirt werben mußten, und war baber immer von vornehmen Bettlern umgeben, bie ihr ben hof machten. jebem Jahre ichentte ihr ber Ronig eine neue reiche Berrichaft. Ste blieb bis an ihren Tob bei ihm in Gunft, weil fie ihn gu unterhalten und allen feinen Beluften gu genugen verftanb. Go lange fie felbft noch foon mar, ergobte fie ibn mit einem Liebhabertheater, in welchem fie felbft bie verschiebenartigften Rollen fpielte, und erfchien ibm auch außer bem Theater täglich in einem neuen überrafdenben Coftum, um ihn immer neu gu reigen. \*) Die erlauchteften Familien Frankreiche brangten fich bamale um bie Ehre, mitfpielen ober wenigstens gufchauen gu burfen. Bur Abmechelung labte bie Bompabour ihren foniglichen Bubler in Stunden ber Ermattung mit ber chronique scandaleuse von Berfailles und Paris. Gie hatte eine Urt geheimer Bolizei organifirt, burd bie fie alle Lafter, Schmachen und Lacherlichkeiten pornehmer Berfonen, alle unfauberen Unechoten ber bamaligen Befellichaft erfuhr, Dinge, bie ber Ronig befonbers gern borte und bie ibn gum Lachen figelten. Als bie Bompabour in Folge ihrer Ausschweifungen 1748 in ben Fall fam, burch ihre Ausbunftung bem Ronig unliebfam zu merben, behauptete fie bennoch ihre gange

<sup>\*)</sup> Da vom "Gefallen" alles abhing, scheute bie Pompadour keine Opfer, um sich von ben geschicktesten handen ber Friseure, Mobistinnen ze. bebienen zu lassen, welche damals in Paris die gesuchtesten und geseiertsten Personen waren. Der Friseur Dagé, bessen sich die Chateauroux bedient hatte, weigerte sich zur Pompadour zu konmen, indem er sich in seiner Gitelkeit einbildete, es sen von Bichtigkeit, welche Stellung er zu den Partheien des Hoses einnehme. Die Pompadour ließ sich nun in sormliche Unterhandlungen mit ihm ein, wie zwischen zwei Mächten.

Macht über ibn, inbem fie ibn mit neuem Sinnengauber umaab im f. g. parc aux cerfs. Sier im großen Bart von Berfailles. in einem reigenben Berfted, unterhielt fie ein Gerail von unreifen Mabden, beren liebliche Unichulb ben ftumpfen Ginn bes alten Gunbere noch aufregen follte. Die Greuel, welche hier begangen wurben, erfcheinen noch entfetlicher, wenn man erfahrt, ber Ronig babe regelmäßig und febr anbachtig mit ben jungen Opfern gebetet. Uebrigens brangte fich wieber ber Abel gu ber Ghre berbei, ibm feine elfjahrigen Tochter in ben Sirfcpart liefern zu burfen. Ein breigebniabriges Fraulein Tiercelin feffelte ben Ronig fo, bag bie Bompabour eiferfüchtig murbe und bas Mabden fammt ihrem Bater unter bem nichtigen Bormanb, fie batten mit bem Ronig von Breugen confpirirt, in bie Baftille werfen Iteg. Die Marquife von Bompabour ftarb 1764. Die Tiercelin murbe nun frei und hatte ihre Rolle fo gut einftubirt, bag fie jabriich 30,000 Franken erhielt und bag ihr ber Ronig, ba fie bas breifache ju brauchen pflegte, auch ibre Schulben bezahlte.

Es find widrige, ichmutige Dinge, aber man barf fie nicht verfchweigen, weil fie erklaren, warum bie Familie ber Bourbons

aufhoren mußte, in Frankreich zu regieren.

Die Minister unter Lubwig XV. waren immer Gunftlinge ber privilegirten Maitressen. Die Bompabour bebiente sich zuerst bes burch seine ungeheuren Ausschweifungen berüchtigten Gerzogs von Richelieu, nacher bes eben so frivolen Bernis, ben sie zum Carbinal erheben ließ. Um nämlich ben französischen Hof nicht zu reizen, mußte ber Bapst die Wünsche ber Maitresse erfüllen und nichtswürbige Subjecte ins Cardinalcollegium aufnehmen. Diese lüberslichen Cardinale, Bischöse und Abbe's am französischen hof trugen aber nicht wenig bei, die Religion zu erniedrigen. Die wichtigsten Rollen unter ihnen spielten Zesuiten, welche bamals, uneingedenktives ascetischen Stifters, den Lüsten bieser Welt und dem heidnische classischen Geschmack fröhnten, als gate es, nicht mehr durch Ausgenden, sondern durch Laster zu siegen. Diesen sophistischen Sof-

jesutten hatten fich ichon seit einiger Beit bie f. g. Janfeniften gegenübergestelt, frangofische Geiftliche und Gelehrte, die im Syftem bes fatholischen hollanders Janfen ber fatholischen Welt wieder Einsachheit und Sittlichkeit empfahlen. Der hof nahm die Zesuiten in Schut, wogegen die Parlamente die Janfenisten vertheibigten.

Das frangofifche Bolt befaß in feinen Barlamenten nur noch eine fdmade Soutwehr gegen ben Despotismus ber Ronige. Die Barlamente, unter welchen bas von Baris bas einflufreichffe mar, bem bie ber Provingen, ber Bretagne, Normanbie, Provence, Langueboc zc., im Bangen funfgebn, meift guftimmten, waren eigentlich ein Ausfluß ber alten Reichoftanbe. Inbem bie Ronige Alleinherren murben und bie großen Bafallen von fich abbangig machten, zogen fich bie Bifcofe und Baire vom Barlament gurud und wurde baffelbe ein Collegium von lebenslänglichen Ratben, welche in bochfter Inftang Recht fprachen, ohne beren Ginregiftrirung in bie Bucher bes Parlaments fein vom Ronig gegebenes Befet, alfo auch feine Ausschreibung von Steuern gultig mar. Aber ber Wiberftand ber Parlamente mar ohnmächtig. Gin f. a. lit de justice, b. h. bas perfonliche Erscheinen und Befehlen bes Ronigs \*) im Barlament reichte bin . bie Beschluffe bes letteren ungultig zu machen. Durch bie ungeheuren Rriegsfoften im ofterreicifiden Erbfolgefriege, burd bie Gubfibien, melde Franfreid bamale noch immer ben meiften beutiden Fürften auszahlte, burch bie Berfdwendung und Beftedung feiner Gefandten an allen Sofen. noch mehr aber burch bie grengenlose Berfcwendung ber Bompabour, bie außer ben 11/2 Millionen, welche fie monatlich empfing, noch täglich bie Staatefaffe burch bie oben bezeichneten croupes plunberte, beren fie nach und nach 20,000 unterzeichnete, maren Franfreiche Finangen endlich bermagen ericopft, bag ber Ronig im Jahre 1747 eine Borausbezahlung aller öffentlichen Bachten, eine

<sup>\*)</sup> Der feltfame Name lit erflatt fich baraus, bag ber Ronig bei bies fem Act auf funf Riffen, wie in einem Bette fag.

Steuer auf alles Golb und Silber und noch eine unglaubliche Menge anderer Steuern aller Art mußte ausschreiben laffen.

Die Janfeniften, icon burch bie papftliche Bulle Unigenitus 1713 verbammt, fonnten fich gegen ben foniglichen Billen in Franfreich nicht behaupten und gingen nach und nach aus, nachbem fie einem ihrer mit ber Broteftationeurfunde in ber Sand geftorbenen jungen Geiftlichen, Frang von Barte, ale einem Seiligen einen übertriebenen Cultus gewidmet und fich baburch lacherlich gemacht batten. Dur in Solland erhielt fich eine befondere janfeniftifde Rirde zu Utrecht, im Bangen 25 Gemeinben.

Den icarfften Ausbrud fanb ber bamalige Despotismus in ben lettres de cachet, Billetten bee' Ronige, bie obne Urtheil und Recht Jeben, ben er bezeichnete, jum Rerter verurtheilten. Man bolte bie fo Bezeichneten beimlich ab, marf fie in bie Baftille, ein mit einem tiefen Graben und boben Mauern und Thurmen umgebenes Raftell mitten in Paris, und ließ fie bier ohne Berbor fiten, oft bis an ihren Tob, oft ohne bag man mußte, mo fle bingefommen fepen. Diefes traurige Schicffal traf meift wirkliche Bofewichte, befonbere vornehme Berbrecher, aber auch alle, bie fich einer foniglichen Maitreffe verhaft gemacht hatten, und viele Unfoulbige, bie man verleumbete, um fie zu verberben. Das Gebeimnig, welches fie umgab, erbobte bas Intereffe fur fie. Man wibmete ihnen ein tiefes Mitleit, und bie Ginbilbungefraft mar befdäftigt, fich ibre Leiben auszumalen.

Berabe in biefe Beit fallen bie Anfange einer großen Beifterbewegung in Franfreich. Boltaire, ber erfte Beift ber Ration, hatte bamale zwar noch nicht feine ruchlofeften Schriften berausgegeben, aber bereits genug geleiftet, um Religion und Sitte, Tugend, Unfdulb und Chrlichfeit zu verhöhnen. Diefer f. g. Bbilofoph von Fernen (feiner Billa bei Benf) mar von fabelhafter Baglichfeit, flein, burr, fatprest, geil wie ein Affe und boshaft wie eine Rate, ein nieberträchtiger Schmeichler ber Pompabour, gewinnfüchtiger Bettler am preußischen und ruffifchen Sofe, überall nur nad Golb und Maitreffen ledgenb, aber überaus geiftreich und misig, baber ber Abgott ber luberlichen Großen und ihrer Damen. Bang in feinem Beifte und unter feinem Brotectorate grunbete nun eine Befellichaft von f. g. esprits forts et beaux, por allen Diberot und b'Alembert, im Sabre 1748 bie berühmte frangofifche Encyclopable, worin burch alle Facher bes Wiffens hindurch bie driftliche Grundibee fuftematifc befampft und bagegen bie Alleinberricaft ber Bernunft geprebigt und bie moberne Aufflarung verfunbigt murbe, bor ber aller alte Aberglauben ichwinden muffe. Unter bem Aberglauben verftanb man aber bas Chriftenthum, bie Moral, ben Ernft ber Dinge, Alles, mas fruberen Beiten beilig und ehrmurbig gemefen mar. Die Gunber bes hofes und ber von ibm angeftedten gebilbeten Claffen verlangten Emancipation vom Bewiffen, wollten ben Ginnen und jeber Bosheit frohnen burfen, ohne fich einem Bormurfe auszuseten. Die Encyclopabiften maren nur Abvocaten ber bamale berrichenben Corruption, Apoftel und Rirchenvater ber Untifirche. - 3m gleichen Jahr ericbien be la Mettrie's homme machine, morin Gott, bie Unfterblichfeit, ja ber Beift felbft geleugnet merben. Das Buch murbe in bem frommen Solland burch ben Benfer verbrannt, Friedrich II. aber jog ben Berfaffer als Borlefer an feinen Sof in bemfelben Jahre 1748. Spater fdrieb be la Dettrie noch eine "Soule ber Bolluft" und "Runft, zu genießen".

Nur ein Jahr später, 1749, erschien l'esprit des loix von Montesquieu, bas erfte Brogramm politischer Reformen, ber erfte leise Ruf nach einem verfassungsmäßigen Bustanbe, eine Mahnung ber französischen Nation an die Freiheit, welche sie aus ben beutschen Wälbern mitgebracht habe und welche sich die Engländer zu bewahren besser verstanden hätten.

Im folgenden Jahre, 1750, wurde Boltaire nach Berlin berufen und von Friedrich II. mit Chren überhauft, machte fich jedoch bort unnug und mußte fortgejagt werden. Unter Boltaires Werfen erlangte die größte Bopularität feine Pucelle, die Geschichte der Jungfrau von Orleans, bas schmutigste Buch, welches je auf Erben gebruckt wurde. Boltaire macht aus der begeisterten Jungfrau, die das Baterland in der äußersten Noth rettete, eine Buhlbirne und läßt sie als thierische Sodomitin enden. Und das nationale Selbstgefühl der Franzosen empörte sich nicht gegen diese Entweihung des Heiligen, vielmehr wurde Boltaire's Pucelle gleich Anfangs versöttert und ist seitdem in hunderten von Auslagen mit den obstönsten Kupfern durch Frankreich und die Welt verbreitet worden. Boltaires Henriade, ein Epos zur Verherrlichung des Hauses Boursbon, und sein Arauerspiel Mahomed koketirten mit Erhabenheit, aber in seinen meisten Schristen herrschte das Satyreske und Frisvole vor, so im Zadig, im Candide 2c.

Neben Boltaire wurde Helvetius bamals Liebling ber franzölfichen Großen, weil sein Buch l'esprit (1758) ben Machiavellismus aus bem Staatsleben in die Gesellschaft übertrug, jede Rücksicht auf Bflicht, Ehre, Moral und Gewissen für eine Albernheit, und den Eigennug, das Handeln nach eigenem Nugen und Wohlgefallen, das Ausbeuten Anderer für das allein Vernünftige und Bractische erklärte.

Die Barlamente wagten nichts, um ber Verschwendung und ber Ueberlast der Steuern entgegenzutreten, entwickelten aber eine äußerst hitzige Thätigkeit im Kampf gegen ben Hosseschildnus. Veranlassung gab der Herzog von Orleans, Sohn des Regenten, ein jansenistischer Pietist, der sich jederzeit gegen die Jesuiten seindlich benommen und einer papstlichen Bulle nicht gehorcht hatte. Bur Strase bafür verweigerte ihm, als er 1752 starb, der Pfarrer von St. Sulpice die Sterbsacramente, das Varlament aber trat für ihn gegen den Pfarrer auf und führte einen langen und verwickelten Prozes, in welchem sich ein verdissener haß der Parteien kund that, welcher verrieth, daß es sich nicht um den Pfarrer allein handelte, der nur zum Vorwand diente. Die bose Stimmung gegen den hof entlud sich in dem Mordversuch, den ein gewisser Dasmiens auf den König machte, am 3. Januar 1757, und der has

bes Hofes gegen bas Parlament beurfundete fich wiederum in ber eigenmächtigen Verfügung des Königs, wonach Damiens nicht, wie es dem alten Gebrauch nach batte gescheben sollen, durch das Parlament, sondern durch die Prinzen und Pairs gerichtet wurde, die Abn viertbeilen ließen.

In Frankreich war mithin ber monarchische Absolutismus in gänzliche Mißachtung wie ber Nechte bes Parlaments, so auch ber Bolkswohlfahrt, in ruchlose Vergeudung bes Staatsvermögens, in schamlose Entstitlichung und in eine Mobephilosophie verfallen,

welche alles Beiligen fpottete.

In Spanien vegetirte noch ber erste König aus bem Haust Bourbon, Philipp V., bis 1746, ein schläftiger Regent ohne eine Spur von echtfranzösischem Feuer. Oft blieb er monatelang im Bett liegen, ohne nur bas hemb zu wechseln. Neben bem Schlöbeschäftigten ibn nur Effen und Beten. Allein er hatte boch bas negative Verdienst, das spanische Bolt bei seinem alten Glauben und bei seinen alten Gewohnheiten zu lassen, wodurch demselben mehr Tugenden bewahrt blieben, als irgend einem andern Bolt in Europa. Alls Seemacht war Spanien schon in einer Neihe von Ariegen den rührigeren Holländern und Engländern unterlegen, behauptete aber immer noch seine unermeßlichen Colonien in Mittel= und Südamerika und in Oftindien. Im Jahre 1746 folgte auf Philipp V. bessen Sohn Ferd in and VI., ber von Blödsinn in Wahnsinn überging, jedoch Vernunft genug behielt, um die Mittel Spaniens nicht länger für französische Zwecke ausopfern zu wollen.

In Portugal regierte König Johann V. bis 1750, ein bigotter Fürst in altem Styl ber Glaubensfriege, ber noch 1742 ein Auto ba Fe abhalten ließ, ben Geistlichen alles gemährte, was sie wollten, und boch mit ben Zesuiten in offenen Krieg gerieth. Die Zesuiten hatten nämlich in Südamerika am La Platastrom bie Wilden bekehrt und eine musterhafte Verwaltung unter spanischem Schutz eingeführt. Nun machte aber Portugal auf die Stadt San Sacramento am Ausslußluß bes La Platastroms Auspruch

und bulbete, bag bie Englanber baraus einen Sanbelsplat machten-Begen biefe Ungerechtigfeit vertheibigten fich bie Jefuiten. Spanien aber gab Bortugal nach. Ferbinande VI. Gemablin nämlich mar eine portugififche Bringeffin und fein Minifter Farinelli (ein negpolitanifcher Ganger) ben Englanbern geneigt, alfo fam 1750 ein Wertrag ju Stanbe, in welchem Bortugal San Sacramento an Spanien, biefes bagegen bie Befuttenmiffionen in Baraguan, oberhalb bes Stromes, an Bortugal abtrat. Diefer auf Roffen ber Befuiten abgefchloffene Bertrag führte großes Unglud berbei. Die Jefuiten, beren Gelbftverwaltung Spanien bereits anerkannt batte, bewaffneten ihre Indianer und festen fich jur Behr, mas einen blutigen Rrieg gur Folge batte. Die Jefuiten maren im Recht, bas von ihnen geleitete Bolf gludlich, gufrieben, im blubenben Bobl-Belde ichlechte Gubjecte ber Orben auch an ben europais fchen Sofen mablen mochte, in ben Miffionen verwendete er burchgangig fromme, ehrwurbige Bater, bauptfachlich aus Deutschlanb.

In bemfelben Jahre, in welchem ber treulofe Bertrag ge= fcoffen worben mar, ftarb Johann V. Gein unmunblaer Cobn Jofeph murbe von feiner Mutter, einer öfterreichifden Bringeffin geleitet, beren Bertraute, eine Grafin Daun, fich mit Jofeph Carvalho, nachberigen Marquis von Bombal, vermählte und biefens bas Staatsruber in bie Sanbe legte. Bombal aber mar bereits von ber frangofifden Sofphilosophie angeftedt, ein Berachter ber Religion und ale Emportommling im Dienft bes Despotismus auch Feind bes Abels. Der Rrieg gegen bie Jefuiten in Baraguay fam ibm nun gang erwunicht, um alle Schmabungen, welche gegen biefen Orben von Seiten ber Broteftanten und Janfeniften vorgebracht worben maren, nun auch im Namen eines fatholifden Ronige zu wiederholen. Geine Truppen burften' in Baraguan jebe Bewaltthat an ben unichulbigen Indianern üben, bie fich fur ihre Bater aufs tapferfte mehrten, bis fie 1753 einem großen Beere, meldes Bombals Bruber Menboga führte, unterlagen. Doch enbete ber Rrieg erft 1755 mit ber unbarmbergigften Bertilgung ober Bertreibung bes ben Jefuiten treu anbangenben Bolfes. 2118 nun aber am 1. Movember beffelben Sabres bie große Stabt Liffabon burd ein furdtbares Erbbeben faft gang gerftort murbe, \*) fab man bas als ein Reichen bes himmlifden Bornes an. Bombal ließ fic inbef nicht irre machen und regierte in feiner Beife fort, immer Albel und Geiftlichkeit unter bem Daumen baltenb. Er verfolgte iett bie Jesuiten auch im Mutterlande Portugal. Ale ber junge Ronig Joseph eine fcone Dame, Donna Terefa, aus bem abeligen Saufe Tavora verführte und bie Familie ihre Chre mabren wollte burch ein Attentat auf ben Berführer, welches febod mifilang, lief Bombal bie gange Familie verhaften und binrichten, icob aber bas Attentat ben uniculbigen Jefulten gu, 1758. 2118 eine Gefellicaft zu Oporto unter bem tollen Bormanbe. Bortugal babe zu viel Bein und zu wenig Getreibe, eine Menge ber berrlichften Weinberge ausrotten ließ und (wie man ibm pormarf, jum eigenen Brivatvortbeil) ein Monopol bes Weinhanbels erließ und gegen biefe icanblice Dagregel bas Wolf tumultuirte, icob er auch biefen Aufruhr ben Jefuiten zu und becretirte die Aufhebung ihres Orbens und bie Confiscation ibrer Guter, 1759. Go mußte ber Orben gerabe ba bugen, wo er nicht

<sup>\*)</sup> In wenig Augenblicken lagen die größten Kirchen und Paläste und ganze Straßen in Trümmern. Gin großer Quai, eben erst von Marmor vollendet, auf den die Menschen aus der Stadt, weil er frei am Meere lag, flüchteten, versank mit der ganzen Menschenmenge und zahllosen Schissen und Kähnen des Hafens ins Meer, ohne daß sich je eine Spur mehr von ihnen zeigte. Man sand das Weer an der Stelle, wo der Quai gestanden, nachber 600 Fuß tief. Eben so versank in der gleichen Minute eine ganze Reihe von Alippen am User von Afrika (bei Mogador). Das Meer warf breimal eine hohe Fluth auf und fank wieder zurück. Fünszig Meilen weit vom User empfanden Schisse den Stoß. Die Erschütterungen wurden bis zu den Antillen und die Abo in Kinnland gespürt, die Quelle im böhmischen Bade Töplig blieb aus und fam rothgesärbt zurück. Der Bodensee stieg um etliche Fuß und in Augsburg ließen alle Magnete das Eisen, das sie trugen, sallen.

gefündigt hatte. Im Jahr 1769 gab er alle geistlichen Güter an Laten in Pacht. Als aber 1777 ber schwache König Joseph ftarb und ihm seine sanste, mit ihrem Oheim Don Wedro vermählte Tochter Marte folgte, welche beibe äußerst fromm und ber Geistlichkeit ergeben waren (Pedro hörte jeden Morgen drei Messen in höchster Entzückung und hielt Abends Betstunden), mußte Pombal abdanken und wurden der Kirche in Portugal ihre früheren Rechte zurückgegeben (nur nicht den Jesuiten). Man öffnete Pombals Kerker und fand darin 845 Unglückliche, welche darin zum Theil schon zwanzig Jahre lang ohne Verhör schmachteten. Endlich 1781 machte man Pombal selbst den Brozeß, aber weil er schon 82 Jahre alt war, schonte ihn die Königin und Pombal starb schon im nächsten Jahre. Die Königin siel später in stillen Wahnstinn und ihr Sohn Johann regierte für sie.

In It alien lavirte bie romifche Curie angfilich zwifden bem habsburgifchen und bourbonifden Ginflug. Da fie in ber Politif unmächtig blieben, beschäftigten fich bie Bapfte bamale mit Runft und Wiffenschaft. Clemene XII. († 1740) vermehrte und orbnete bie icon vorhandenen Antifen im Batican und auf bem Capitol, fein Nachfolger Benebict XIV. († 1758) bie große Bibliothet im Batican und bie Mungfammlung. Benebict mar fo fdmad, bem gottlofen Boltaire, als ihm biefer 1745 feine Tragobie Mahomet gufdidte, liebreich zu antworten und feinen Gegen gu ertheilen. 218 ber nachfolger ber großen Befduger Luthers, August IL., fatholifd murbe, machte bas eine fo freudige Genfation in Rom, bag feitbem ber Bertehr gwifchen Dresben und Rom auf alle Art, vorzüglich aber burch bie icone Runft unterhalten murbe. August II. bereicherte feine prachtige Bilbergallerie gu Dresben hauptfächlich burch Auftaufe in Italien, bielt italienifche Baumeifter, Sangerinnen, Tangerinnen ac. Auch fein Rachfolger pflegte biefe Berbindung mit Rom. Der bamals berühmte Maler Mengs, ber 1741 nach Rom fant, wurde bort fatholifch und fachfifcher Sofmaler; ihm folgte 1754 ber große Binfelmann, ein Soub-

No Contraction of the Contractio

machersohn aus Stendal und armer Corrector an einer Winkelsschule, der von Begeisterung für die classischen Schönheitsibeale erzgriffen, katholisch wurde, um vom Grafen Brühl unterstützt nach Rom kommen zu können, wo sich Cardinal Albani, Roms größter Kunstfreund, seiner annahm und er seine berühmten Werke über antike Kunst geschrieben hat. Rom wurde seitdem ein Zielpunkt für wissenschaftliche und Kunstreisende. Aber das neue lebhafte Interesse, welches die Marmorstatuen der alten heidnischen Götter, heroen, Nymphen, Eroten und Faunen erregten, kam der criftlichen Kirche nicht zu Gute und man mußte sich wundern, die Nachsolger des Apostel Petrus Thürhüter des wiederauserstandenen Olymps werden zu sehen. Denn die vornehme und gebildete Welt pilgerte nicht mehr nach Kom zum Grabe des Apostels, sondern nebenau zum belvederischen Apost und zur capitolinischen Venus.

Damals gab auch Reapel seinen Beitrag zur neuen Mobe. Man entbeckte 1709 unter ber Lava und Afche bes Besub bie alten Stäbte Herkulanum und Pompejt, und begann 1738 die zahlreichen bort erhaltenen Kunstwerke und Alterthümer auszugraben und zu sammeln. Sie sind vereint im Museo Borbonico zu Neapel, aber bie Kundorte sind noch lange nicht erschöpft. Im Königreich beider Sicilien regierte Karl III., Sohn Philipps V. von Spanien, bis 1759, mit eben so wenig Energie, wie alle übrigen Bourbonen ber Zeit. Auch hier war bei Hose und unter ben höheren Stänben tiefe Unsittlichkeit zu Hause.

Den bamaligen König von Sarbinien, Karl Emanuel, lernten wir schon im ersten Buche kennen. Er folgte ber herkömmslichen Politik seines Gauses, burch schamlosen Verrath balb von Frankreich, balb von Desterreich etwas zu gewinnen, ober wenigsstens ungeschlagen zwischen beiben burchzuschläpfen. Die Treulossigkeit bes Sarben war bamals schon sprüchwörtlich. — Die benachbarte Republik Genua war von einer engherzigen Aristokratte regiert, welche nicht nur ben heroischen Muth bes Bolks im Jahr 1746 mit Undank belohnte, sondern auch burch ihre harte bie noch

halbwisen Bergbewohner ber Insel Corfica (bie zu Genua gehörte) zur Empörung aufzureizen. Im Jahre 1743 war bieser Aufruhr so weit gediehen, daß sich unter dem Schuß Englands, weldes überall, wo es den ältern See- und handelsstaaten zu schaben
galt, die hand im Spiele hatte, ein westphälischer Abentheurer,
Theodor von Neuhof, auf kurze Zeit als König von Corfica
konnte ausrusen lassen, um später nach seiner Vertreibung in einem
englischen Schuldgefängniß zu enden. An seine Stelle wurde der
eingeborne Corsicaner Paoli Haupt der Insurgenten und bekämpste
die Genueser sammt den Engländern seit 1755 mit so viel Ausdauer, daß sich Genua endlich 1768 entschloß, die Insel an Frankreich zu verkausen. Nun wurde Paoli durch die Franzosen bestegt
und gezwungen, nach England zu slüchten.

Ungleich machtiger ale Genua, mar bie Republit Benebig bamale boch icon febr tief von ihrer fruberen Sobe berabgefunten. Seit bie Spanter und Portugiefen bas atlantifche und fille Meer beschifften, war ber levantische Sandel ber Benetlaner nicht mehr ber machtigfte. Geit bie Turfen ihnen ihre Colonien in Griechen= land abgenommen hatten, maren fie noch fcmacher geworben. Inbeffen bewahrte bie wunderbare Infelftabt mit ber alten ariftofratifchen Verfaffung boch noch großen alten Reichthum. Die Dobilt allein waren Berrn bes Staats. Gie mabiten bie Signoria, aus welcher ber Doge ale haupt ber Republif bervorging. übrige Bolf mar gleich Cflaven unbedingt ber Regierungsgemalt unterworfen. Staatoflugbeit aber hatte bie Robili gelehrt, ihrem eigenen Uebermuth einen ftarten Baum anzulegen burch bas mertwurdige Inftitut ber Staatsingutfition, welches halb Dictatur, halb Bolfetribunat mar. Es gab nur bret Inquifitoren, beren bem Dogen felbft unbefannte Befehle unbedingt vollzogen murben, auch menn fie Glieber ber vornehmften Familien trafen. Durchgangig richteten fie mit Weisheit, wie die alte Beme, rachten bas Unrecht. genügten bem öffentlichen Gemiffen und hielten bie in ber regen. menichenvollen Stadt fo nothwendige Ordnung burch gurcht auf-2D. Diengel, 120 Jahre. I.

recht, ohne ben Frohfinn, ber bie Stabt belebte, ju truben. In iener Beit allgemeiner religiofer und fittlicher Erichlaffung aber artete auch ber Frobfinn Benebige in eine bachantifche Ginnlichfeit aus. Die natürliche Ueppigfeit und bas wolluftige Raffinement ber Courtifanen Benebigs lodte taum weniger Frembe nach ber Infelftabt, ale bie galanten Marquifen und Grifetten nach Baris. Die in Benedig feit uralter Beit einheimifche Dastenfreibeit erbobte ben romantifchen Reig, ber hier alle Ginnengenuffe verfconerte. Bon bier ging baber auch ber Sauptzug jener italienifchen Colonie, jener Gangerinnen, Tangerinnen, Mufikanten, Spieler, Gluderitter, Bebeimbunbler, Beifterfeber, Golb= und Diamantenmader, Lebensverjungrer zc. aus, bie fich an alle norbifden Bofe vertheilte, um überall bie Furften und ben Abel gur Bolluft, gum boben Spiel, ju Berichmenbungen aller Art ju verführen. Ueber bas mertwurbige Treiben biefer Staltener und ihren Ginfluß auf bie Corruption ber Bofe geben bie Memoiren bes Benetianere Cafanova, beffen Glangrolle in bie Jahre 1755-1764 fällt, ben beften Aufichluß.

Die Infel Malta geborte noch bem aus bem Orient vertriebenen Johanniter- ober Malteser-Ritterorben, ber aber keine Rranken mehr heilte und auch die Ungläubigen nicht mehr bekampfte, wie es in seiner ursprünglichen Bestimmung lag, sonbern nur mehr eine Versorgungsanstalt fur nachgeborne Sohne bes gesammten

fatbolifden Abels in Europa mar.

Die Schweiz erfreute sich ber ihr von ben Großmächten zugestandenen Reutralität, wurde aber von einer egoistischen und matiberzig gewordenen Aristokratie regiert, wie Benedig und Genua, wie Holland und wie die geistlichen Staaten und Reichsstädte des deutschen Reichs. In Lucern herrschte noch ein solcher Kanatismus, daß hier der Bauer Schmidt, weil er die Bibel las und erklärte, noch im Jahr 1747 als Reger lebendig verbrannt wurde. In Bern verschwor sich ein Hauptmann Henzi gegen die herrschenden Patricter, wurde aber enthauptet, 1749. Lessing hat ihn besungen

und er war nicht ohne Geift, obgleich seine Schilberung ber Berner Herrn übertrieben gehössig ist. Der kleinbürgerliche Neib wurde hier beschämt. Diese ftolze Aristokratie hatte immer noch alte Kraft bewahrt, ber Berner Bauernstand war wohlhabend, ber Canton der bestregierte in der ganzen Schweiz. — Großes Ansehen genoß noch die altschweizerische Tapferkeit. In den Jahren 1742—45 dienten 20,000 Schweizer Soldtruppen in Frankreich, 20,000 in Holland, 13,600 in Spanien, 4000 in Sardinien, 2400 beim Kaiser und noch einige Regimenter bei dem Papste. Damals begannen einige naturwüchsige Schweizer zum erstenmal dem in Deutschland, besonders durch die Gottsched'sche Schule in Leipzig setzgehaltenen französischen Geschmack entgegenzuwirken, der edle Albrecht Haller von Bern als Dichter, der tapfre Zürcher Bodmer als Kritifer.

Das beutsche Reich war feit bem breißigfährigen Kriege ber Schweiz und Hollands verlustig gegangen und hatte ben Schweben die Insel Rügen und Vorpommern abtreten muffen. Die centrifugale Kraft, welche das Reich durch die unglücklichen Glaubenstämpfe von innen heraus zerriß, wirkte immer noch nach. Deutsche Dynastien strebten ins Austand und blieben zum Theil im Ausland, beherrschten aber das Ausland nicht mehr von Deutschland aus, sondern behandelten im Gegentheil ihre beutschen Erblande als Brovinzen, ja als Eroberungen des Auslands.

Im Jahre 1714 hatte ber Kurfürst von hannover, als Georg I. ben englischen Thron bestiegen, resibirte seltbem in Lonbon und ließ hannover burch ein ganz von England abhängiges Ministerium regieren, welches ausschließlich ben Abel begünstigte. Die ganze kurfürstliche Hofhaltung wurde in hannover beibehalten, wenn gleich kein Kurfürst da war. Der Abel hatte alle einträglichen Stellen bei hofe, im Staat und in ber Armee besetzt. Seit 1727 regierte Georg II., bessen Minister von Munchhausen 1737 bie Universität Göttingen gründete, bamit die hannoveraner nicht mehr nöthig hatten, an der kleinen braunschweig-wolfenbuttelschen Universsität Helmstädt zu ftudiren.

In Sachfen batte ber Rurfurft, wie im erften Buche fcon bemerft ift, feinen lutberifden Glauben aufgegeben, um unter bem Mamen August II. Ronig von Bolen merben gu tonnen, unb Sachfen bem Bortbeil Bolens aufgeopfert. Bubem abmte er Lubwig XIV. in Brachtbauten, üppigen Geften, allen lebein ber Daitreffenwirthicaft nad, veridwenbete fabelbafte Summen und brudte bas arme treue Sachsenland aufs unerhörtefte. Gein Gobn, ber ibm auch wieber in Bolen als August III. jeboch nicht als Erb= berechtigter, fonbern burch Babl folgte, war nuchterner, Iteg aber feit 1746 feinen Minifter Grafen Bruhl malten, beffen Da= men bie berühmte Dresbener Terraffe bewahrt, einen Bunftling, ber glangenber lebte, ale fein Berr, und um feinen fürftlichen Berfdmenbungen zu genugen, bas Land abermale mit Steuern erfcopfte, öffentliche Raffen, fogar bie Baifengelber einzog, gezwun= gene Unleiben machte ac. Brubl bezog feine berühmte Garberobe (bunberte von Rleibungeftuden und Beruden), fogar Speifen von Paris, wie foon August II. einzig bem Gefdmad von Berfailles gebuldigt batte. Diefer Gefdmad brang nun auch ungludlichermeife burch bie gelehrten Soffdmeidler und Boeten in bie burgerliche Claffe ein. Leipzig, bas Sauptmagazin frangofischer Dobe= maaren für Deutschland, bieg bas "fleine Baris". Profeffor Gott= icheb bafelbft, welcher bamale ale Literarbiftorifer, Rritifer, Thea= tervater ac. gang Deutschland Befete vorfdrieb und Jahrzehnte lang als die erfte geiftige Große Deutschlands anerkannt murbe, Iteg feinen anbern Befdmad gelten, ale ben frangofifden, gerftorte bas beutide Bolteichausviel, inbem er beffen Sanswurft feierlich verbrennen ließ, und bulbete nur noch frangofiich-claffifche Stude. Er berrichte nicht lange, weil er zu pebantifch mar, um besto gogere Berbreitung fanben aber bie leichtfertigen und lasciven Romane ber Frangofen nicht blos an ben beutschen Sofen und beim Abel, fonbern auch im gebilbeten Dittelftanbe. Leipzig mar burch feine berühmte Deffe im Bergen Deutschlanbs ber Mittelpunft alles geifligen und focialen Berfebre. Bon bier aus murben fur gang



Deutschland bie Mobeartikel, sowohl in Buchern, als in Rleibern und But besorgt. Man pikirte sich in Leipzig, so galant, leichtsertig und graziös zu thun, wie in Paris. Die Leipziger Stubenmädschen wurden vollfommene Pariser Grisetten. Bon ber Entstitlischung Leipzigs in der Mitte bes vorigen Jahrhunderts geben noch die damals bort erschienenen Schriften voll von Stadtklatsch und Scandalen Zeugniß, die Gebichte von Corvinus, Celander, Henrict, von Böhlau, Roft, Weiße zc. Im dem komischen Epos "der Nenommisit" contrastitrte Zachariä sehr gut das galante, völlig französsirte Leipzig und das noch im germanischen Urzustand befindliche, roh kräftige Jena.

Der französischen Schule in Leipzig wirkte außer Bobmer und Haller in ber Schweiz vorzüglich eine nordbeutsche Schule in hamburg entgegen, zuerst Brockes, ber Nachahmer Thomsons als Dicheter ber Natur, sodann Klopstock, ber Nachahmer Miltons als Dichter eines biblischen Stoffes. Beibe empfingen von England ihren Impuls und ihr frommer Ernst beschämte die frivolen Leipziger. Klopstocks berühmter Wessias erschien zuerst 1748 und ernsbete ungeheuren Beifall, obgleich er im antiken Versmaaß geschrieben und alzu empfindsam, zugleich willkürlich von ber h. Trabition abwich.

Altbeutsche Kraft und Rohhelt fern von bem Parifer Raffinement fand sich bamals auch noch in Mecklenburg. Der wilbe Herzog Karl Leopold von Mecklenburg-Schwerin, ber mit ber russischen Großfürstin Katharina (ber Tochter Iwans, eines ältern Bruders Peter bes Großen) vermählt war und auf russische Hüfe
sich stügend die brutalste Tyrannei in seinem kleinen Lande übte, burch russische Truppen seine eigenen Unterthanen wie Besiegte
plündern, mißhandeln und morden ließ, wurde endlich burch eine Ermannung des beutschen Reichstags sammt den Russen aus dem
Lande gejagt und durfte die Regierung nie wieder antreten, welche
vielmehr im Jahr 1747 seinem Bruder Christian Ludwig übertragen wurde. Dieser herr schloß mit den Ständen 1755 den be-

rubmten Erbvergleich, ber in neuerer Beit fo viel angefochten morben ift, weil fich ber Abel barin bie Autonomie auf feinen Gutern porbebielt und fich nur zu einer geringen Grunbfteuer verpflichtete. fo bag bem Bergog eine eigentliche Bewalt nur in feinen Domainen blieb. Allein Decklenburg befand fich bei biefer Berfaffung mobl. Das Landvolf ftanb jum Abel in einem patriarcalifden Berbaltnig, genoß auf fruchtbarem Boben eine gebeihliche Exifteng, bemabrte feine alte Rorperfraft, Sitte und Frommigfeit und mar gludlich zu nennen im Bergleich mit anbern. Die nämliche Erfdeinung zeigte fich überall, mo bas Landvolf von ber Nabrifarbeit. pon ber ftabtifden Entfittlidung, von ber Speculation und vom Schwindelgeift feiner aufbringlichen Abvotaten frei blieb, in Dedlenburg und Bommern eben fo wie in Tirol und in ben ariftofratifchen Cantonen ber Schweig, in benen bas Lanbvolt bie alten berrlichen Racenzuge bewahrte, bie fich in ben f. g. freien Cantonen perloren.

Das Rurfürstenthum Babern war icon lange elend regiert idon unter Max Emanuel, bann unter Rarl Albrecht. fen Tobe 1746 tam fein Sohn Max Jofeph gut Regierung, melder ichmachen Beiftes nur bie Jagb liebte, aber fittenrein lebte und fic von Jefuiten leiten ließ. Bu feiner Beit blubte noch in Munden unter ben Resulten eine lateinifde Dichterfdule und Rater Neumanr glangte mit firdlichen Schaufptelen, bie in iconer lateinifder Sprache bie Autos bes großen Calberon nachabmten. pon benen aber bie beutiche Lefewelt feine Motig nahm. 3m Sabr 1759 errichtete ber Rurfurft bie baprifche Atabemie ber Biffenfchaften zu Munden. Unter ibm arbeitete auch Rreitmagr fein neues. aber noch febr ftrenges Eriminalgefetbuch aus. Das baprifde Bolf lebte giemlich noch im Mittelalter, mabrend nur bie boberen Stanbe von ber mobernen frangofifchen Bilbung ergriffen maren. Durch bie frubere ichlechte Bermaltung mar bas Bolf an viclen Orten verarmt, ber Bauer Thierriegel leitete baber 1764 eine groffe Auswanderung von 10,000 Bayern nach Spanien ein, wo Wilniner

Aranba burch ben Grafen Dlavibes bie menschenleere Sierra Morena mit ibnen bevölfern lieg.

In ber Rheinpfalz mit Julid und Berg regierte feit 1742 Rurfürft Rarl Theobor, umgeben von einem laderlich gabireiden Sofftaat, Maitreffen und Jefuiten. Es fallt mibrig auf, in jener Beit bie Bofjefulten fo oft in Berbinbung mit Maitreffen angutreffen. Die gefammten Erbftagten Rarl Theobors gablten bamals noch nicht 600,000 Einwohner, fein Beer betrug nur 5500 Mann und bod batte er 21 Generale, über 80 Rammerberrn, eine Schweizergarbe, ungablige Benbuden, Laufer, einen Dberftallmeifterftab von 180 Berfonen, frembe Ganger, Schauspieler, Tanger ac. Seine beiben Refibengen Duffelborf und Mannheim, fo wie bas icone Beibelberg batten ibm genugen fonnen, allein er baute mit ungeheuren Roften mitten in ber Rheinebene bas Lufticolog und bie Garten von Schwetingen. Gin wie fleiner Berr er immer mar, vergab er boch icon brei Orben (ben Bubertusorben, ben Pfalger Lömenorben und ben Damenorben ber b. Glifabeth). Gein ganges Leben verging in Ueppiafeit und Bolluft, großen Tafeln, Jagben, Schaufpielen. Unter feinen gabllofen Mattreffen ragte bie Tochter bes Beder Suber in Mannbeim und bie Schaufvielerin Senffert hervor. Jene murbe gur Grafin Bergftein, bie fe gur Grafin Beybed erboben.

Das streng lutherische Herzogthum Bürttemberg war 1733 an einen katholischen Gerrn gefallen, ben Herzog Karl Alexanber, ber ben Juben Süß Oppenheimer im Lanbe schalten und walten, bas Bolk aussaugen und bie Sitten schänden ließ. Nach seinem plöglichen Tobe 1737 wurde ber Jude verdientersmaßen an einen hohen Galgen gehenkt. Karl Alexanders ältester Sohn und Nachfolger Karl war aber erst 9 Jahre alt. König Friedrich II. von Preußen nahm sich seiner an, zog ihn nach Berlin und erklärte ihn schon im Jahre 1744 für majorenn. Aber ber junge Herzog bewies balb, daß er seines großen Lehrers und Gönners nicht würdig war, benn er trieb mit seinen Günstlingen

bie schändlichsten Dinge und bachte nicht baran, weife zu regieren und fein Bolf gludlich zu machen, fonbern nur ben Ständen und bem Bolf bas Gelb abzupreffen, womit er feine Lufte gang int

Befchmad Lubwigs XV. befriedigen wollte.

In ber Markgrafichaft Baben hatte ber eben so üppige Markgraf Karl Wilhelm 1715 bie Stadt Karleruhe gebaut, anfangs nur als einen harem für seine gahlreichen Mattressen. Im Jahre 1738 folgte ihm Karl Friedrich, welcher 74 Jahre lang regierte und als weiser und liberaler Fürst heute noch gepriesen wird, obgleich er ber Aufklärung zu viel, bem alten Glauben bes Bolkes zu wenig Werth beilegte.

Die Landgraffchaft Seffen = Caffel wurde schmählich regiert vom Landgrafen Wilhelm VIII., welcher feine Unterthanen wiedersholt zu vielen Taufenden an die friegführenden Mächte verkaufte und das Gelb bafür in die eigene Tasche steckte. Sein älterer Bruder Friedrich war 1720 König von Schweden geworden. Sein Sohn Friedrich wurde heimlich fatholisch; der Vater sorgte aber dafür, daß die lutherische Kirche in Hessen dadurch nicht alterirt zurde und ließ Friedrichs Sohne, seine Enkel, lutherisch erziehen.

In ben franklichen Markgrasschaften Bapreuth und Anspach reglerten Nebenlinien bes brandenburgischen (preußischen) Hauses. Markgraf Friedrich von Bapreuth hatte die Schwester Friedrichs bes Großen, Wilhelmine, geheirathet, dieselbe, die in ihren Memoiren ihre eigene Familie keinesmegs schonte und eben so leichtsstning in Bapreuth wirthschaftete, indem sie thren etwas unbeholfenen Gatten zu Verschwendungen trieb, die weit über die Kräfte seines kleinen Landes gingen. Sie baute z. B. die Eremitage, ein Kloster sur lebenslustige Baare nach der Vorschrift des Rabelais, ganz im satyresken Styl der Zeit Ludwigs XV., und schmückte ihre Gärten mit einer Orangerie von 900 Bäumen, die sie aus Italien kommen ließ und wovon jeder einzelne 300 Gulden kostee. Viedrich der Große selbst sagte zu seinem Schwager, als ihm diesser die neuen Herrlichkeiten zeigte: Das vermag ich Ihnen nicht

nachzuthun. Bon Dauer und Bebeutung war nur die Stiftung ber Universität Erlangen 1743. Der Markgraf starb 1763 ohne Kinder. Ihm folgte sein schwachsinniger Oheim, Friedrich Christian, nach bessen Tode, 1769, die sehr verschuldete Markgrafschaft an Anspach siel. — Sier regierte bis 1757 der wilbe Markgraf Karl, vor dem man, wenn er in Zorn gerieth, des Lebens nicht sicher war.\*)

Die Jammerlichfeit ber Rleinstaaten charafterisirt am besten ber lächerliche Rrieg, welcher 1747 zwischen Sachsen-Gotha und Sachsen-Meiningen ausbrach wegen bes Rangstreits zweier Damen. Eine Grafin Lich hatte sich in einen Bebienten, Namens Pfaffen- hofen, verliebt und ihn geheirathet. Der herzog von Meiningen

<sup>\*)</sup> Er fcog einmal feinen Sundewarter nieber und ließ einen macheftebenben Burgerfoldaten, bem er bas Gewehr abforberte und ber es ihm auch aus Devotion hergab, ale pflichtwidrige Schildmache an ben Schweif eines Pferbes binden und im Baffer gu Tobe fcwemmen. Bie bie meiften anbern fleinen herrn hatte er einen Sofjuben , Rathan, ber ale "Refibent" beinahe bas gange Land regierte. Mun erfand ber Martgraf ben Orben bee rothen Ablerorbene (ber nachher auf Breugen überging) und ichidte bas erfte Groffreng beffelben an ben Ronig von England, in ber Soffnung. bamit viele Ehre einzulegen. Nathans Sandlanger aber, ber Jube Ifchers lein feste flatt ber echten Brillanten in bas Groffreug falfche Steine ein. Der Ronig von England marf bas Gefchent baber verachtlich bei Geite und antwortete nicht. Rarl wurde unruhig und immer unruhiger, bie er endlich erfuhr, warum Georg II. immer fcweige. Dun entbrannte fein Born aufe furchtbarfte gegen Ifcherlein, ben er fogleich aufe Schlof holte, auf einen Stuhl binden ließ und bem Scharfrichter befahl, ihn gu fopfen. Der Jube rannte mit bem Stuhl in Tobesangft um ben Tifch, ber Benter ihm nach , ber Marfgraf bem Benfer. Endlich fiel ber Ropf. Aber auch Rathan befam feinen Theil, murbe feines gangen am Lanbe begangenen Raubes wieder beraubt und nacht und blos fortgejagt, 1740. Sochft originell war Rarle Saber mit feinem madern hofprediger und Beichtvater Sanbel, bei bem er nicht mehr beichten wollte und ben er fortjagte, ber aber "feine Seele nicht fahren laffen wollte" und fich ihm immer wieber mit Strafe predigten aufbrangte, bis er ibn auf eine Feftung fegen lieg.

hatte ihn zu seinem Hofrath gemacht und seiner Frau ben Borrang vor ben andern Damen bes hofes gewährt. Dagegen empörte sich eine Frau von Gleichen und gerieth mit der Gräsin in einen Faust-kampf, weßhalb ihr ber Herzog ben Hof verbot. Aber der gesammte Abel und ber Herzog von Gotha nahmen sich der Frau von Gleichen an, gothalsche Aruppen rückten ein, der Gerzog von Weiningen mußte stückten und ein Jahr lang vor den Reichsgerichten Prozes suhren. — Die armen Deutschen aber, welche Unterthanen des großen französischen Reichs geworden waren, verriethen auch noch in der Begeisterung für Frankreich, in welche sie sich hineinlogen, ihre kleinstädtische Art. \*)

<sup>\*)</sup> Ale Lubwig XV. 1744 nach Strafburg fam, bereitete ibm ber bort allmächtige Prator Rlinglin phantaflische Fefte. Rlinglin ließ bie gange Stadt ausmalen , aufputen , illuminiren , bie gange Burgerichaft in feltfame Uniformen fteden, je nach Stanben und Gewerben, fogar bie Beiber und Rinber ichauspielermäßig in Chore theilen und phantaftifch als Schaferinnen, bie Rinder ale alte Schweiger u. f. w. verfleiben, ben Bein in Kontanen fpringen , bei Strafe aber alle Rranten , Gebrechlichen und Armen entfernen, bamit ber Ronig nur Luft und Reichthum in ber Stadt Alles auf Roften ber verarmten Stabt, bie überbieg jahrlich eine fabe. Million Livres in Die Staatstaffe fleuerte. Rlinglin aber und Paulus Bet , ber Bermalter ber öffentlichen Ginfunfte, flahlen bagu noch in ihren eigenen Beutel, verfauften bie Stabtguter, bie Balber, bie Aemter, bas Recht an ben Deiftbietenben, und fonnten nur burch bie fluge Art, in melder Stadtmeifter Gail, Ammeifter gaber und anbre patriotifche Burger einen Streit bes Miniftere b'Argenson mit bem Intenbanten bes Glfages Sillery benugten, endlich entfernt werben. Rlinglin ftarb im Befangniß 1753. Bef murbe gebrandmarft und fam auf Die Galeeren. - Schopflin, ber berühmte Berfaffer ber Alsatia illustrata, war ehrlos genug, eine Rebe an ben Ronig ju halten, worin er biefen Bolluftling (ber bamale mit feis ner Maitreffe, ber Chateauroux, jum öffentlichen Scanbal umberreiste) "ben Bater bes Baterlandes, ben Befchuger ber Mufen, ben Befreier bee Glfages und einen großen Belben" nannte. Murnberger Bilberfaal XI, 267. "Bie tief mar ber eble biebere Charafter ber Strafburger in einer Beit

Die geiftlichen Rurfürftenthumer und bas Deutsch= meifterthum waren faft ausschlieflich Secunbogenituren ber brei fatholifden Sofe von Defterreid, Babern und Sachfen geworben, nur felten fiel bie Babl ber Domcapitel auf einen Unbern, als einen Pringen. Die noch übrigen Ergbisthumer und Bisthumer waren Bfrunden bes Lanbabels. Die Domberren gehörten burchgangig ben abeligen Familien an, welche bie ftanbigen Bafallen bes Bisthums maren, und mabiten aus ibrer Mitte einen ibres Gleichen zum Bifchof, fo baß bie Macht weniger eine firchliche und monardifde, als ariftofratifde mar. Uebrigens ichlief ber Beift auch hier ein, wie in Defterreich und Babern. Es fam noch vor, baß zu Burgburg 1749 eine fiebzigjabrige Monne, Renata Seeger, als Zauberin enthauptet und bann verbrannt murbe, aber bie Guperfitition binberte nicht, bag bie Luberlichfeit Blat nahm. qualte fic nicht mehr gerne mit ber Theologie, auch bie geiftlichen Berren bauten fich ihre Luftichlöffer, hielten große Jagben ab, hatten Rammerberren und Damen. Die galanten Cardinale und Abbe's von Baris murben auch bier Mufter.

Die Republik Hollanb war von ihrer politischen Sohe bereits herabgesunken. Bur See hatte sich ihr England überlegen erwiesen, zu Lande hatte sie sich kaum mit Husse bes beutschen Reichs ber Franzosen erwehren können. Gleichwohl besaß sie noch große Colonien, bas Cap, Surinam, Ceplon, Java mit ber großen Hauptstadt Batavia\*) und viele Inseln und kleinere Nieberlassungen, eine stattliche Seemacht und einen sehr sollten Reichthum. Aber bie Aristoratie ber Reichen in ben Generalstaaten nahm nicht immer Rücksicht auf bas Bolk und machte sich Feinde hauptsächlich

von 63 Jahren (feit fle unter bas frangofische Joch gekommen) gefunken!"
fagt Kriefe in feiner vortrefflichen Geschichte Strafburgs

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1749 machten bie zahlreichen bort angesiebelten Chinefen unter Anführung eines gewissen Rifofing eine Berschwörung, alle hollander zu ermorden, unterlagen aber ber Tapferfeit ber machfamen hollanber und mehr als 10,000 Chinesen wurden niebergemacht.

burd ben Beig, mit bem fle fich Monopole und Bortbeile aller Art zu fichern mußte und boch gur rechten Beit fur bie Chre ber Republif nothwendige Ausagben zu maden fich icheute. Die Staaten= partei mar im öfterreichifden Erbfolgefriege entichieben gegen jebe Theilnahme am Rriege, obgleich Solland, wenn es Frankreich nicht abwebren balf, felbft bie größte Befahr lief. Die Dranifde Bartei, bisber in ber Minberbeit, machte baber feurige Unftrengungen Wilhelm von Dranien, erfter Stattbalter ber Refür ben Rrieg. publit Solland, hatte Dachtommen binterlaffen, melde ohne Erbberechtigung bod immer wieber zu Statthaltern gewählt murben. Damale mar ber junge Dranter Bilbelm IV., von ben Generalfagten furz gebalten, Stattbalter von Friesland, Gein Freund, Onno Bwier van Baren, fdrieb ein Epos, "Leonibas", worin er bas Bolf in glubenber Begeifterung gum Rriege aufrief. Endlich flegte bie Staatsraifon, und bie Generalftaaten mußten fich gur Theilnabme am Rriege entichliegen; wie ungern, bas erkennt man an ber langen Gaumnif, ba bie hollanbifden Truppen fogar gur Dettinger Schlacht zu fpat famen. Alle im Berlauf bes Rrieges. wie wir oben faben, ber Maricall von Sachfen Solland ernftlich in Gefahr brachte, erfannte man, mas bie Beneralftaaten verfaumt hatten, und bie Buth bes Bolfes ließ fich nicht langer bammen. Man marf ber berrichenben Ariftofratie nicht nur bie Berfaumnif ber Landesvertheidigung, fonbern auch ibre Sabgier vor, bas Inflitut ber Abgabenpachter, bie Ertheilung bes Boftmonopole an begunftigte Familien ac. Die oranifden Farben wurben aufgeftedt, auch in Amfterbam erhob fich bas Bolt, und Wilhelm IV. gog bort Aber bie Rriegenoth mabrte fort, Bergen op im Triumph ein. Boom fiel im September 1747, ba trat gang Solland unter bie Baffen und erhob im October Wilhelm IV. gum Erbftatthalter. Dun ichloffen bie friegführenden Dlachte Frieden, und Solland befam wieber Rube. Wilhelm IV. ftarb aber icon 1751 und binterließ einen unmunbigen Gobn, Bilbelm V., fur welchen Bring



Lubwig Ernft von Braunschweig = Bolfenbuttel als Vormund bie Regentschaft übernahm.

England hatte bie gange Energie bes Reformationseifers bemabrt, bie in Deutschland und auch in Solland erichlafft mar. Der Beift Crommelle regierte in England fort. Mit ehernem Bug gertrat es bas fatholifche Irland und führte ewigen Rrieg mit bem fatholifchen Franfreich und Spanien. Durch bie Bertreibung bes Saufes Stuart mar ber monardifche Factor gefdmacht, ber ariftofratifche geftarft worben. 3m Barlament allein lag bie Dacht. Die neue melfifche Dynaftie, melde mit Georg I. eintrat, bem 1727 fein Sohn, Georg II., folgte, mußte fic, nach manchem Berfuch, bem Barlament zu troben, boch endlich barein ergeben, fich ber Dajoritat beffelben zu unterwerfen und bie bem Parlament verantwortlichen Minifter immer nur aus ber jeweiligen Majoritat gu mablen. Das Parlament mar aber burch und burch ariftofratifc, bas Dberhaus beschickt von ben Bifcofen ber reformirten Staat8firche und bem boben Abel bes Lanbes, bas Unterhaus von ber Gentry, größtentheils jungeren Gohnen bes Abels. In England gilt nämlich bie Brimogenitur. Mur ber altefte Cobn eines Lorbs fann wieder Lord werben, bie übrigen Gobne fteben ben Burger= lichen gleich. Da aber bie Bahlen ins Unterhaus bamals noch nicht von ben erft neu entftanbenen großen Stabten, fonbern nach uralter Gewohnheit von zum Theil langft gerftorten Burgen ober berfallenen Stabten und Dorfden ausgingen, melde Eigenthum ber Lorbefamilien maren, fo ichidten biefe Gigenthumer begreiflichermeife ihre jungeren Gobne ober menigftene Unbanger ber Arifto-Fratte ine Unterhaus. Das Barlament erhielt bamit einen fo ausagefprocen ariftofratifchen Charafter, bag meber bie Roniglichgefinnten im Dberhaus, noch bie Demofraten im Unterhaus gegen bie Bewohnheitsberrichaft ber Lorbs auffommen fonnten, und baß auch bie Parteiung in Tories (rechte Geite, Confervative) und Bhige (linte Geite, Liberale) bem ariftofratifden Grundzuge bes Barlamente und bem Gefthalten am gemeinfamen Intereffe feinen

Eintrag that. Bon Frankreich herüber war schon seit Karl II. viel Corruption in die höhere Gesellschaft Englands eingeschleppt wors den, und auch Georg I. und II. waren von laren Sitten. Allein es sehlte der englischen Aristofratie auch damals nicht an ernsten und verständigen Staatsmännern. Die Lords waren nicht so schläfrig, wie die Nobili in Benedig, sondern von elastischer Energie. Ihre Söhne lernten etwas und ließen als Staatsmänner, Sees und Landhelben das Heft nie aus der Hand. Gerne aber nahmen die Lords ausgezeichnete Talente, die aus dem gemeinen Bürgerstande auftauchten, unter sich auf und verstärkten ihre Partei durch frische Kräste, welche sie der Demokratie entzogen. Ebenso ließ die engslische Aristofratie gewissenhaft alle alten Bolksrechte bestehen, das mit auch der gemeinste Engländer sich trotz der herrschenden Aristostatie immerbin mit seiner Kreibeit brüsten könne.

Die Hauptaufgabe für biese intelligente Aristofratie war aber, bem gemeinen Bolte seine ökonomische Existenz zu sichern. Die britischen Inseln haben einen geringen Flächenraum, welcher bie sich stell mehrenbe Bevölkerung nicht ernähren kann. Regierung und Parlament sorgten baher, ben Ueberfluß ber Bevölkerung theils in ben Colonien, theils zu immer neuen Eroberungen und Gründung neuer Colonien in Oft- und Westindien zu verwenden, moburch dem Mutterlande seine Armen entzogen und unermeßliche Reichtbumer zugeführt wurden.

Charakteriftisch war bei ber englischen Artiftokratie endlich, daß sie bie reformirte Landeskirche als eine mit dem Staat innig versbundene Anstalt in vollem Ansehen erhielt, mährend die meisten Regierungen des Continents sich feindlich oder wenigstens gleichgültig gegen die Kirche benahmen und Religionsspötterei in der gesammten vornehmen Welt Mode wurde. Weder die Lüberlichkeit, die am Hose schon seit Karls II. Zeit eingerissen war und durch bie neue Dynastie keineswegs besiegt wurde, noch auch das lockende Beispiel Frankreichs vermochte die von der englischen Artstokratie, wie vom Bürgersinn getragene Staatskirche zu erschüttern. Lord

Bolingbroke, ber mit Boltaire im Religionsspott wetteiferte, und Lord Chestersielb, ber ein förmliches System ber Immoralität (Briese an Arthur Stanhope) ausstellte, blieben vereinzelte Erscheisnungen. Shastesbury vertheibigte die Moral, leitete sie aber nicht mehr aus ber Gottessurcht, sondern allein aus der Vernunst her. Eine große Rolle spielten im Anfange des Jahrhunderts die s. g. Deisten, voran Locke, die an kinen Gott, nur nicht an den gesoffenbarten Gott der Bibel glaubten, oder die, wie Tindal, Morgan, Chubh, das Christenthum selbst für die natürliche Religion nahmen, die nur durch Dogmen, Cultus 2c. entstellt worden sep. Allein diese Deisten fanden auf dem Continent mehr Anhang, als in dem strenggläubigen England selbst. Der Arzt Hartley, der 1749 bereits lehrte, "der Gedanke sei nur eine Action des Hirnes, wie der Urin eine der Nieren", blieb mit diesem groben Materia-lismus ebensalls isolirt, im Gegentheil zeichneten sich die englischen Natursorscher durch die Ehre aus, die sie dem Schöpfer ließen.

Sanz entging England ber Renaissance nicht. Bope spielte insofern in England bieselbe Rolle, wie Woltaire in Frankreich und Gottsched in Deutschland. Ihm galt so sehr nur das Classische als Maßtab, daß er, indem er Shakespeares Werke herausgab, sich hoch über diesen Dichter stellte, obgleich er selbst nur schwache Satyren und Lehrgedichte zu Stande brachte und sein bestes Gebicht "der Lockenraub" nur eine Nachahmung des Franzosen Boileau war. Aber Pope übersetzt zum erstenmal Homers Ilias und Dryden Birgils Aleneis ins Englische und verbreiteten dadurch die Liebe zu den Dichtern des Alterthums. Auch noch Ben Johnson, der Dichter und Kritifer, huldigte dem classischen Geschmack.

Inteffen schnitt fich ber flolze Englander ben clafischen Bopf bald wieder ab. Sein fraftiges Bolfsthum ertrug die frembe Schule so wenig, wie sein fraftiger Glaube die lüberliche Freibenkerei. Schon 1731 gab Thomson seine berühmten Jahreszeiten beraus, worin er zur Betrachtung und Liebe ber einfachen Natur aufforderte. Ein Geschmad, ber bald auch in Deutschland Anklang

fant und von Brodes in Samburg (irbifches Bergnugen in Gott, 1732), fo wie von Albrecht von Saller in Bern (bie Alben) unb pon bem preugifden Major Emalb von Rleift (ber Frühling, 1749) nachgeabmt murbe. In bemfelben Jahre, in welchem Thomifons Sabreszeiten zuerft ericbienen, murbe auch bas erfte "burgerliche" Schaufpiel in England aufgeführt: "ber Londoner Raufmann" von Lillo, fo bag zum erftenmal ftatt alter Belben und Ronige moberne Burger und bas wirkliche Leben ber Begenwart auf bie Bubne Much bas murbe balb nachgeabmt, in Franfreid von Diberot, in Deutschland vom Freiherrn von Gemmingen, Leffing ac. 3m Jabre 1740 erfchien bann auch ber erfte burgerliche Roman, Sittenschilberungen aus ber Begenwart enthaltenb, bie berühmte Bamela bes Richarbion, bem balb bie noch berühmtere Clariffa folgte. Bar Ricarbson noch ein wenig pebantifch, fo lief bagegen fein erfter Nachahmer Fielbing in feinen Romanen bie Denfchennatur gang frei malten. In ber liebensmurbigften Mitte bielt fic Golbimith in feinem berühmten Vicar of Wakefield. (Yorik) mifchte Empfindfamteit mit Grott, Smollet faßte mehr bas Boffenhafte im Leben auf. Der fede Maler hogarth aber bielt feiner Beit einen merfmurbigen Spiegel in bumoriftifden Bilbern Diese Gattung englischer Empfindfamteit und englischen Sumore paßte meniger jum frangofifden Charafter, murbe baber weit mehr in Deutschland Dobe. Endich maren bie Englander auch bie erften, welche auf bie Bortrefflichfeit alterer, namentlich vollsthumlicher Boefte aufmertfam machten und biefelbe boch über bie conventionelle Modevoefie ber Meuzeit ftellten. Den erften Unftoff gab ein Buch bes Bifchofs Comth über bie beilige Boefie ber Bebraer, 1753, und Bercy's Cammlung altenglifder und altfcottifder Ballaben, 1765. Balo barauf gab Macpberfon feinen falfchen Offian beraus, angeblich echtschottifche Barbenlierer, bie er aber nur felbit erfunden und nach bem empfindfamen Befcmad ber Beit nicht ohne Beift zugerichtet hatte. Gie machten ungebeures Auffeben in ber gangen gebildeten Belt, mas fie mabrscheinlich nicht gemacht hatten, wenn sie ben empfinbfamen Effect entbehrt hatten und einfach und echt gewesen waren. In bieselbe Zeit (1764) fallt ber berühmte Roman bes horaz Walpole: "bas Schloß von Otranto", ber erste moberne Ritterroman, ber Bater unzäh-liger beutscher und ber Großvater ber Walter-Scott-Romane. Die Englander bewiesen baburch, daß sie bem Mittelalter noch näher standen, als die ber Renaissance verfallenen romanischen Bölker, trot bes Ratholicismus.

Aus biefer kurzen Stizze ber englischen Literatur um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts mag man erkennen, wie felbständig, einer freien und mannlichen Nation wurdig sie gewesen ift, indem sie sich nicht in ben Fesseln der Renaissance hielt. Die beutsche Literatur hat durch die englische viel gewonnen, benn nur indem sie biese nachzuahmen anfing, rettete auch sie sich aus ber französischen

Bezauberung.

Die ffandinavifchen Reiche fpielten feine vorragenbe Rolle mehr. Mit Danemart mar noch Mormegen, Island und Gronland verbunden. Der Normeger genof einer alten freien Berfaffung obne Abel. In Danemart mar aber ber Abel, befonbers ber neue, nach ber von Ronig Chriftian V. mit bem Danebrog = und Gle= phantenorben eingeführten Rangordnung (1670) febr machtig. Chriftians Nachfolger, Friedrich IV., gewann nach ben großen Rieber= lagen Rarls XII. von Schweben (1720) bas Bergogthum Schles-wig, welches bem Schwager Rarls XII., bem Bergog von Golftein, Rarl Friedrich, bamale abgefprochen murbe, zum Sohne Deutsch= lands, von bem man Schleswig abrif, um es ben Danen gu fchen= fen aus haß gegen Schweben, obgleich bemfelben Schweben bamals immer noch bas beutsche Borpommern gelaffen murbe. - Auf Briebrich IV. folgte 1730 in Danemart Chriftian VI., ber ein Befduger ber Bauern und ein großer Freund ber Bilbung, gugleich aber fromm mar. Unter ihm machte Diebuhr feine berühmte Reife nach bem Orient, Egebe feine Miffionsreife nach Gronlanb, wurde ber fromme beutiche Ganger Rlopftod mit einem Jahrgehalt

bebacht zc. Sein Sohn und Nachfolger Friedrich V. seit 1746 hatte an dem ältern Bernstorff einen einsichtsvollen Minister, ber zuerst ben Bauern freies Eigenthum verschaffen wollte. Unter ihm

blubte auch Danemarts geiftvollfter Dichter, Golberg.

In Schweben hatte jum legtenmal Rarl XII., ber fede Wittelsbacher (aus bem 1654 mit Rarl Guftav auf ben fcmebifchen Thron gefommenen Bweige ber Bfalggrafen), nach bem Beifpiel Guftav Abolfe große continentale Politit gefpielt, Polen erobert, Rugland erfduttert, hatte fich aber zu tief im unermeglichen Rugland verirrt, fein Beer unterlag ben Strapagen und ber leber= macht und feitbem fiel alles über ibn ber, bis ihn bie meuchlerifche Rugel traf (1718). Seithem verlor Schweben an Rufland feine Ditfeeprovingen (Ingermannland, Efthland, Livland) und allen früheren Ginfluß auf bie europäifche Bolitit. Rarl XII. hatte feine Rinber. Bon rechtswegen batte fein Solfteiner Meffe, ber Sohn feiner altern Schwefter, Rarl Friedrich, ben ichwedischen Thron mit Schleswig und Solftein erben follen, aber man gonnte thm bie ichmedische Rrone nicht und entrig ibm auch noch Schles-Statt feiner mußte bie jungere Schwefter Raris XII., Ul= rife Eleonore, ben ichwebischen Thron besteigen und ibn ihrem Gemahl, bem Bringen Friebrich von Beffen, überlaffen, welcher gang unfelbständig blieb, indem ber Abel allein regierte, felbft aber wieber in gwei Barteien, eine ruffifche und frangofifche, getheilt mar.

In jener verberbten Zeit trat in Schweben ber weltberühmte Immanuel Swebenborg auf, ber als Bergbeamter anfangs naturwissenschaftliche Werke, namentlich über Mineralogie, herausgab,
von 1747 an aber plöglich ein Geisterseher wurde und in vielen
lateinisch geschriebenen Werken eine neue Lehre verkündete, die er
angeblich von Engeln und Seligen empfangen hatte und durch eine
mystische Auslegung der h. Schrift erklärte. Die strenglutherische
Orthodoxie in Schweden nötbigte ihn, nach London und Amsterdam
zu siehen, wo er seine Werke drucken ließ. Er war als ein tu-

genbhafter und weiser Mann geachtet, selbst Fürsten suchten ihn auf und er soll ihnen öfters die verborgensten Geheimnisse enthult haben. Nach seinem Tobe (1772) bilbete sich eine formliche Sekte, s. g. Swedenborgianer, die sich nach Deutschland und Nordamerika verbreitete und noch existirt.

Much Bolen hatte feine frubere Dacht und Bebeutung verloren, benn feit bem Musfterben bes Jagellonifchen Ronigshaufes mar bie Rrone ein ewiger Bankapfel gwifchen ben Abelsparteien, und ba am Ente feine biefer Barteien allein ftart genug mar, ihren Canbibaten burchzusegen, gaben fie bem ausmartigen Ginflug Raum und bie poinifche Ronigsmabl murbe eine Frage europaifcher, namentlich ruffifch = öfterreichifcher Diplomatie. Der frangofifche Einfluß mar, trot allen Gifere bafur in Baris, boch ber minber ftarfe. Maturlicherweise bulbeten bie Grofftaaten nicht, bag Bolen je einen ftarten Ronig befam. Degmegen batte man bem ichmachen fachfifden Rurfürften August II. Die polnifde Rrone gefchentt, beffen Gohn Auguft III. fle noch, aber mit bochft befdranttem Einfluß behauptete. Der polnifche Reichstag, ausschließlich vom Abel befdidt, bulbete meber, bag ber Monarch Macht über fie Abielt, noch bag bem armen Bolle geholfen merbe. Diefes Bolt leibeigener Bauern, ohne Burgerftanb, bot eine bochft liebensmurbige Geite bar in feiner naturliden Froblichfeit und Sapferfeit bei einer tiefen fatholifchen Frommigfeit, aber auch eine fcmubige Seite, fofern bie Leibeigenschaft und ber Branntmein, ben ibm bie Buben aufbrangten, es erniebrigten. Die Juben, bie einzigen Bertreter bes Burgerftanbes in Bolen, murben bie eigentliche Beft bes Landes, inbem es in ihrem Intereffe lag, allen Laftern bes Abels auf Roften ber Bauern zu frohnen.

Das ruffifche Reich hatte fich icon feit bem fechszehnten Jahrhunbert auszustrecken angefangen, richtete fich aber erft im achtzehnten riefenhaft empor, um bie übrigen Machte Europa's wie unartige Rinber zu erschrecken. In alter Barbarel tief versunken, schien bas ruffifche Bolk von ber ewigen Gerechtigkeit ausersehen,

um bie Civilisation bes Westens, sofern bieselbe zur Entsittlichung führte, zu beschämen und zu bestrafen. Allein Rußland sollte sich bessen nicht rühmen burfen, benn weil in ihm selbst keine sittliche Kraft, sonbern nur materielle Gewalt überwog, war ihm nicht beschieben, ben verborbenen Westen Curopa's etwa in ber Art zu verjüngen, wie einst bas verborbene alte Römerreich burch bie eble germanische Race verjüngt worben war, sonbern es war ihm vorbehalten, vom Gist ber Civilisation angesteckt zu werben und ben Stumpfsinn ber alten Barbaret mit bem lasterhaften Raffinement und ber Blasirtheit ber neuen zu vermählen.

Rufland hatte bereits bas unermeflich ausgebehnte, aber menschenleere Sibirten erobert und seine nordwestlichen Grenzen bis an ben sinnischen Meerbusen vorgerückt, indem es die vormals vom deutschen Orden, dann von Schweben beherrschten s. g. Oftseeprovingen Ingermannland, Esthland, Livland unterwarf, Länder, welche nicht von Russen oder andern Slaven, sondern von sinnischen Bölferschaften bewohnt sind. Nur Kurland bewahrte noch einen Schein von Unabhängigkeit und Polen war noch ein selbständiges großes Reich. Nach Südosten hin hatte Rusland bereits die vorher freien Kosacken unterworsen, war jedoch noch nicht die ans schwarze Meer gedrungen, bessen Nordküsten nebst der Krimm damals noch dem Chan der Tartaren unter türkischem Schuggebörten.

Das findisch gutmuthige, aber auch findisch unartige, rohe und grausame Bolt ber Ruffen war kurz vorher noch mit Pfeil und Bogen in den Krieg gezogen. Beter der Große hatte es mit vieler Anstrengung aus der Wildheit wenigstens einigermaßen herausgeriffen, indem er es auf europäische Art in Unisorm stedte, exerciren und zu handwerken abrichten ließ. Er hatte zu diesem Zwed viele Ausländer ins Reich aufgenommen. Alles das verschafte ihm eine brauchbare Armee und auf der Oftsee eine Flotte, half aber dem Bolke nichts, welches dem Kaiser und den Bojaren (jeht rufsische Fürsten genannt) leibeigen blieb, deffen Geelsorge

robe und unwissende Bopen leiteten, und welches durch die Civilisfation, die Beter der Große dem Hose und den Bojaren beizubrinsgen suchte, nur einen Zuwachs an Leiben ersuhr, weil die Bojaren in dem Maaße, in welchem sie an der westeuropäischen Civilisation Theil nahmen, auch genufsüchtiger, mithin geldgieriger wurden und ben Leibeigenen mehr Lasten ausbürdeten.

Beter ber Große verlegte seine Residenz von Moskau, ber alten Hauptstabt bes russischen Reichs, nach ber von ihm 1703 am finnischen Meerbusen gegründeten Stadt St. Petersburg, um von hier aus zur See mit Deutschland, Holland, England und Brankreich in lebhasten Berkehr zu kommen, weil bieser Seweg ihm bequemer war, als ber weite Landweg durch Polen. Auf Peter ben Großen war seine Gemahlin Katharina I., dann sein Enkel Peter II. und als dieser kinderloß starb, Anna (Tochter Iwans, eines ältern Bruders Peters des Großen) gesolgt, die Wittne Friedrich Wilhelms, bes letzten Gerzogs von Kurland aus dem Hause Kettler. Diese Dame folgte im Allgemeinen dem System Peters des Großen und vertraute das Reich Deutschen an. Oftermann war ihr erster Staatsmann, Münnich ihr erster Kelbberr.

In bemfelben merkwürbigen Jahre 1740, in welches die bebeustungsvollen Thronwechsel in Desterreich und Preußen sielen, erfolgte auch in Rußland ber Tob ber Kaiserin Anna. Sie selbst hatte keine Kinder, aber ihre Schwester Katharina, mit dem berüchtigten Herszog Karl Leopold von Mecklenburg-Schwerin vermählt, hinterließ eine Tochter, Anna, welche mit dem Herzog Anton Ulrich von Braunschweig vermählt, am 24. August 1740 einen Sohn, Namens Iwan, gebar. Alls nun die Kaiserin wenige Monate nachber (28. Oct.) starb, ernannte sie diesen Knaben in der Wiege zu ihrem Nachfolger. Sie hatte dazu ein doppeltes Recht, einmal, weil es Sitte in Rußland war, daß der letzte Herrscher seinen Nachfolger bestätteren Iwan war, dem nach dem Alters-

recht bie Thronfolge vor Beter bem Groffen gebuhrt hatte. Wenn nun auch noch Elifabeth, bie jungfte Tochter Beters bes Groffen, lebte, fo war biefelbe boch zur Thronfolge minder berechtigt, als Iwan.

Ungludliderweise aber batte bie verftorbene Raiferin Unna threm Liebling Biron bie Regentichaft im Ramen bes fleinen Iman übertragen. Darüber argerte fich nicht nur Unton Ulrich. ber gurudaefente Bater bes Rinbes, fonbern auch und bauptfach= lich ber gentale Munnich, ber bie Leitung bes ruffifden Staats in feiner feften Banb gu behalten munichte und jenen unfabigen Biron tief verachtete. Munnich und Anton Ulrich verftanbigten fich unb . Heffen icon am 28. November ben Regenten verhaften, an beffen Stelle Anton Ulriche Gemablin und Imans Mutter, Anna, bie Regenticaft übernahm. Dun gab es aber neue Smiftigfeiten am Sofe, bervorgerufen burch ben großen Rrieg in Deutschland. Ginem alten Bertrage von 1726 gemäß batte Rufland Defterreich, wenn es angegriffen murbe, ein Gulfobeer ftellen follen. Dunnich aber erachtete es ber ruffifchen Bolitit fur angemeffener, ben großen baboburgifden Befammiftaat gertrummern gu belfen, folog fich baber an Breugen an und verpflichtete fich in einem Bertrage vom 27. Deg. 1740, Friedrich bem Großen 12,000 Mann Gulfetruppen ju ichliden. Dun arbeitete Botta, ber öfterreichifde Befanbte in St. Betereburg, bei ber Regentin eifrig gegen Munnich. Die Schmeben aber, benen ein Bund gwifden Rugland und Breugen am gefahrlichften mar, machten eine Demonstration ju Gunften Defterreichs und griffen Rufland an.

Allein Some ben mar icon nicht mehr im Stanbe, bie große Rolle, bie es vormals im europäischen Norben gespielt hatte, ferner burchzuführen. Als es weniger aus eigener Einsicht, als burch auswärtigen Einfluß zum Kriege gegen Rufland bestimmt wurbe, blieb es sieglos. Das schwebische Geer bekam keinen Solb, bie Solbaten liefen aus Hunger zu ben Ruffen über, und in ber

erften Schlacht bei Wilmanftrand murbe ber ichmebische General Wrangel geschlagen, am 3. Sept. 1741.

Da nun Munnich burd ben Grafen Lynar in ber Gunft ber Regentin verbrangt murbe und blefe fich wieber zu Defferreich nelgte. bielt es ber verschlagene be la Chetarbie, ber frangofifche Befanbte in St. Petereburg fur bas Befte und Rurgefte, burch eine Balaftrevolution bie bieberige Regierung zu fturgen und bie Regentin Unna zu verbrängen. Gein Bertzeug mar ber Frangofe Leftocg, ein Bunb= argt, ber Bertraute ber Pringeffin Elifabeth. Diefe hatte bon Beter bem Großen, ihrem Bater, bie berbe Ratur und robe Rudfichts. Tofigfeit geerbt, ohne feinen Beift. Un gebeime Musfdweifungen gewohnt, batte fie feine Luft, fich einem Gemabl zu fugen, ben man ibr in ber Berfon eines Brubers Unton Ulriche aufbringen wollte, ließ fich alfo leicht bewegen, eine Revolution zu magen, bie ihr mit bem faiferlichen Scepter zugellofe Freiheit verfchaffen follte. Die unachtsame Regenticaft mertte nichts und traf feine Gegenmaß= regeln. Go führte Leftocq burd Beftechung ber Garbefolbaten am 5. Dezember 1741 ben beabfichtigten Staatoftreich faft obne Wiberftanb burch. Elifabeth zeigte fich ben Truppen, murbe, wie be=ftellt war, ale Raiferin begruft, befahl bie Berhaftung ber bisberigen Regierung und mar am anbern Morgen unbeftritten bie Gelbftherricherin aller Reugen. Munnich und Oftermann mußten nach Sibirien manbern, und ber arme 3man fam in einen Rerter, bem er nie mehr entrinnen follte.

Gleichmohl murbe bie französische Intrigue wieber burchfreuzt burch Bestuschef, ber fich neben Lestocq in Elisabeths.
Rath brangte und ber neuen Kaiferin begreifiich machte, es liege
nicht im Interesse Rußlands, sich von Frankreich, welches ohnehin
schon in Schweben ben Meister spielte, bevormunden zu lassen. Deßwegen wurde ber schwedische Krieg so lange fortgesett, bis Schweben vollständig gedemuthigt war. Die elenden schwedischen Generale löwenhaupt und Buddenbrok ließen ihr Geer bei Helsingsors
einschließen und flüchteten für ihre Person heimlich nach Stock-

The same

bolm, mabrend ihre verrathenen Truppen fich ben Ruffen ergeben mußten, im September 1742. Finnland mar baburch fur Someben fo gut wie verloren. Bon nun an triumphirte Beftufchef und brachte bie ichmebische Regierung vollig unter ruffifden, nicht mehr Der ichwedische Abel mußte fich von Rußfrangofficen Ginfluß. land bictiren laffen, wen es nach bee finberlofen Friedrich Tobe zum Ronig haben folle. Anfange wollte Glifabeth ihren Deffen zum Konig von Schweben machen. Ihre Schwefter Anna mar nämlich mit bem Bergog Rarl Friedrich von Solftein= Bottorp vermablt morben und batte ibm ben Bringen Beter geboren. Diefen ihren Liebling hatte fie aber bereits zu ihrem Nachfolger auf bem ruffifchen Throne bestimmt, ba fie felbft fich niemals vermählen wollte. Weil nun Peter eben beghalb icon ben griechifden Glauben an= genommen hatte und alfo in bem ftrenglutherifden Schweben nicht Ronig werben fonnte und felbft auch feine Luft bagu bezeugte, benn Rugland mar ihm genug, fo bestimmte Glifabeth einen andern Berwandten, ben Bergog Abolph Friebrich von Solftein = Gottorp, für ben ichmebischen Thron. Alle biefe ruffifchen Berfügungen beflegelte ber Friebe gu Abo, 1743, in welchem Schweben Finnland guruderhielt. Gin Aufftand ber ichmedifchen Bauern in Dalefarlien, bie über bas Abeleregiment entruftet maren, murbe in bemfelben Jahre niebergefchlagen.

Benn nun gleich be la Chetarbie mit echt frangösischer Ctourberie in St. Betersburg zu intrigutren fortsuhr, so fand er boch seinen Meister an Bestuschef, welcher mit echt rufsischer Insolenz ihn ergreisen und über die Grenze schaffen ließ. Aber Lestocq rächte sich an seinem mächtigen Nebenbuhler, indem er die Citelekeit der Kaiserin aufregte. Er ließ berselben einreben, ihre (wirklich sehr schöne) Hosdame Natalie Lapuschin habe sich gerühmt, schöner zu sepn, als die Kaiserin, und dieselbe Dame habe mit der Gräfin Bestusches (Schwägerin des Ministers) und dem damals in Berlin accreditirten, früher in Petersburg sehr thätigen österreischischen Gesandten, Marquis von Botta, und andern Personen des

Sofes von ber Bartei Beftufchefs fich jum Sturg ber Raiferin verfomoren. Elifabeth glaubte alles, fette ein Bericht nieber unb ließ bie foone Lapufdin, ihren Gemahl und Gobn und bie Grafin Befinichef auf offenem Plate fnuten und ihnen allen bie Bunge ausreifen; fobann empfingen noch Staatsrath Sibin, Burft Butatin und Garbeoffizier Mostow bie Knute, und alle murben nach Sibirien verbannt. Botta wurbe, fobalb bie Raiferin Glifabeth auch gegen ihn Rlage erhob, von Friedrich bem Großen, beffen Arglift ben Borfall rafc benütte, genothigt , Berlin zu verlaffen, und Maria Therefta felbft fant es rathlich, um bie Freunbichaft bes machtigen Rufland zu erfaufen, fich zu ftellen, als bielte fie ben völlig unichulbigen Botta fur fculbig, und ihn eine Beit lang auf bie Beftung ju ichiden. In biefer Beit, in melder Leftocq mieber Ginflug ubte und Beftufchef mit eiferner Rube ber Rranfung und Berftummelung feiner Schmagerin gufah, um menigftens für feine Berfon möglich zu bleiben, wollte Leftocg Rufland mit Preugen burch eine Beirath fo eng ale möglich verbinben. Der ruffifche Thronfolger Beter nämlich follte eine Schwefter bes großen Friedrich gur Gemablin nehmen. Friedrich jeboch lebnte es ab, well er es feiner Burbe nicht angemeffen bielt, baß feine Schwester bie Religion mechele, mas fie in Rufland hatte thun Er folig ber Raiferin aber bie junge Pringeffin Corbie von Anhalt-Berbft ale Braut fur ben Thronfolger vor, ein fcones, geiftvolles Mabchen, beren Mutter eine Jugenbfreundin bes großen Briedrich gemefen mar. Gie murbe wirklich angenommen, erhielt mit ber griechischen Confession ben Ramen Ratharina und felerte ibre Bermablung mit Beter im Jahre 1745. Allein Beftufchef hatte wenig Mube, feine robe und brutale Ratferin von bem allgufeinen Friedrich fern zu halten. Er flufterte ihr gu, wie unehr-erbietig fich Friedrich in Bezug auf ihre Privaterholungen geaußert habe und mas er fur ein Religionsfpotter fen. Das genügte, um ihren gangen Groll gegen ben Philosophen von Sanssouci aufzuregen. Und boch nabm fie zu gleicher Beit (1745) bie Gulbigungen bes gottlofen Boltaire, ber ihr auf bie hünbischefte Art. schmeichelte und fie hoch über bie englische Elisabeth erhob, bereitwillig an und gab ihm bafür 50,000 Rubel und andere koftbare Geschenke. In Boltaire und Elisabeth begrüßten sich bie beiben tiefften Corruptionen Curopa's, bie civilisirte bes Westens und bie barbarische bes Ofiens.

Elifabeth erhob sich ihrem Charakter und ihrer Gestitung nach nicht über eine öffentliche Dirne. Ihr ganzes Leben brachte sie zwischen bem Spiegel, ber Branntweinstasche und bem Bette zu, in welchem sie gemeine Solbaten, Bebienten, Kutscher zc. empfing. Die Elite ihrer Garbe, ihre Leibcompagnie, beren Caserne sich unmittelbar unter ihrer eigenen Wohnung befand, bilbete zugleich ihren Haren. Wie ber türkische Sultan Weiber unterhielt, sohatte sie einen Harem von Männern. Die meisten bieser Elenben wurden von ihr zu ben höchsten Ehrenstellen bes Reichs erhoben, z. B. ber Bauernsohn Rasumowski zum Felbmarschall und Prässenten ber Akademie ber Wissenschaften, wozu er nicht bie geringste Kähigkeit besaß, ber beutsche Bediente Sievers zum Grafen und Oberhosmarschall, der Stallknecht Woschnski zum Kammerherrn, bet Leibeigene Loellin, ber Kutschersohn Skarzof zc. Um meisten Einsluß erlangte ein Schuwalos.

In bem Maaße, wie Beftuschef nun bie Kaiserin von Friedrich abzog, zog er sie zu Maria Theresia hin, woraus ein Schup- und Trugbunduss zwischen Rußland und Desterreich hervorging (1746), in Folge bessen Rußland (1748) 37,000 Mann nach Böhmen schickte, welche in ben Niederlanden gegen Frankreich fampfen sollten, eine Husse für Desterreich, die den Abschluß bes Aachener Friedens wesentlich beschleunigte. In demselben Jahre gelang es Bestusches, seinen alten Feind Lestocq vollends aus dem herzen der Kaiserin zu verdrängen und nach Sibirten zu schiefen, und 1750 zog Elisabeth ihren Gesandten von Berlin zuruck und schickte keinen mehr hin. Allein Bestuschef fand einen neuen Gegner an Woronzow, der sich an den Ahronfolger, Großsursten Beter, hielt.

Sieraus entipann fich ein verhangnigvoller Bwift. Beter neigte immer mehr zu Breugen, je mehr Beftufdef fic Defterreich naberte. Das mar bei bem jungen Groffürften nicht blos Rolge ber Leftoca-Borongom'ichen Intriguen, fonbern perfonliche Reigung, benn er liebte bas Golbatenfpiel und bemunberte bas preufifche Beermefen. Da nun aber biefer menig begabte gurft nicht nach bem Befdmad feiner jungen Gemablin mar und mit Maltreffen lebte, faßte Ratharina eine tiefe Abneigung gegen ihn und verrieth jugleich ein Feuer bes Temperaments, auf welches Beftufchef neue Blane baute. Rach glaubmurbigen Berichten foll er bie Ginmilligung ber alten Raiferin ju einem geheimen Berfehr bes iconen Soltitom mit ber jungen Ratharina erhalten haben, meil beren Che mit Beter finberlos geblieben mar. Das Ergebnig biefer Intrique mar fobann bie Rieberfunft Ratharina's mit bem jungen Groffurften Baul (1754). Daß aber bie alte Elifabeth ihre Buftimmung gegeben babe, mirb erflart aus ihrer eigenen Luberlichfeit, bie am unerlaubten Berfebr mit anbern feinen Unftog nahm, aus bem Bedurfnig eines Thronfolgers, weil fonft ber gefangene Iman eine Bartet erbalten haben murbe, und aus ber Entfrembung, melde gwifden Glifabetb und ihrem fruberen Liebling Peter eintrat. Er beleibigte nämlich ihre Bigotterie, indem er öffentlich ben griechifden Gultus verfpottete, und reigte ibre Empfindlichfeit burd bie Urt, wie er feinen Sag gegen alles Ruffifde fund gab, und burch feine Borliebe fur Breugen. Ratharina bagegen verftanb es, bie alte Raiferin burch verftellte Demuth und Frommigfeit fur fich zu geminnen.

Nach bem Nachener Frieden begann eine neue Annäberung Rußlands an Frankreich, sofern sich das lettere sichtbar von Preussen abs und Desterreich zuwandte. Auch bier spielte wieder ein französischer Gesandter, dem besondere Verführungskunft eigen war, eine Hauptrolle, der Ritter d'Eon, dessen Salanterien so berühmt und originell waren, daß ihn die damalige Welt für einen Gersmaphroditen hielt. Er gestel der alten Elisabeth ungemein und

brachte fie babin, bem frangofifch-öfterreichifchen Bunbnig gegen Breugen beigupflichten (1756).

Um biefe Beit begann eine mertwurbige Lebenbregung in Bolen. Sier war Ronig August III, nur bem Ramen nach Ronig, und auch fein Minifter, Graf Brubt, gab lieber prachtige Befte, ale bag er fich mit Regierungsforgen geplagt batte. ibn regierte bie machtige Abelepartei ber gurften Abam und Auguft Czartorveft. Abam aber begte ben Chrgeiz, menn erft ber Sachfe geftorben und bie Rrone mieber erlebigt fenn murbe, bie Bablftimmen auf fich zu lenten, und bemubte fich, um bereinft als Ronig mit mehr Energie regieren ju fonnen, icon jest bie Rechte ber Rrone zu vermehren und bie gefetlich privilegirte Abelsanardie einguidranten. Ronig Muguft und Brühl billigten begreiflicherweife biefe Bemühungen, ale ihnen felbit gunftig. Czartoryefie beftigfte Begner aber waren bie Familien Botodi und Rabziwil. begten bie Cgartoryeft bie thorichte Soffnung, burch ruffifchen Einfluß fomobl ihre monardifden Reformen, als auch fpater ihre Erhebung auf ben polnifden Thron burchzuseben, und liegen fur biefen 3med ben Fürften Stanislaus Bontatometi, ihren Reffen, als polnifden Gefandten in St. Betersburg mirten, und gmar nicht mehr bei ber alten Rafferin, bie nicht mehr lange leben fonnte, fonbern fest icon bet Beter und Ratharina, bie balb ben Thron besteigen follten. Beter fonnte bie Gadien nicht leiben, borte baber ben Polen gern über fie fpotten. Ratharina aber verliebte fich formlich in Poniatowefi, welcher bamale noch jung und einer ber iconften Manner feiner Beit mar. Diefes Berbaltnig gerriß vollends alle Bemeinschaft grifden bem großfürftlichen Chepaare. Beter nahm bie bide Grafin Worongow gur Maitreffe an und bielt mit ihr und ihrem Anhang einen eigenen Sof, mabrenb Ratharina ihre beimliche Gunft bem Bolen ichentte und bemfelben eine Tochter (Unna) gebar, 1757.

Für Rugland mar es ein merkmurbiges Glud, bag, mahrenb. es felbft feiner barbarifchen Starte fich bewußt und von intelli-

genten Deutschen gelenft murbe, feine einft machtigen Rachbarn alle erichlafften, wie Schweben und Bolen, fo auch bie Turfei, in welcher bie Gultane in ihrem Barem einschliefen, nichtsmurbige Boflinge intriguirten, felbft bie folbatifde Ariftofratie ber Saniticaren allmählig entnervte, bie Bafchas in ben Provingen bie graufamfte Willfubr ubten und ber Belam faft nur noch fortpegetirte, ohne eines neuen Auffdmunge fabig ju fepn. 1730 regierte Gultan Dahmub I., beffen Begiere noch gludlich wiber bas ichlaffe Defterreich, aber ungludlich gegen bas geftabite Rufland gefochten batten. Unter ibm fühlten bie ftolgen Turfen gum erftenmal bas Beburfnig, bie Organisation ihres heeres einigermaßen nach ber europäischen zu reformiren, und ber Frangofe Bonneval, ber ein Muselmann murbe († 1746), verbefferte ibre Artillerie. 3m Jahr 1754 folgte auf Mahmub I. beffen Bruber Doman III., ein munberlicher Mann, \*) ber nur brei Jahr regierte, worauf Muftapha III. folgte.

In Persien war 1747 ver mächtige Nabir Schah gestorben, nach bessen Tobe sich eine Menge Thronbewerber bekämpsten und bas Reich in schreckliche Verwirrung gerteth. Eigentlich handelte es sich darum, welcher Völkerstamm den Vorrang haben sollte, die Verser, Turkomannen ober Afghanen, benn diese gewährten den streitenden Prinzen und häuptlingen ihre Unterstützung. Die Pforte war zu sehr erschlasst, um aus diesen persischen händeln Vortheil zu ziehen. Im Süben des Kaukasus aber machte sich 1752 der christliche König von Georgien, Tahmuras, mit seinem Sohn heraclius damals frei, ersocht glänzende Siege über die Lesghier und stellte sich unter russischen Schutz. Nach langem Kampse in Persten zersiel bieses Reich in mehrere selbständige Theile, unter denen

<sup>\*)</sup> Er war fein Leben lang, wie die meisten turfischen Thronpratens benten, eingesvert gewesen und von ben Beibern bes harems geplagt wors ben. Deshalb befahl er, bag an brei Wochentagen, in benen er in die Stadt zu kommen pflegte, fein Beib auf ben Stragen Conftantinopels sichts bar seyn sollte.

nur bas weftliche Berfien mit ber hauptftabt Teheran wieber gu einem großen Reich erwuchs.

Im Innern Arabiens stiftete 1745 Wahab (Wechab) eine neue Secte, indem er den Islam zu seiner ursprünglichen Einfachheit zurücksühren wollte und Gott allein anzubeten besahl, alle Bereherung muhamedanischer Heiligen, selbst des Bropheten Muhamed, ben Brunk der Moscheen und Ceremonien verwarf, statt der Bereweichlichung die alte Heldenkraft, statt der Gier nach Schähen die alte Brüderlichkeit und Armuth verlangte, weßhalb er auch Gemeinschaft der Güter einführte. Sehr ä'nlich der kriegerischen Secte der Husstell in 15. Jahrhundert breiteten diese Wechabiten ihre Lehre mit Beuer und Schwert aus und bestanden morderische Kämpfe mit den arabischen Stämmen, die sich ihnen nicht anschließen wollten. Doch kamen sie erst am Ende des Jahrhunderts in offenen Kampf mit dem türksischen Reiche selbst.

In Abhffinien (Habesch), gegenüber von Arabien, hat sich bekanntlich ein uraltes driftliches Reich erhalten, welches von ben Muhamebanern nie erobert wurde. Damals regierte basselbe ber König Jesus (Jasus II.) von 1729—1753, im Kanupf mit ben tapfern und zahlreichen Gallanegern, die burch unaufhörliche Einfälle nach und nach die abhssilichen Grenzen verengerten. Ihm folgte Joas († 1769), ber die Gallas zu gewinnen suchte, auch dieselben in seinen Dienst nahm, weßhalb Revolutionen ausbrachen, welche das Reich gänzlich zerrütteten. Die besten Nachrichten darüber gab ber Engländer Bruce, ber unter Joas das Land bereiste.

Das nörbliche Afrika ftanb bem Namen nach unter turkischer Gerrichaft; aber ber Bascha von Alegypten trachtete nach Unabshängigkeit und wurde nur durch die ritterliche Aristokratie ber Mameluken (gleich den Janitscharen zu Soldaten auferzogene Kinster, die man geraubt hatte, besonders Christenkinder) beständig im Schach gehalten. Die f. g. Barbaresken oder Raubstaaten hatten sich bereits von der Pforte unabhängig gemacht und wurs ben Tripolis von einem Baicha, Tunis von einem Ben und Algier von einem Den felbständig regiert. Den Rern ihrer Dacht bilbete bie turfifche Ariftofratte; bie eingeborenen Barbarenftamme. insbefonbere bie Gebirgevölfer und berumfdweifenben Araber (Bebuinen), genoffen viel Freihelten. Das Sauptgefcaft ber Uferbemobner mar aber bie Geerauberet. Ihre Corjarenfdiffe fingen bie Rauffahrer auf bem Mittelmeere und im atlantifchen Ocean meg und bie europaifden Staaten faben fich genothigt, um ihren Sanbel zu fichern, ben Barbaresten einen jabrlichen Tribut ju gablen. Diefes Suftem batte fur Algier bie merkwurdige Folge, bag bie turfifche Bevolferung bem Den ben Alleinbefit bes nach und nach burd Raub und Tribut ungeheuer angefdwollenen Schapes nicht gonnte, eine Art ariftofratifder Republit einführte, ben Den nur mablte, auf Erhaltung und Debrung bes Schapes verpflichtete und ftreng übermachte. Der Schat murbe im f. g. Raiferfolog auf ber Bobe über ber Stabt Algier aufbewahrt. - Das Raiferthum Bes und Darotto trieb ebenfalls bas Corfarengefchaft und ließ fich von ben Sanbeleftaaten Tribut entrichten. 3m 3nnern mar zu Unfang bes porigen Sabrbunberte ein Beer von 100,000 Regern zum Schut bes Thrones gegen bie Ariftofratie ber Turfen und gegen bie freiheiteluftigen Bebirgevolfer errichtet worben, benahm fich aber balb mit Bratorianerübermuth, fo bag ber Gultan Mulei Abballah († 1757) und fein Cobn Gibi Duhammeb († 1789) Dube batten, es nach und nach zu befeitigen.

## Drittes Buch.

## Der fiebenjährige Arieg.

Der junge König von Preußen hatte gleich nach seinem Regierungsantritt die Welt mit Siegen überrascht und aus bem grogen Kriege ben besten Beutetheil erhalten, die fruchtbare und menichenreiche Provinz Schlessen mit bem ganzen Obergebiet und zahlreichen Festungen, durch welche er hier Böhmen und Mähren, bort
Polen bedrohte. Er überraschte die Welt aber auch durch seine
kluge Staatsverwaltung. Niemand hatte von dem leichtfertigen,
ganz in französische Frivolität versunkenen Prinzen eine solche Energie und Weisheit erwartet.

Er blieb indeß auch noch als König feinen französischen Sompathien treu. In Sans-Souci, dem in weiten Gärten liegenden
nach seinem Geschmack 1744 erbauten Lustschloß, wo er "forgenfrei" leben wollte, sah er vorzugsweise gern geistreiche Franzosen
um sich. Er machte den elenden de la Mettrie zu seinem Borleser
und zuerst den Mathematifer Maupertuis, nachher den Encyclopädiften d'Alembert zu Prästdenten der Berliner Atademie. Er
selbst schrieb in Prosa und Bersen französisch und ging am liebsten
mit Franzosen um. Zu dieser französischen Umgebung des Königs
gehörten noch d'Argens, Darget, de Prades zc. Der vornehmste
jedoch blieb Boltaire, den der König zum erstenmal 1750 nach

Berlin fommen ließ, bem er ben Orben pour le merite und eine Benfion von 1000 Louisbor verlieb und taglich bei ber Safel hatte. ber ihm aber mit ichanblichem Unbant lobnte\*) und ben er noch auf ber Rudfehr nach Franfreich verhaften laffen mußte, um ibm Geftoblenes (eigenbanbig gefdriebene Bebichte bes Ronigs) wieber abzunebmen. Allein ber Umgang mit biefen Frangofen mar nun einmal bie Marotte bes Ronigs geworben, fo bag er bemfelben Boltaire, wie tief er ibn auch verachtete, \*\*) und mas auch Unange= nehmes zwifden ihnen vorgefallen mar, fpater boch immer noch Briefe . fdrieb. Er fpielte mit biefen esprits nur wie mit ben vielen bubiden Sunben, bie er fich bielt. Da er in Folge ber oben bezeichneten Rrantheit zu einer finberlofen Che und zu ganglicher Entfagung in Bezug auf Maitreffen verbammt war, hielt er fic, neben jener Zanbelei mit ben Frangofen, ale ein nicht nur geiftreicher, fonbern auch daraftervoller Rurft hauptfächlich an achtbare Danner von biplomatifdem und militarifdem Berbienfte. Geine intimften Freunde maren ber englifde Gefantte Mitchel, ber Englander Reith, ben er gum Dar-

<sup>\*)</sup> Boltaire verhobnte Maupertuis in bem Buch Afafia fo unverschamt, daß ber König das Buch vor Boltaires Fenstern burch ben henfer verbrens nen ließ.

<sup>\*\*)</sup> Folgende Anecdote macht das Berhältniß am anschaulichsten. Der König reiste nach Pommern, Boltaire begleitete ihn in einem verschlossenen Wagen, weil es kalt war. Ein pommerscher Junker, Page des Königs, der Boltaire über die dummen Pommern hatte spotten hören, sagte nun den Bauern des Dorfes, in welchem Friedrich halten wollte, im hinstern Wagen sige des Königs Leibasse, ein boses Thier, das sie nicht herz auslassen sollten. Als nun der König abgestiegen und ins Haus gegangen war und auch Boltaire aussteigen wollte, schlugen ihn die Bauern auf die Hauer aus ließen ihn den Schlag nicht öffnen. Er wurde bose und dazburch immer affenartiger, so das die Bauern ihn wirtlich sur ein Thier hielten und ihn verhöhnten. Als Boltaire sich beim König nachher besschwerte, jagte dieser sogleich den Pagen vom Lose, aber nur, um ihn zum Ossizer zu machen.

fcall, ber Schweizer Lentulus, ben er zum General, ber Italiener Algarotti, ben er zum Grafen machte, Lorb Marishal, (Reiths Bruber), bie preußischen Generale von ber Golz, Winterfelb 2c.

Friedrich mar ein großer Freund ber Mufit. Er felbft fvielte febr aut bie Flote und ließ fich von feinem Lehrer Quang in Concerten begleiten. Große Bunft manbte er bem Ravellmeifter Graun gu und ließ beffen Opern aufführen, neben ben italienischen Opern mit Ballet und frangofifden Schaufpielen. Aber auch bem großen . Sebaftian Bad, bem Furften ber Rirchenmufit, erwies er alle Chre. Er lub benfelben 1747 nach Berlin ein, um ihn Clavier und Drgel fpielen ju boren. Alle Bach bei ibm eintrat; fag Friebrich felbft am Clavier und fpielte ibm ein Thema vor, meldes Bach fogleich in eine Fuge ausführen follte. Bach that es zu allgemelner Bewunderung. Diefes f. g. "mufitalifche Opfer" murbe gebrudt und bem Ronig gugeeignet. - In feinen Mugeftunben fdrieb Briebrich febr fleißig geschichtliche, politifche, friegewiffenschaftliche Arbeiten und Gebichte, alles frangofifch, bamale unter anbrem einen Fürftenfpiegel fur ben jungen Bergog von Burttemberg, aang im Beift bes Untimacchiavell.

Auch war ber König weit entfernt, für die französische Enchclopädie Propaganda zu machen. Er berief zwar den trockenen 
Philosophen Wolf, den sein streng orthodoxer Vater aus dem Lande
gejagt hatte, in allen Ehren wieder zurück, ließ aber die Schriften
Ebelmanns, der abentheuernd in Deutschland umherzog und als ein
Prophet aus dem Pöbel damals schon die Abschssiung des Ehristenthums, den Umsturz der Throne und den Communismus predigte, durch den Henker verdrennen. Obgleich persönlich kein Chrift,
hielt er sich doch für verpflichtet gegen seine cristlichen Unterthanen, und weil er und das Königshaus mit Cleve resormirt, Branbenburg, Pommern, Preußen, Ofisriesland, Magbeburg und Niederschlessen lutherisch, Oberschlessen aber katholisch war, machte er die
Toleranz unter den driftlichen Religionen zu seinem Regie-

rungeprincip;\*) meil aber Preugen fur Sachfen bie Begemonie unter ben Brotestanten im beutschen Reich übernommen batte, bielt er fich fur verpflichtet, infofern auch bie Rechte ber Broteffanten nach allen Seiten zu mahren. Aus biefem flaren Brincip folate. baff er bie Ratholifen Schleffens auf jebe Weife iconte, ihnen ihre gange firchliche Berfaffung und alle ihre fetten Guter ließ, bag er aber auch energifch einschritt, wenn irgend ben Brotestanten Unrecht gefcab. Er forberte nur, bag bas Bisthum Breslau aus bem Metropolitanverbande mit Brag ausscheibe. Bifchof von Breslau war bamale Graf von Singenborf, beffen Coabjutor felt 1744 Graf von Schafgottide, beibe vom Ronig bodgeehrt. Der Bapft felbit ergoß fic 1742 in Lobeserhebungen über bas Berfahren bes Ronige in Schleffen. - Friedriche reformirter Bater batte bie Iutherifche Debrbeit ber Unterthanen tief gefrantt, indem er eigenmachtig (benn mas burfte bamals ein Furft nicht alles thun!) bie lutberifden Chorrode, Altarlichter und anbres firchliche Ceremonial ale zu fatbolifc abgefcafft batte. Gleich nach feinem Sobe aber ftellte Friedrich II. alle bieje firchlichen Ginrichtungen wieber ber. Gein Bater batte auch bie Berrnbuter und Mennoniten brangfalirt, Friedrich gemabrte ihnen jest volle Freiheit und fogleich entstanden neue blubenbe Colonien ber Berrnhuter in Schleffen (Meufalz, Gnabenberg, Gnabenfrei, Gnabenfelb) und blubten bie alten Colonien ber Mennoniten in Breugen wieber auf. In Dieberichleffen waren unter ber Berricaft Defterreichs bie Lutheraner gebrudt morben und batten nur wenige Rirchen. Gobalb Friebrich bort Berr mar, lieg er fogleich über hunbert neue Rirchen bauen. 3m Sabre 1747 intervenirte er in Wien fur einen in Ungarn verfolgten lutberifden Brebiger und ber papftliche Runtius felbft unterftutte bie Forberung bes Ronigs, weil berfelbe gegen bie fchlefifchen Ratholifen Repreffalien batte brauchen tonnen. 3m Jahre

<sup>\*)</sup> Er ichrieb einft: "bie Religionen Mufen alle Tolleriret werben, ben bier muß ein jeder nach Seiner Fagon Selig werben."

1750 ichiette ber König Truppen ins Hohenlohische, um bas lutherische Consistorium von Dehringen gegen bas katholische Fürftenhaus zu schügen. Eben so nahm er sich 1754 eines aus Jülich vertriebenen reformirten Pfarrers energisch an.

Im Uebrigen behielt Friedrich II. das wirthschaftliche Spftem feines Baters bei, begunftigte Abel und Bauern, legte weniger Werth auf ben Burgerstand, noch weniger auf ben Schulkram und war insofern höchst conservativ. Die damals noch nicht sehr zahlereiche Bureaukratie hielt er stramm im Zügel, die Minister waren nur seine Commis. In seiner Hand allein lag alles, er lenkte die ganze Staatsmaschine aus einem Bunkte.

Aber je fester er seine Monarchie im Innern abschloß, je gewaltigere Erschütterungen brohten berfelben von außen. Er war benn boch zu wohlseil in ben Besitz von Schlessen gekommen. Wer eine zweite Großmacht neben Desterreich im beutschen Reiche zu gründen unternahm, durfte nicht glauben, daß es ihm Desterreich, daß es ihm die rivalissirenden Mittelstaaten im beutschen Meiche verzeichen würden. Und selbst Frankreich und Aussand, welches Interesse sie auch hatten, Oesterreich durch Preußen zu schwächen, mußten sich doch auch wieder vor dem Aussonmen einer so elastischen Macht wie Preußen surchten, Frankreich, weil der deutsche Nationalgeist, der unter den Habsdurgern eingeschlasen war, unter den Bollern wieder erwachen konnte, und Rußland, weil ihm Preußen, sie mehr es erstarkte, um so gewisser die Ostseeküssen und Bolen streitig machen mußte.

Man fann es ber Kaiserin Marta There fia nicht verbenten, daß sie ben Berluft der schönen Provinz Schlesien beweinte und "den bosen Mann", wie sie Friedrich II. zu nennen pflegte, bitterlich haßte. Aber auch ihr Minister, der mährische Graf, nachher Fürst Kaunitz, handelte nur im damass allgemein gultigen Machiavellistischen System, sofern er seiner Kaiserin rieth, mit Frankreich und Rußland im Bunde den neuen deutschen Großstaat Preußen wieder klein zu machen. Hatte Preußen im Jahre

1740 mit Frankreich gegen Defterreich gemeine Sache gemacht, warum follte 1756 nicht auch Defterreich mit Franfreich gegen Breugen auftreten? Wenn fich Frantreich und Rugland bagu beraaben, bem öfterreichifchen Intereffe gu bienen, fo batte Raunit wenig Wit befeffen, wenn er fich zweier bofen nachbarn nicht aegen ben britten hatte bebienen wollen. Die Umftanbe maren für Defterreich außerft gunftig. Frankreich, im Begriff, mit Englanb einen Gee= und Colonialfrieg auf Leben und Tob gu beginnen, glaubte nicht anbers, ale bag fich Defterreich wieber zu einem fpanischen Erbfolgefriege mit England verbinden murbe, und trug Preugen ein Bundnig an. "Dehmt Sannover, ihr burft nur gugreifen!" murbe bem preufifden Gefanbten von Rniphaufen in Baris gefagt. Aber Friedrich II. ließ fich von Frankreich nicht verloden. Mit bem reformirten England in Berbinbung gu bleiben, ichien ibm naturlicher und ficherer. Da er nun aber auch einen beimlichen Antrag Bubwigs XV., ihm Reufchatel zu verfaufen, gu beffen Kurftin er feine Daitreffe, bie Marquife von Bompabour, erheben wollte, nicht ohne einen Ausbrud von Berachtung abgelebnt batte, brutete biefe Bompabour ibm Rache. Dun ericbien Raunit felbft in Paris und fcrieb feine ftolge Raiferin einen vertraulichen Brief an bie frangofifche Maitreffe, morin fie biefelbe Bringeffin, Coufine, ja fogar Schwefter nannte, und ebe man fich's verfah, maren bie alten Feinde Frankreich und Defterreich bie intimften Freunde geworben. Alle Borftellungen bagegen murben weber in Baris, noch in Wien gebort. Dort hatte bie Bompabour ben Ronig, bier Raunit bie Raiferin gur Geite. erinnerte ber englifde Gefanbte Reith in Wien bie Raiferin an bas beutiche Reich, bem Frankreich, wenn es biesmal fiege, wieber ein Grengland megnehmen werbe. Birflich batte Defferreich an Kranfreich bie Dieberlande abzutreten verfprochen, fobalb es mit frangofifder Gulfe mieber in ben ficheren Befit Schlefiens getommen fenn murbe. "Ich fann mich," antwortete Maria Thereffa, aum ,entfernte Lanbicaften' nicht befummern und muß mich auf ble Bertheibigung meiner "Erbstaaten' beschränken." So scharf trennte sie das österreichische Sonderinteresse vom deutschen Reichsund Nationalinteresse. Anders dachte ihr verachteter Gemahl, Franz I., welcher, als er zum erstenmal vom französisch-österreichischen Bündniß hörte, zornig auf den Tisch schug und ausries: "Solch unnatürliches Bündniß soll nicht Statt haben!" Aber er galt nichts, und das Bündniß wurde am 1. Mai 1756 zu Bersailles abgeschlossen.

Werfailles abgeschloffen.

Maria Theresta würdigte sich wirklich so tief herab, daß sie in diesem Vertrage einen Theil der Niederlande an den König von Brankreich, den andern an den bourbonischen Herzog von Parma abtrat, desgleichen die Schleifung der Festung Luremburg zusicherte, wofür ihr Frankreich 105,000 Mann gegen Preußen zu stellen und jährlich 12 Mill. Fcs. Hülfsgelder, dazu den Besitz von Schlessen und Parma versprach. Träte Rußland bei, so sollte dasselbe Kurland und Semgallen, Bolen das alte Herzogthum Preußen, Sachsen das Magdeburgische, Schweden Pommern erhalten. Inzwischen unterhandelte man erst mit Außland und war Sachsen noch nicht einmal ins Vertrauen gezogen.

Friedrich II. aber war von allem, was vorging, unterrichtet. Groffürft Beter, ber für ihn schwärmte, ließ ihm durch ben Staatsrath Wolfow alle Geheimnisse des russissen Cabinets mitthellen.
Auch durch den österreichischen Gesandtichaftssetretair Weingart in
Berlin und durch den Canzlisten Menzel in Dreeden erhielt er Abschriften der gegen ihn gerichteten Depeschen und Verträge.
Aurz, er wußte, daß dem Versaller Bunde balb auch Sachsen,
Rußland 2c. beitreten wurden. Die russische Kaiserin Elisabeth
haßte ihn, weil er in Bezug auf ihre Ausschweisungen spöttische Bemerkungen gemacht hatte, und maskirte ihren Haß hinter russischer Bigotterie, indem sie ihn als Gottesleugner zu verabscheuen
die Wiene annahm. Schon 1750 hatte sie thren Gesandten aus
Berlin zurüdgezogen und ihm sogar verboten, Abschied zu nehmen; also mußte der preußische auch St. Betersburg verlassen. Man war noch nicht Feind, aber man begrüßte sich nicht mehr. Friedrich II. suhr fort zu spotten und nannte das Bündniß Maria Theresta's mit der Pompadour und Elisabeth ben Bund der brei Unterröcke. In Sachsen hegte der allvermögende Graf Brühl ebenfalls bitteren haß gegen Friedrich, weil dieser ihn nach Verstenst mit Verachtung behandelt hatte, und doch genoß der Kursfürst von Sachsen als König von Bolen, August III., nicht Ansehen genug, um auch Polen in den Krieg hineinzuziehen. Polen blied zwischen Breußen und Rußland neutral. Auch Dänemark blied neutral. Dagegen ließ der elende schwedische Abel sich von Rußland und Frankreich bestimmen, gegen Preußen zu Felde zu ziehen. Was das deutsche Reich betrifft, so waren seine Fürsten, selbst die protestantischen, weit zu sehr interessitrt und demoralistrt, um sich nicht an den Stärksten, d. h. an die Mehrheit der gegen Preußenzuberbündeten Großmächte anzuschließen.

England batte feit einiger Beit vergeblich gearbeitet, alle europaifden Dachte gegen Frankreich ju vereinigen. Co gelang. vielmehr Frankreich, alle Machte gegen Breugen zu vereinigen. Diefen großen Triumph verbantte Frantreich lebiglich bem Minifter Raunit. England aber wollte bie Frangofen auf bem Beftlanbe. Europa's ins Gebrange bringen, weil es unterbeg bie frangofifchen. Colonien in Weft= und Oftindien meggunehmen boffte. Der Rrieg aber mar gwijden Franfreich und England noch nicht erflart, weil man von beiben Geiten noch immerfort biplomatiffrte, um einanben bie Allitrten meggufangen. England mar fogar noch fprobe gegen: Breugen, fo lange es noch hoffte, Defterreich von ber frangofifchen Alliang abzugieben. Enblich aber öffnete Friedrich II. bem engalifden Minifterium bie Mugen. England hatte Rufland eine Armeeabgefauft, bie Sannover gegen Franfreich beden follte, Rugland aber batte nach einer Berabrebung mit Defterreich biefe feine Trup= pen vielmehr jum Rriege gegen Preugen bestimmt. Alle Friedrich biefe Intrigue enthullte, folog England mit ihm einen geheimen Bertrag zu Weftminfter, am 16. Januar 1756, ber aber Breugen

vorerft noch feinen Sout bot. Das englische Ministerium mar bamals in ben Sanben bes eigenfinnigen Herzogs von Newcastle, ber altere Pitt Haupt ber Opposition. Aus Trot hielt Newcastle Breußen auch jest noch hin, bis Friedrich energisch vorging und

England ben Seefrieg mit Frankreich beginnen mußte.

Friedrich II. bewährte fein ganges Benie, inbem er, ohne Englanbe Gulfe und ohne bie Rriegserflarung von Geiten bes Berfailler Bunbes abzumarten, ben Rrieg auf eigene Fauft eröffnete und feinen nachften Beind entmaffnete, bevor bie anbern fich nur geruftet hatten: bas glangenbfte Beifpiel offenfiver Defenfive, meldes bie Gefdichte fennt. Blotlich im August 1756 rudten 60,000 Breugen in Sachfen ein. Ronig August III. und fein Minifter Brubl floben augenblidlich mit ihren Schaben auf ben uneinnehm= baren Ronigstein, tie fachfifche Armee aber, 14,000 Mann unter bem Grafen Rutomefi, \*) concentrirten fich in einem feften Lager bei Pirna in ber nahe ber bohmifden Grenze, von mober in aller Gile bie bort unter General Brown fich fammelnben Defterreicher zu Gulfe gerufen murben. Die Breugen überfcmemmten unter= bef bas offene Sachfen und begannen fogleich Torgau zu befestigen, wobei bie Bauern ringsumber gur Schanzarbeit aufgeboten mur-Um 10. Geptember rudten fie in Dreeben ein, wo bie Königin, Maria Josepha, eine Tochter Raifer Josephs I., unklugerweise gurudgeblieben war und fich in eigener Berfon vor ben Schrant ftellte, aus bem Friedrich bie Driginale ber biplomatifchen Acten= ftude, beren Copien ibm Mengel geliefert, wegnehmen laffen wollte. Nachbem ber General von Winterfeld, Friedrichs liebster Freund, es vergebens auf feine Manier und burch vernunftige Vorftellungen versucht hatte, fie von bem Schranke meggubringen, murbe fie von preußischen Grenabieren ergriffen und meggetragen. Diefe Scene machte großes Auffeben, am meiften in Baris; benn ber Ronigin

<sup>\*)</sup> Der vormalige Mitbubler Friedrichs um die Orfeleta und als nastulicher Sohn Augusts II. beren Bruber.

von Sachfen gleichnamige Tochter Maria Josepha mar mit bem Dauphin Ludwig, Sohn Ludwige XV. (und Bater Ludwige XVI.). vermablt und forberte Genugthuung fur ihre Mutter. Der Inhalt bes Schrantes manberte nach Berlin, mo Bergberg, bes Ronias gebeimer Rath, ibn ju bem memoire raisonne verarbeitete, in meldem ber Ronig öffentlich fein Borgeben rechtfertigte und bie gegen ibn gemachten Unidlage ber gangen Belt entbullte.

Mittlerweile folog Friedrich bas fachlifde Beer bei Birna von allen Seiten ein und hoffte es burch Sunger, ba es in ber Gile nicht batte verproviantirt merben fonnen, gur Uebergabe gu Brown rudte gwar beran und überidritt bie Eger, wurde aber von Friedrich, ber ibm rafch entgegenging, bei Lowofit (1. Det.) gurudaefdlagen. Die Gachien maren unterbeg unflugermeife ben Breugen nachgeeilt, batten ihre fefte Stellung bei Birna verlaffen und murben von ben gurudfebrenben Breugen in einer engen Berggegend am Etlienftein, ben bie Gibe vom Ronigstein trennt, bergeftalt umzingelt, bag fie, unter freiem Simmel von faltem Regen burchnäßt und von Sunger aufe außerfte ericopft, fich gefangen geben mußten, am 15. October. \*) Friedrich ließ gebn Infanterieregimenter beifammen und nahm fle obne Beiteres in preufifche Dienfte, bie Reiterei ftedte er einzeln unter feine alten Regimenter unter. Dur bie Offiziere murben entlaffent. Das war nun nicht nach bem Befchmad ber Sachfen, welche baber bie erfte Belegenheit benutten, um einzeln, ja fogar Regimenterweise aus bem preußischen Beere nach Bolen ober ins Reich gu entflichen und fich am Rhein ben Frangofen anzuschließen. blieb übrigens neutral und that nicht bas Geringfte, um Cachfen



<sup>\*)</sup> Gie hatten gulett nur noch ben haarpuber, ben fie fochten und mit Schiegpulver falgten. Bruhl, ber auf bem naben Ronigoftein an voller Safel ichwelgte, verlangte, fie follten fich bennoch nicht ergeben, fondern burchichlagen. Rutoweff und fammtliche Offiziere verfprachen es ibm, wenn er felbft fie commanbiren wolle.

ju retten, fo menig galt bort ber Ronig, ale er vom Ronigftein nach Baricau fluchtete.

Friedrich blieb ben gangen Binter über in Dresben, nahm Sachfen "in Depot" und organifirte es, als ob es feine Proving mare, bob Steuern und Refruten aus und ruftete fich bis an bie Babne, um bem Sturm, ber ihm im Frubjahre brobte, ju trogen. Alles Staatseigenthum in Cachfen betrachtete Friedrich als fein eigen, contribuirte baber und fette fogar bie zu boben Behalte vieler Beamten berab, nahm jeboch aus bem f. Schlog nichts hinmeg und ließ auch bie fcone Bilbergallerie und bas foftbare grune Gewolbe" unangetaftet. Mur bie vier Luftichlöffer bes Grafen Brubt ließ er ausplunbern und eines fogar verbrennen. In einer Broclamation an bie Sachsen fagte Friedrich : "fie tonn= ten verfichert fenn, bag fie von ibm gu nichts gebraucht murben, als gur Bertbeibigung ber protestantifchen Religion und ber Freiheit Deutschlanbe," und er hatte bamit auch nicht Unrecht, benn wenn er unterlegen mare, murben bie beutiden Broteffanten fein mach= tiges Saupt mehr gehabt haben, und Franfreich murbe auf Roften Deutschlanbe ein Grengland befommen baben. Die Sachfen maren indeg zu erbittert, um fich bamit troften zu laffen und in ben übrigen beutichen ganbern fanb biefe protestantifche Dahnung Friedrichs nur bie und ba beim gemeinen Bolfe Unflang. Die beutiden Fürften wettelferten, fich bem Berfailler Bunbe gur Berfügung ju ftellen.

Das Borgeben Friedrichs machte die Coalition seiner Beinde schnell fertig. Desterreich und Frankreich stellten jedes 150,000 Mann gegen Friedrich ins Feld, Rußland 100,000, Schweben 20,000, das deutsche Reich 60,000. Dieses arme deutsche Reich wurde von Frankreich bezahlt. Bayern bekam schon seit 1750 von Frankreich monatlich 1½ Mill. Livres und vergaß darsüber, was es Preußen verdankte. Bürttemberg zog 10 Mill. und der Herzog vergaß, was er Preußen schuldig war. Nur das gesmeine Volk in Bürttemberg empörte sich bei ber Necrutirung, wollte

nicht gegen bas protestantifde Breugen bienen und murbe bart beffalb gemagregelt. Die Pfalg befam von Franfreich bamals 11,300,000 Livres, Zweibruden noch insbefonbere 4,400,000, Roin 7,300,000, Maing 500,000, Raffau, Darmftabt, Luttich ac. bie fleinen zufammen 3 Millionen. Sogar bie Martgrafen von Unfpach und Bapreuth, Friedrichs Bettern, nahmen bamals frangofifchen Golb, und Dedlenburg, welches freilich burd Friedrich gereigt mar, inbem ber große Preugenfonig icon ben Bergog Chriftian Lubwig von Schwerin burd Werbungen, und ale biefe vermehrt murben, burd Repreffalien ichmer gefrantt, beffen Cobn und Machfolger Friedrich aber (feit 1756) ben Groff bes Batere' geerbt batte. Der beutiche Reichstag erflarte Friedrich in bes Reiches Acht, \*) ter preußifde Befanbte in Regensburg aber, Berr von Plotho, lieg ben Doctor April, ber ihm bas Decret überbrachte, bie Treppe binunter merfen. Merfmurbigermeife fummerte fich ber beutsche Raifer um biefe Dinge gar nicht, grollte viclmehr insgeheim bem ihm unnaturlich fcheinenben Bunbuig feiner Gemablin mit Franfreich und beforgte fogar burch bie britte Sand Lieferungen fur bie Preugen, \*\*) gegen bie fein Bruber ins Welb rudte.

ftatt "eilende" Reichshulfe gefest "elende".

<sup>\*) 3</sup>m Ausschreiben ber Reichsacht war burch einen Drudfehler an-

<sup>\*\*)</sup> Friedrich II. ergahlt von Franz I.: "Der Raifer, welcher sich nicht in die Regierung mischen durste, warf sich auf handelsangelegenheiten. Er ersparte große Summen von seinen Ginfunsten in Toscana und legte sie in ben Sandel. Er brauchte immer Scheidefünstler, um den Stein der Weissen zu suchen und versuchte, mittelst Brenngläser mehrere kleine Diamanten in Einen zusammenzuschmelzen. Er legte Manufacturen an und lieh auf Bfander, übernahm die Lieferung der Unisormen, Baffen, Pferden und Monturen für das ganze kaiserliche heer. Mit einem Grasen Bolza und einem Kausmann Schimmelmann hatte er die schisschen Bolza und wind mahre 1756 lieferte er sogar Fütterung und Mehl sur das heer des Königs von Preußen. Obgleich seine Gemahlin ihn leidenschastlich

Damals hatte ber Ronig noch feinen nennenswerthen Bunbesgenoffen. In England mar bas Bolt fur ibn und fublte, burch bie Unterbrudung Breugens merbe nicht nur ber Broteftantismus feiben , fonbern auch Frankreich , Englands erfter Feinb , auf bem Beftlanbe übermächtig werben. Bitt lieb biefer Stimmung fraftigen Ausbruck im Barlament und gelangte auch ins Minifterium, aber Ronig Georg II., auf Breugen eiferfüchtig megen Oftfriestand und icon alteren Groll erbend gegen bie preugifche Ronige= familie, gab nur ungern ber Bolfestimme nach und that es mehr nur aus Furcht, bie Frangofen fonnten ihm fein Sannover meg-Daber auch ber neue Bertrag, ben er am 11. Januar 1757 mit Breugen einging, biefem noch nichts nupte, benn bie barin versprochene englische Flotte, Die Preugens Oftfeefuften fouben follte, erfcbien nicht, und auf ben Rriegsfchauplat in Deutschland fanbte Beorg II. nur feinen Cobn, ben Gieger von Culloben, Bergog von Cumberland, ben man feiner Rorperlange wegen frottifc ben Großen nannte. Der follte bie fleine bannoveriche Armee, verbunden mit Braunschweigern und Soffen, bie England in Golb nahm, anführen. Englische Truppen aber murben nicht ju Gulfe gefdictt. Auch mußte Bitt icon im April wieber aus bem Minifterium treten. Außer Sannover, bem Bergog Rarl von Braunschweig und bem Landgrafen Wilhelm von Seffen fanben nur noch herzog Friedrich von Gotha und Graf Wilhelm von Lippe-Buckeburg auf preufischer Geite, Friedrich II. batte gern fein Cleve gegen Frankreich burch bie Englander ichuten laffen. Das mußte er jest aufgeben und ben Rriegsschauplat auf feine alten Provingen und Sachfen befdranten.

tiebte und ein Muster ehelicher Zartlichkeit war, hatte sie doch ohne das mindeste Murren feine unzähligen Beweise von Untreue ertragen. Am Tage vor seinem Tobe flellte er seiner Geliebten, Fürstin von Auersberg, eine Anweisung auf 200,000 Gulben aus; nun wurde die Frage aufgeworsen, ob ein solches Geschenk gultig sen? Maria Theresta aber ließ sie ganz auszahlen."

Die Feinde liegen ihm auch jest noch Beit und übereilten fich mit ihren Ruftungen und einem concentrifden Ungriff nicht, fo bag er auch ben Welbzug von 1757 wieber felbft als angreifenber Theil eröffnen fonnte, Er rudte mit 100,000 Mann in Böhmen ein, trieb bie vorgeschobenen Corps ber Defterreicher vor fich ber und tam bis vor Brag. Sier ftand bie große öfterreibifche Urmee unter bem Bruber bes Raifers, Bringen Rarl von Lothringen, neben welchem Brown befehligen follte. Brown aber mar burd ben Unfall bei Lowofit eingeschuchtert, flimmte nicht mit bem Bringen Rarl und verlor ben Ropf. Der Bring felbft war unfabig. Friedrich faßte baber ben fuhnen Bebanten, ble öfterreichifche Urmee von Brag abgufdneiben und einzufangen, wie bie fachfifde bei Birna. Das öfterreichifde Tugvolf ftanb aber wie eine Mauer feft und ichlug alle Angriffe ber Preugen gurud. Belbmaricall Graf Schwerin rieth von einem neuen Angriff ab. Der Ronig aber frug ibn : bat Er Furcht? Da ergriff Schwerin felbft eine Sahne und führte bie Breugen wieber vor, fiel aber von funf Rugeln burchbobrt. Dagegen gelang es ber preufifden Reiterei unter Furft Schoneich, ben Defterreichern in bie Flanke gu fommen und eine große Mieberlage unter ihnen zu verbreiten. Brown fiel und Pring Rarl murbe mit feinem gangen Beere ge= gwungen, binter bie Mauern von Brag zu fluchten. Dennoch batten bie Defterreicher nur 13,300, bie Breugen aber 18,000 Mann verloren, am 6. Mai. Friedrich gab ben Gebanken nicht auf, bie öfterreichifde Urmee gefangen zu nehmen, ba Brag für folche Maffen Truppen (es lagen 50,000 in ber Stabt) feinen Munb= vorrath hatte, ließ baber bie Stabt fdredlich bombarbiren und gerftorte ihr 900 Saufer, um eine balbige Uebergabe gu erzwingen. Aber trot aller Roth hielten bie Defterreicher aus.

Nun hatte Felbmarfchall Daun eine zweite öfterreichische Armee, 54,000 Mann ftart, bei Collin an ber Elbe, öftlich von Brag, gefammelt und follte Brag entfeten. Um ihn zu vertreiben, ging Friedrich, nachbem er seinen Bruder August Wilhelm mit



ber fleinen Galfte ber Urmee vor Brag gurudgelaffen batte, Daun mit 34,000 Mann entgegen, hatte aber allzugroße Gile, ibn los ju merben und unterschatte ibn, benn als er Dauns auf Soben trefflich angelegte Berichangungen, trot aller Warnungen bes unter ibm bienenben Fürften Morit von Deffau, angriff, murben feine Breugen aus ben öfterreichifden Batterien furchtbar gufammenge= Bergebens waren alle ihre Unftrengungen. Ruraffieroberft von Geiblit flegte einen Augenblick burch ben Ungeftum feines Angriffs, aber bie fachfifche Reiteret unter Bedeborf nahm jest Rache fur Birna und vollenbete burch ibre Buth ber Breugen Dieberlage. \*) Friedrich ichidte alle feine Truppen ins Reuer und wollte immer noch nicht nachgeben. Als ber lette Un= griff gefcheitert mar und er noch allein gurudblieb, rief ihm Major Grant zu: wollen Em. Majeftat eine Batterie allein erobern? Run wandte fic ber Ronig, welcher in biefer Schlacht 13,000 Mann, 45 Ranonen und 22 Fahnen verloren batte, am 18. Junt.

Dann hatte bas preußische heer ganzlich aufgerieben, so zerrüttet war es, menn er es verfolgt hatte. Aber bas that er weber biesmal, noch später nach einem Sieze, benn er suchte sein Glück
und seinen Ruhm in ben Zauberspstem bes Fabius Cunctator. Friedrich konnte ungehindert nach Prag kommen, bessen Belagerung
er sogleich ausheben und allgemeinen Rückzug befehlen ließ, weil er
nicht mehr start genug war, Böhmen gegen bas siegreiche heer Dauns,
und das des Prinzen Karl zu behaupten. Sein Bruder August Wilhelm (Vater bes Thronfolgers Friedrich Withelms II.) hatte sich bet
ber ersten Nachricht von der Niederlage von Collin in Gegenwart der
ganzen Generalität so erzürnt über den König geäußert und machte
jest auf dem Rückzug aus Böhmen selbst so große Fehler, daß er
dabei 10,000 Mann verlor. Grund genug für den König, daß die-

<sup>\*)</sup> Friedrich tam fo in Buth und Berzweiflung, daß er, wie man ergablt, ben jum sechstenmal zuruckgeworsenen preußischen Reitern, als sie jum siebtenmal anzugreifen zauberten, zurief: wollt ihr benn ewig leben ?

fer ihn nun in höchster Ungnade von ber Armee entfernte und sich auch nie mehr mit ihm versöhnte.\*) Auf bem Rückzuge wurde die fächsische Bergstadt Zittau, als sie den preußischen Nachtrapp der Magazine wegen gegen die nachrückenden Desterreicher vertheibigte, auf Befehl des Prinzen Karl in Brand geschossen, wie man glaubte, um die Stadt, welche der böhmischen Industrie Concurrenz machte, zu verderben. Friedrich behauptete sich indes in Sachsen und Daun, die Seele der österreichischen Armee, obgleich Prinz Karl den Obersbeschl hatte, nahm nach seiner Gewohnheit eine unangreisbare Stelsung bei Eckartsberge. Hier ließ ihn Friedrich, von 56,000 Mann unter dem Gerzog von Braunschweig-Bevern und dem General Winsterselb beobachtet stehen und zog andern Feinden entgegen. Die Langsamkeit Dauns nützte ihm jest mehr, als ihm die Niederlage bei Collin geschabet hatte.

Ludwig XV. hatte sich burch bie Weiber in einen erkünstelten Born jagen lassen und eine furchtbare Macht aufgestellt, um Preußen zu germalmen. Diese französische Armee, welche Graf d'Estrées commandirte und bei welcher 41 Generallieutenants und 52 maréchaux do camp bienten, erhielt ben Namen La Dauphine, als sey in ihr die Tochter der schwergekränkten Königin von Bolen verstreten, um die Mutter zu rächen, und besetzte nicht nur Cleve und die von den Preußen absichtlich verlassene Festung Wesel, sondern auch Ofifriesland ohne Widerstand, well Friedrich genug mit den Desterreichern zu thun hatte und jene entfernte Provinzen nicht besten konnte, der gänzlich unfähige Herzog von Cumberland aber, der Hannover becken sollte, bei haftenbeck unfern von Hameln sich schlagen ließ (26. Juli) und dann übereilt die ausdringliche Bermittlung des um seine eigenen Staaten besorgten friedseligen Dänenkönigs Friedrichs V., annahm und im Kloster Beeven

<sup>\*)</sup> August Wilhelm ftarb ichon im folgenden Jahre. Er malte, fpielte bas Bioloncell, trieb Mathematif und war von tabellofen Sitten, aber nicht fur ben Krieg geboren. Seine Gemahlin Louise war eine Prinzessin von Braunschweig.

eine Capitulation (7. Sept.) unterzeichnete, berzufolge bie kleine hannöversche Armee bei Stade stehen bleiben, bie Heffen, Braunschweiger ze. aber entlassen werden sollten und Hannover selbst ben Franzosen preisgegeben wurde. An d'Estrées' Stelle schiette damals die Pompadour ihren Liebling, ben Herzog von Richelteu, ber sich mit nichts als Plündern und Erpressen beschäftigte und so viel zusammenstahl, daß er bavon einen prachtvollen Palast in Paris erbaute, ben man beschalb ben Pavillon von Hanovre nannte. Sein Beispiel wurde von den Truppen nachgeahmt, welche schamslos raubten und Bürger und Bauern mißhandelten.

Unterbeg hatte auch bas beutsche Reich in Folge ber über Kriebrich ausgesprochenen Acht und Aberacht bas Reichsexecutionsverfahren gegen ihn befchloffen und eine Reich Barmee unter bent Bergog von Cachfen-Silbburgbaufen gufammengebracht, großentheils mit Gulfe ber ben bentichen Furften ausbezahlten frangofiichen Belber. Allein biefe Armee mar eine bejammernemerthe Rarifatur bes meiland beutichen Seerbannes. Man nabm bagu bas folechtefte Gefindel. Wegen ber Ungabl von fleinen Reichsfürften, Reichsgrafen und Reichsrittern, Reichsäbten und = Mebtiffinnen, Reicheftadten und Reicheftabtden ftellte manches Reicheglieb nur zwei ober gar nur einen Mann, bas eine Rlofter ben Reiter, bas andere bas Pferd bagu. Der größeren Contingente, wie ber Bapern und Burttemberger, maren nur menige, und bie letteren gogen blesmal ungern zu Felbe. Bei allen Brotestanten mar ber Rrieg gegen Breugen unpopular, und ben Bilblingen, bie um Golb jeber Rabne folgten, gefiel ber preugische Dienft, wo man Ruhm ernten Konnte, beffer, ale jeber andere, meghalb fle ichaarenmeife aus ber Reichsarmee und felbft aus ber frangofifden (tenn auch fie beftanb größtentheils aus Goldnern) ju ben Breugen befertirten ober, wenn fle von ben Breugen gefangen murben, bei ihnen eintraten. - Dit ber Reichearmee nun vereinigte fich ein Theil ber frangofischen Urmee, welche Richelien zu biefem Brede unter bem Pringen von Soubife betadirte, einem galanten Berrn, ber, ale besonderer Gunftling

ber Bompabour, gefchwind feine Lorbeeren verbienen follte, mah= rend Ricelieu felbft bie Sannoveraner bet Stabe beobachtete.

Friedrich fdrieb bamale bem Bringen Ferbinanb von Braunfdweig (Bruber bes regierenben Bergoge Rart), ber feine Truppen von ber Urmee Cumberlands gurudgieben und beimfebren mußte, er folle fich im Rothfalle nach Magbeburg merfen und ben Muth nicht verlieren: "Giner von uns muß vier anbere werth fenn." Chen fo flug ale thatfraftig forieb Friedrich auch an Richelieu felbit, fcmeidelte ibm, machte fogar ein Gebicht auf ibn, benütte alle ibm befannten Schmachen beffelben und ichläferte ihn mit Friedensantragen ein. Go blieb er auch mit Boltaire in Correspondenz, um ibn malgre lui ale Runbicafter zu gebrauchen und burch ibn bem frangofifden Bofe ju infinuiren, mas feinem Intereffe gemäß mar. Manche bielten Friedrichs übertriebene Unbanglichfeit an Boltaire fur Charafterfdmache, allein es mar nur politifche Berechnung. Babrend Friedrich nun ben eitlen Richelieu taufcte und fern bielt, bereitete er ben enticheibenben Schlag gegen Coubi fe vor. Coon am 19. September überfiel fein unvergleichlicher Seiblit biefen Bringen in Gotha, fo bag berfelbe faum noch zu Pferbe fteigen und entflieben fonnte. Dann murbe in ber großen Leinziger Cbene manoeuprirt, \*) bis Soubife, beffen Beer mit ber Reichsarmee verbunben 64,000 Mann fart mar, bas fleine Beer Friedrichs von nur 21,000 Mann zu umzingeln und mit einemmal gefangen zu nehmen beschloß, bet bem Dorfe Rogbach. Aber Seiblit umging ihn felbft, überraschte ihn plöglich und bieb mit ber Reiterei fo furchtbar ein, bag Frangofen und Reichstruppen in panifdem Schreden floben, ebe nur bas preufifde Rufpolf Beit batte, berangufommen, fo bag überhaupt

<sup>\*)</sup> Brunet, ein frangofischer Offigier, beobachtete einmal ben recognose eirenden Friedrich aus einem Berfleck ganz nabe und frug feinen Chef, den Herzog von Erillon, ob es erlaubt fen, den König zu erschießen? Erillon aber reichte ihm ein Glas Wein und fagte: einen recognoscirenden General erschießt man nicht und noch viel weniger einen König.

Mur bie nur fleben preugifche Bataillone noch ins Feuer famen. Schweizer in ber frangofifden Urmee ichlugen fich brav. Sephlit fagte ben Kliebenben lange nach, welche 67 Ranonen und 300 Offiziere verloren, aber nur 5000 Gemeine, weil bie Preugen bie meiften Gefangenen wieber laufen liegen. Dan erbeutete auch eine Menge Damen, Roche, Frifeurs, Schaufpieler und gange Bagen poll pon Begenftanben ber Garberobe und Toilette, Lurusmagren und Spielereien aller Art, benn bie frangofifchen Offiziere wollten fich im Lager vergnugen wie in Baris felbft. Diefen glangenben Sieg erfocht Friedrich am 5. November zum allgemeinen Jubel ber Deutschen, welche ben Frangofen biefe Demutbigung gonnten. Mur Friedrich felbft überhob fich nicht; fonbern behandelte bie gefangenen Frangofen mit ber größten Buvortommenbeit, gewährte ihnen in Berlin alle Unnehmlichkeiten und fuchte fich, wenn er auch ben Sof von Berfailles nicht verfohnen tonnte, boch bei ben Frangofen fo beliebt und popular als möglich zu machen.

Mun erfolgte enblich auch ber Umschwung in England. Das Betragen bes Bergogs von Cumberland hatte alle guten 211t= englander fo emport, bag fein Bater felbft ibn feine Ungnabe fühlen laffen und Bitt wieber ins Minifterium berufen mußte. Diefer forgte nun bafur, bag Preugen nicht langer im Stiche gelaffen murbe, fonbern verabrebete mit Friedrich, bag biefer felbft bas norboftliche Deutschland gegen Defterreid, Rugland und Schweben, eine von England befolbete Urmce unter bem Bringen Ferbinand von Braunfdweig aber bas norbweftliche gegen Frantreich und bie Reichsarmee vertheibigen follte. 2118 Richelieu alle biefe Dinge erfuhr und fich von Friedrich bupirt fab, argerte er fich febr, brobte, gang Sannover zu vermuften, menn Ferbinand thn angreife, und brannte, als Ferbinand bennoch angriff und ihm zwei vorgeschobene Corps zurudichlug, aus Rache bie Stabt Belle Da es aber icon Winter geworben war, bezogen beibe Theile Quartiere und hielten fich im Goad.

Unterbef hatte Bevern mit bem preußischen Beere, welches

bem Prinzen Karl von Lothringen gegenüber in Sachsen stehen geblieben war, schlecht operirt. Der ihm beigegebene Liebling Friedrichs, General Winterseld, ließ sich am 7. September bei Moys unsern von Görlit durch die Desterreicher unter Nadasdy überraschen und schlagen, wobei er selbst sein Leben einbüßte. Nun zog sich Bevern nach Schlessen zurück. Habbit aber mit 4000 Kroaten machte einen Streifzug nach Berlin und sprengte das schlessische Thor, welches nur von Landmiliz vertheidigt mar, während die Königin nach Spandau slüchtete (16. October). Die Stadt ergab sich, Habbit aber benahm sich artig, forberte nur 200,000 Thaler Brandschatzung, hielt gute Mannszucht und zog balb wieder ab, da Mority von Dessau der Stadt zu Gülfe eilte.

Der noch weiter entfernten Proving Breugen tonnte Friedrich feine Gulfe leiften. Gin Beer von 100,000 Ruffen unter Apraxin war eingerudt und verheerte bas Land auf barbarifche Art mit Rauben, Schanben, Morben, Sengen und Brennen, mobet alt= ruffifche Robbeit fich noch in ausgesuchten Graufamkeiten gefiel. Friedrich konnte ibm nur 30,000 Dann unter bem Felbmarfcall Lehmalb entgegenftellen, ber aber am 30. August bei Groß-Jägernborf geschlagen murbe. Run hatte Apraxin ungehindert meiter vorgeben konnen, allein er jog fich gegen alle Ermartung gurud. Damale nämlich mar bie Raiferin Glifabeth fcmer erfrankt; ibr allmächtiger Minifter Beftufdef glaubte, fie merbe nicht mehr auftommen, wollte fich auch nach bem Thronwechfel auf feinem Poften behaupten, fdmeidelte baber bem preugenfreundlichen Thronfolger Beter, mar überbies von England und Breugen (von Friedrich mit 100,000 Thalern) beftochen und gab Apraxin beimlichen Befehl, Breufen zu iconen. Da zufällig bie Blattern unter ben Ralmuden und Bafdfiren im ruffifden Seere ausbraden, biente bas Apraxin zum Bormand, um fich binter bie ruffifche Grenge gurudgugieben.

Friedrichs munderbares Glud erprobte fich auch in ber Unthatigkeit ber Schweben. Diefe vor hundert Jahren noch von ganz Europa gefürchteten Sich weben leisteten jett noch weniger als selbst bie Reichsarmee. Das viele Gelb, welches Frankreich spendete, um die schwedischen Ruftungen zu betreiben, verzehrte der Abel in Stockholm, indeß die nach Stralfund geschickte schwedische Armee unter dem alten Ungern-Sternberg an allem Mangel litt und die großen Verlegenheiten Friedrichs, die Entblößung Pommerns fast von allen Truppen zu nichts als ein Paar Streifzügen

benütte.

Die Sauptfache fur Friedrich mar jest, Schleffen gu retten, mobin Bring Rarl von Lothringen mit bem großen öfterreichischen Beere ben Bergog von Bevern verfolgt hatte. Aber am 11. Do= vember eroberte ber fede Nabasby bie folefifche Feftung Schmeibnig in einem rafden nachtlichen Sturme, am 22. November murbe Bevern bei Bredlau mabrent eines farfen Mebele vom Bringen Rarl gefdlagen, verlor 8000 Mann und 80 Ranonen und ließ fich, um Friedriche Ungnabe ju entgeben, freiwillig vom Feinbe gefangen nehmen, und am 24. November capitulirte auch General Leftwit in Bredlau und übergab biefe fefte Stadt ben Defterreichern. Briebrich tam mithin ju fpat, um Schleffen gu retten, und auch bie mobigelungene Diverfton Reiths, ein Streifzug in Bobmen, moburd er bie Defterreicher aus Schleffen hinmegguziehen verfuchte (Enbe November), fam gu fpat. Mur burch eine flegreiche Schlacht fonnte Friedrich hoffen, Die Defterreicher zu verjagen und Breslau und Schweibnit gurudguerobern. Er batte nur 33,000 Mann, Bring Rarl faft bas Doppelte, 60,000! Aber Friedrich mußte bas Aleugerfte magen, griff bie Defterreicher am 5. Dezember bet Leuthen, unfern von Breslau an und flegte mittelft ber berühm= ten "fdragen Schlachtorbnung", beren fich ber griechifche Felbherr Eraminonbas bebient hatte. Gein erfter Angriff traf bie Burttemberger, bie bier ale Reichscontingent fanben. "Dort find bie Burttemberger," rief Friedrich, "bie werben uns zuerft Blat maden." Er wußte, wie ungern fie gegen Breugen fochten, und fle wichen auch wirklich zuerft. Um Abend nach ber Schlacht fam Friedrich mit einem Abjutanten und Bebienten in ben Schlofhof von Liffa, wo alles von öfterreichifden Generalen und Oberften wimmelte, bie ibn leicht hatten konnen gefangen nehmen; er trat aber beiter unter fie und fagte: "Rann man ba auch noch mit unterfommen ?" Sie fprangen auf, ibn gu begrugen und gaben thre Degen ab, ba fein Gefolge balb nachfam. Friedrich machte in biefer Schlacht nicht weniger als 21,000 Gefangene, wogu 17,000 famen, bie fich ibm ale bie Befagung von Breslau am 20. December ergeben mußten. Bring Rarl nahm fur immer Abfchieb vom Rriege und wurde Statthalter in ben Rieberlanben. -Der Fürftbifchof von Breslau, Graf Schafgotiche, batte gu fruh geglaubt, Friedrich muffe untergeben, baber mabrend ber furgen Unwefenheit bes Pringen Rarl in Breslau fich auffallenb feinblich gegen Friedrich geaußert und fogar beffen fcmarzen Ableror= ben mit Rufen getreten. Er murbe jest flüchtig und ging, ba man fein Betragen in Wien felbft migbilligte, nach Rom.

So enbete das blutige Jahr 1757. Während aber die Armeen in ben Winterquartieren lagen, sammelte Friedrich neue Streitsfräfte, indem er theils Landeskinder zu den Fahnen rief, theils seine Regimenter durch Deserteure ergänzte, die ihm von allen Seiten zuliesen. Auch unterhandelte er lebhaft mit England und am 11. April 1758 kam endlich der Subsidientraktat zu Stande, in welchem sich England verpslichtete, an Friedrich jährlich vier Millionen Thaler zu bezahlen, auch Ferdinands Heer zu besolden und denselben durch englische Truppen zu unterstützen. Das engslische Beld aber reichte bei weitem nicht, um Friedrichs Truppen zu besolden und auszurüften, der König sah sich baher genöthigt, gutes Geld in schlechtes umgießen zu lassen und so seine Thaler zu verdoppeln.

Friedrich beschloß im Fruhjahr 1758 einen Sauptstoß zu führen. Nachbem er Schweibnit wiebererobert hatte, im April, fiel er in Mahren ein und ließ burch Marschall Keith Olmug belagern, mahrenb er felbst Daun beobachtete, ber mit einem großen

Heere in Böhmen stand. Dimüt aber wehrte sich aufs tapferste, felbst die Bürger \*) fämpsten mit, und als ein preußischer Transport von 3000 Wagen, ber ben Belagerern Lebensmittel bringen sollte, trot aller Vorsicht, trot ber 9000 Mann Bedeckung unter bem tapfern General Mosel und sogar trot bem General Ziethen, welcher biesem zu Hülfe kam, burch ben österreichischen General Laubon \*\*) in wiederholten Gesechten überwältigt, gefangen ober zerstreut wurde, im Juni, und Daun Miene machte, Friedrich selbst einzuschließen, mußte die Belagerung von Olmüt am 2. Juli ausgehoben werden. Friedrich aber vereitelte die Abssicht Dauns mit seinem gewöhnlichen Genie, indem er nicht da, wo ihm der Wegschon verlegt war, nach Schlessen umzukehren suchte, sondern einen sicheren Umweg durch Böhmen einschlug.

Mittlerweile hatten sich bie Dinge in Rußland wieder sehr ungunstig für Preußen gestaltet. Die Kaiserin Elisabeth war wieder genesen, hatte die ihr gespielte Intrigue entdeckt, den Großcanzler Bestuschef und Apraxin als Hochverräther vor Gericht
gestellt (ber erstere wurde verbannt, der zweite starb an einer Krankheit) und an des letztern Stelle den Grasen Fermor an die
Spitze des Heeres gestellt mit dem Besehl, sogleich ganz Preußen
zu erobern. Fermor fand gar keinen Wiberstand und zog bereits
am 22. Jan. 1758 in Königsberg ein und ließ alle Beamte der
Kaiserin huldigen, verhielt sich nachher aber wieder ganz passiv,
ohne zu Gunsten der Desterreicher eine Diversion zu machen und
weiter vorzurüden. Er war ein Livländer und elfriger Protestant

<sup>\*)</sup> Bum Lohn erhob Maria Theresia nachher bie tapferften Burger in ben Abelstand, seltsamerweise nicht mit beutschen, sondern italienischen und slavischen Namen. Aus einem Kriftel wurde ein Kriftelli, aus Sebastian Sebaftiansti.

<sup>\*\*)</sup> Gibeon Laubon, eigentlich Loudon, ein protestantischer Livlander, ber vergebens preußische Dienfte gesucht hatte (angeblich, weil bem großen Friedrich sein Gesicht mibfiel), wurde fatholisch und ber fühnste und glucks lichfte General ber Defterreicher.

und mochte mohl auch benten, bie Raiferin merbe nicht lange mehr leben; baber fein Innehalten. Obgleich bie Oftpreugen ber Raiferin fleuern mußten, verftanb es ber Rammerbirecter Dombarbt in Gumbinnen bennoch, bem Ronige Belb zu ichiden und viele Oftpreugen brachten bamals patriotifde Opfer. Erft Enbe Mat bewegte fich Fermor langfam weiter vor, moburch ber preufifche General Dobna genothigt murbe, fich von Stralfund, wo er bieber . bie Schmeben belagert hatte, abzumenben. Fermor aber ging nicht tom entgegen, fonbern nach Bolen, und foling ein Lager bei Bofen auf, mas fich bie Bolen auch gebulbig gefallen liefen. Bon ba gog Fermor an bie Dber und lieg nach greulicher Berheerung bes Landes am 15. August bie Stabt Cuftrin gusammenfchiegen, obne bag bie Feftung, melde Oberft Schach von Wittenau commanbirte, fich ergeben batte. Dit biefen Brutalitaten icheint er nur bie Abficht gehabt zu haben, feiner Raiferin zu fcmeicheln und fein Bauberfpftem zu mastiren. Schon im Fruhjahre batte er Berlin nehmen fonnen, wenn es ibm Ernft gemefen mare. Er wartete aber, bis Friedrich berantommen tonnte und ftellte feine 50,000 Mann bei Bornborf am 25. August in einem ungeheuren langlichen Biered auf, ben Angriff ber Breugen erwartenb, welche nur 32,000 Mann gablten. Friedrich mar febr ergurnt über bie graufame Berbeerung bes Lanbes, benn er fab ringeum nur verbrannte und verobete Dorfer, befahl baber, ben Ruffen teinen Barbon zu geben. Alber bie Ruffen bielten bem muthenben und wieberbolten Angriff ber tapferften preufifden Regimenter Stand, bis fie, im Siegesmahn, ben gurudweichenben Breugen in Unorb= nung folgten und nun von ber preugifden Reiteret unter Cenblit in bie Flante genommen, überritten und ingrimmig niebergefabelt wurben. Gine Menge Ruffen batten fich auf ihre eigenen Brannt= weinfaffer geworfen und wenn biefe auch von ben Offigieren ger= fchlagen wurben, ledten fie ben Branntmein noch auf bem Boben auf und lagen betrunten umber. Das preugifche Fugvolt folgte ber Reiterei und raumte unter ben Ruffen furchtbar auf, welche

21,000 Mann und 103 Kanonen einbuften. Fermor ging nun gurud, unverfolgt, benn Friedrich mußte fich nach Sachfen wenden.

Dort mar nämlich Daun mit bem öfterreichischen Sauptheer eingerudt und wollte Dresben megnehmen. In biefer Sauptftabt aber commanbirte ber preufifche General Graf Schmettau und bewirkte burch bie Drohung, er werbe bie reichen Borftabte abbrennen Taffen, wenn Daun Ernft mache, beffen Abzug. Daun blieb aber in Sachfen und machte feine Diene, ben Ruffen gu belfen, bis Friebrich nach feinem Bornborfer Stege fich nach ibm felbft umwandte. Daun mabite eine febr fefte Stellung bei Rittlit, und Friedrich hatte bie Bermegenheit, fein Lager bem feinigen bicht gegenüber bei Soch firch aufzuschlagen. Alles warnte ibn, Friedrich fpot= tete felbit über bie Defterreicher, bie feine Unvorsichtigfeit nicht benutten, murbe aber plotlich in ber Racht bes 14. October von Laubon, ber bier unter Daun operirte, überfallen. Gin Theil ber preugifden Ranonen mar icon erobert, ebe bie Schlafer im Lager aufwachten, und wedte fie jest burch ihren Donner. Allein bie Preugen, obgleich viele nur halb angefleibet unter bie Waffen treten fonnten, fammelten fich boch rafch genug und leifteten vermoge ihrer unübertrefflichen Disciplin und Tapferfeit ben Defterreichern mannhaften Wiberftanb, fo bag fle fic am Morgen in guter Orbnung jurudzogen und nur eine halbe Stunbe vom Schlachtfelbe fcon wieber ein neues Lager beziehen fonnten. Gie hatten inbeß boch 9000 Mann, barunter ben trefflicen Maricall Reitb. 101 Ranonen, 30 Fahnen und Stanbarten und faft alle Belte verloren. Bum Dank fur biefen Sieg empfing Daun von bem neuen Papfte Clemens XIII. (Benebict XIV. mar am 3. Mai geftorben) einen geweihten but und Degen, worüber Friedrich in feiner Beife fich in Spott erging. Clemens nahm bie Miene an, ben Rrieg gegen Breugen ale Religionefrieg ju behandeln, wie er auch bem Saufe Sabsburg = Lothringen bas Brabicat "apoftolifch" beilegte. Unter ben fatholifden Bevolferungen bemerfte man jeboch bamale feinerlet

fanatifche Bewegung, und Friedrich felbst mar fo billig, bie Ratho-

Weil Daun nach feiner Art wieder nur Siegesfeste feierte, anstatt ben geschlagenen Veind zu verfolgen, gewann Friedrich Zeit, sich zu erholen, und zog plöglich nach Schlesten, gegen welches ein österreichisches Corps unter General Harsch eine Demonstration besbegonnen hatte. Derselbe belagerte Neiße, sich aber bei der Nach-richt, ber König komme, eilig wieder nach Mähren, im November.

Das frangoffiche Beer, welches bem Bringen Ferbinand von Braunfdweig gegenüber im Sannoveriden fteben gebiteben mar, verlor im Winter feinen Felbherrn Richelieu und faft alle feine Diffiziere, benn fie eilten nach Paris jurud, um fich bort ben Winter über zu vergnugen. Richelieu, gufrieben, feinen Raub in Siderheit gebracht zu baben und bange por Ferbinand, fam nicht wieber. Statt feiner ichickte bie Pompabour ben Grafen Cler= mont, einen Abbe, ber vom Rriege nichts verftanb und in ben beutiden Balbern gleich von folder Barusangft befallen murbe, baff er. faum in Sannover angelangt, bei ber erften Bewegung Ferbinande bie Flucht gab und über ben Rhein gurudeilte. Ferbinand aber jagte ibm nach, nahm ibm auf ber langen Flucht 11,000 Gefangene ab, feste felbft über ben Rhein und ichlug bie Frangofen, ale fie fich zweimal fammelten, bei Grefelb am 23. Juni. Mun aber befam Maricall Contades ben Dberbefehl über bie Frangofen, und Werbinand fant fich bewogen, über ben Rhein gurudgugeben, um fich am 20. Auguft zu Coesfelb mit 12,000 Englanbern unter Marlborough zu vereinigen, unter benen fich auch 2000 Bergfcotten befanden. Allein bie abgefonberten Corps bes Pringen von Menburg und bes heffischen Generals Dberg erlitten fleine Mieberlagen burch ben Bringen von Soubife bei Sanbershaufen und am Lutterberge.

Damals fiel Carbinal Bernis in Ungnabe, und an feine Stelle trat als erster Minister Frankreichs Stainville, herzog von Choifeul. Derselbe hatte sich bei ber Pompabour baburch empfohlen, baß er ihr eine seiner eigenen Berwandten als Nebenbuhlerin aufopferte, was ihr bewies, er wolle ganz ihr Stlave sehn. Ferner
war er als französischer Gesandter in Wien ausgereizt worden. Das
elende Benehmen bes Abbé Clermont gereichte ben französischen Wassen zur Beschämung. Choiseul brang auf mehr Energie und
setze einen neuen Vertrag durch (30. Dez. 1758), worin sich Frankreich verpsiichtete, an Desterreich monatlich 288,000 Gulben
zu zahlen und außerdem noch ein starkes heer ind Feld zu stellen,
ohne baß Desterreich eine Gegenleistung übernahm.

Nach ber Entfernung Friedrichs aus Sachsen machte Daun noch einen Versuch, Dresben wegzunehmen, aber Schmettau ließ die Borstädte ohne Weiteres abbrennen, und damit nicht die schöne Stadt selber durch das Bombardement zerstört werde, zog sich Daun für den Winter nach Böhmen zurück. Eben so wenig gelang es den Russen, nachdem sie von Jorndorf sich wieder rückwärts gewandt hatten, Colberg einzunehmen, welches der Invalidenmajor Heyden mit nur 700 pommerschen Milizen, aber von den bewassneten Bürgern unterstützt, aufs tapferste vertbeibigte.

Friedrich überwinterte in Bredlau und betrieb wieder aufs cifrigste die Rüftungen für das kommende Jahr, insbesondere die Ausbildung der reitenden Artillerie, einer neuen, von ihm damals zuerst eingeführten Waffe. In diesem Winter preste er besonders Wecklendung aus, steekte alle brauchbare Mannschaft von dort unter seine Regimenter und erhob starke Contributionen an Pferden, Proviant und Geld.\*) Das größte Berdienst um die preußische Armee aber erwarb sich Graf von Slabrendorf um die preußische Armee aber erward sich Graf von Slabrendorf als Gouverneur von Schlessen durch die Umsicht, mit welcher er die Landesproducte, insbesondere durch den zwangsweise eingeführten Kartosselbau, vermehrte und viele Vorräthe sammelte. "Ohne ihn," sagte Friedrich selbst, "wäre meine Armee Hungers gestorben." Die Kartossel,

<sup>\*)</sup> Medlenburg, sagte Friedrich, ift wie ein Mehlfact, je mehr man barauf schlägt, besto mehr flaubt er.

aus Amerifa berübergefommen und bamale noch wenig in Guroba befannt, erhielt ihre unermegliche Berbreitung auf bem Continent hauptfachlich erft, nachdem ber flebenjährige Rrieg ihren Rugen bargethan hatte. Ein polnifder Fürft, Gulfowett, ber in biefem Winter auf eigene Fauft gegen Friedrich ruftete, murbe burch preufifche Baffen ichnell beflegt und gefangen. Much ber 85 3abre alte Schmaber, ber fo oft bie Berren gewechfelt, Felbmaricall Sedenborf, hatte mit ben Defterreichern von feinem Bute im Altenburgifchen aus intriguirt und murbe jest verhaftet, balb aber gegen ben bet Sochfirch gefangenen Morit von Deffan ausgewechfelt. Alle bamale in preufifder Befangenicaft befindlichen boberen Df= figiere von allen Rationen waren in Berlin vereinigt und bilbeten einen feltfamen Sof um bie bort gurudgebliebene Ronigin. wurben febr zuvorkommend behanbelt, auch bie ruffifchen Generale, obgleich bie bei Bornborf gefangenen ein paar Sage lang in ben Cafematten von Cuftrin batten gubringen muffen, gur Strafe fur bie graufame und unnöthige Berftorung biefer Stabt.

Im Beginn bes Frühlings 1759 machte Prinz Geinrich von Sachsen aus einen tiefen Streifzug nach Bohmen, schlug bie vorgeschobenen kleinen Corps ber Desterreicher, nahm ihnen große Magazine ab und zwang sie, bas von Saat, bamit es nicht auch genommen werbe, in Brand zu steden. Hierauf streiste er auch im Reich, nahm bei himmelstron 2500 Mann Reichstruppen unter General Riebefel gefangen und erhob in Franken, namentlich in Bamberg und Würzburg, große Contributionen. Durch biese Ausefälle sollte Daun in Böhmen zurückgehalten und seine Vereinigung mit ben Russen wentastens verzögert werben.

Größere Kampfe erfolgten zunächst im Westen. Noch mitten im Winter überrumpelten bie Franzosen Frankfurt am Main und machten baraus ihr hauptquartier. Ferbinanb von Braunsichweig wollte sie baraus vertreiben, wurbe aber vom herzog von Broglio (unter Contabes' Oberbefehl) am 13. April unfern von ber Stabt beim Dorfe Bergen geschlagen und nußte sich zurud-

Piehen. Contabes folgte ihm, ließ sich aber von ihm bei Minben schlagen, 1. August, und sein Verlust (8000 Mann und 30 Kasnonen) wäre noch viel größer gewesen, wenn nicht Lord Sachville bie englische Reiteret aus Cifersucht ober Feigheit zurückgehalten hätte, wosür er aus ber Armee gestoßen wurde. Am gleichen Tage erfocht auch ber Erbyrinz Ferbinand von Braunschweig, Sohn bes regierenben Herzogs Karl und bes Felbherrn Ferbinand Nesse, einen kleinen Sieg über die Franzosen unter dem Herzog von Brissac bei Gohfelb, eilte bann aber nach Sachsen, um König Friedrich zu unterstüben.

Friedrich hatte von Unfang bes Jahres an feinen Bruber Beinrich bie Defterreicher, und bie beiben braunschweigifden Bringen bie Frangofen nur aufhalten laffen, um feinerfeits bie Ruffen gu beobachten, bie wieber mit großer Dacht unter bem Fürften Soltifom bergnrudten, melder bie Racheplane ber Raiferin Elifabeth enblich ausführen follte, nachbem Apraxin und Fermor fo wenig gethan hatten. Aber auch biesmal famen bie Ruffen febr langfam, und Friedrich wartete fie in Schleften ab, weil er fic nicht zu weit entfernen burfte, um auch ben Defterreichern Schach Wirklich brach Laubon mit 30,000 Mann auf, um fich mit bem im Juli endlich berannabenben Goltifow zu vereinigen, mabrend Friedrich noch Daun beobachtete. Da befahl Friedrich bem Beneral Bebel, bie Ruffen um jeben Breis anquareifen; Webel aber, ber viel fdmacher mar, mußte unterliegen, bei Ray am 23. Juli, und Soltifom tonnte fich mit Laubon an ber Dber gwischen Bullichau und Frankfurt vereinigen. Jest erft, gemiß zu fpat, eilte Friedrich felbft berbei und magte mit nur 48,000 Dann ben weit überlegenen Doppelfeind am 12. August bei furchtbarer Sommerbite auf echt martifchem Sanbboben bei Runnereborf angugreifen. Die Ruffen ftanben auf ben Sugeln, melde bie Breugen von unten ber burch tiefen Sand erfturmen mußten, wohl verfcangt. Gleichwohl gelang es bem Beneral v. Schendenborf, eine Batterte von 60 ruffifchen Ranonen zu erobern, und icon maren

bie mutbenben Breufen im Begriff, auch noch bie Schangen ber Ruffen auf bem Jubenberge zu erfturmen, als Laubon mit frifden Truppen bervorbrach und nach furchtbarem Gemetel bie ericopiten Breugen gurudwarf und gang auseinanberfprengte. Der Ronig ftanb im bichteften Feuer. 3mei Pferbe murben ibm unter bem Leibe ericoffen, ibm felbft gerichlug eine Rugel bas golbene Gtut in ber Saide. Rings um ibn fielen feine Abjutanten, und fcon umringten ibn bie Rofaden, ale ein Rittmeifter v. Brittmit mit einigen Sufaren ibn berausbieb und rettete. Er batte aber nicht mebr 3000 Mann beifammen und brachte zwei Tage mit bem General Rinf im Soloffe Reitwein in foredlider Ungewißbeit gu. Die Breugen batten 12,000 Bermundete und 8000 Tobte, unter ben letteren ben Sanger bes Frublings, Emalb von Rleift. Aber auch bie Ruffen batten fo große Berlufte erlitten, bag Goltifom fagte: "Doch einen folden Sieg, und ich fann allein mit bem Stab in ber Sand nach St. Beteroburg pilgern, um bie Nachricht bavon zu bringen."

Tros ihrer großen Berruttung ftellte fich Friedriche Urmec balb mieber ber, ba fie, wie gewöhnlich, unverfolgt blieb und bie Sieger fich mieber trennten. Die Reichsarmee, jest vom Bergog . Kriebrich von Bfalg - 3meibruden befehligt, batte . Cachfen überidwemmt, mobin auch Daun abzog, um endlich Dreeben gu neb-Briebrid, welcher noch bie Ruffen im Auge bebielt, ichidte feinem Bruber Beinrich zwei fleine Corps unter Bint und Bunfc au Bulfe, um Sachfen gu beden; weil er aber Schmettan in Dresben befohlen batte, im augerften Rothfalle bie Stabt unter ber Bebingung zu übergeben, bag er bie Armeefaffe mit 5,600,000 Thalern baar rette, und Dresben bart bebrangt murbe, capitulirte Schmettau und rettete bas Belb (4. Gept.). Rur Dberft Soffmann protestirte gegen bie Uebergabe, murbe jeboch von feinen eigenen Leuten ericoffen, angeblich, weil er betrunten mar. Rriedrich mar beftig ergurnt, forieb an Schmettau, es mare beffer gewefen, auch er und alle feine Colbaten maren wie Soffmann betrunten gemefen, und gab ihm ben Abichieb. Bunfd, ber nach Dresben zu fpat fam, überfiel ben Bergog von Aremberg bet Bretid und machte 1400 Gefangene, ber erfte Gludefdimmer für Briebrich, ben biefer Streich ausnehmend freute. Friebrich felbit fam nun noch in fpater Jahredzeit nach Cachfen und wollte Dredben um jeben Breis wieber haben. Aber bie Site verleitete ibn, gegen befferen Rath, feinen Liebling, General & int, mit 12,000 Mann nach Maren zu commanbiren, um Dauns Stellung zu umgeben und benfelben nach Bobmen zu treiben, worauf Friebrich Dreeben zu nehmen hoffte. Fint wurde baburch ifolirt, Daun mertte es fogleich und nahm ihn mit feinem gangen Corps gefangen, 21. November. Der arme Rint, ber bier iculbios mar. murbe wie Schmettau in Ungnaben entlaffen. - Benige Tage nach bem Unglud bei Maxen führte ber Erbpring von Braunfdweig einen gludlichen Ueberfall aus. Bergog Rarl von Burttemberg nämlich ftand mit 12,000 Dann in Fulba und gab eben einen glangenben Ball, als Werbinand über ibn berfiel und bem in aller Gile Fliebenben 1400 Gefangene abnahm, am 30. November.

Die heere bezogen jest Winterquartiere, und Friedrich, obgleich er nur noch 24,000 Mann beifammen hatte, blieb in Freiberg, um Oresben nicht aus ben Augen zu lassen. Er beschäftigte sich bier, wie mitten im Frieden, mit der herausgabe seiner poésies diverses, die im Frühjahr 1760 erschienen. Das war weder Leichtssinn, noch Koketterie, sondern politisch wohl überlegt, weil es der Welt seinen unerschütterlichen Gleichmuth und ein Genie beurkundete, welches durch nichts gebeugt werden konnte. Eben so wohl überlegt war es von ihm, daß er für alle Fälle Gift bei sich führte und in Briefen an Freunde wiederholt aussprach, die Schande einer gänzlichen Bestegung nicht überleben zu wollen. Im Uedrigen rüstete er, wie immer, und brachte sein Heer wieder auf 90,000 Mann, diesmal aber schon mit Mühe. Besonders sehlten ihm tüchtige Ofsiziere, da er beren schon zu viele verloren hatte.

3m Fruhjahr 1760 begann ber Rampf in Schlesten. Sier

wollte Laubon wieber Berr werben, und Friebrich fonnte ibm nur fdmade Corps entgegenstellen. Gin bommeriches Infanterieregi= ment, von Manteufel commanbirt, wurde bei Reuftabt am 15. Mary von brei öfterreichifden Reiterregimentern umringt und follte fich ergeben ober über bie Rlinge fpringen. "Bas wollt ibr?" fragte Manteufel bie Bommern. "Bir wollen ihnen mas -!" fdrien biefe und ichlugen fich mit folder Bravour burch bie Reiter, bag biefe 300 Mann verloren, mabrend bie Bommern nur 140 gurudließen. Aber ein paar Monate fpater gludte es Laubon, ben General Fouqué, ber mit 12,000 Mann bas Gebirge gegen ibn butete, bei Landsbut bergeftalt einzuschließen, bag er fich nach einer verzweifelten Gegenwehr mit 4000 Mann, bem einzigen Reft feiner Truppen, und 68 Ranonen ergeben mußte, 23. Juni. Er felbft lag vermundet auf bem Boben und wurde vollenbe getobtet worben fenn, wenn fein treuer Reitfnecht Treitfchte fich nicht über ibn geworfen und 13 Bunben fur ibn empfangen batte. Begen feiner belbenmuthigen Bertheibigung verzieh ihm Friedrich fein Unalud und ehrte ibn boch bis an feinen Tob. Dagegen entging b'D. ber breugifche Commanbant in Glat, ber nach einer nicht ausreichenden Bertheidigung bie Feftung an Laubon übergab, bem Rriegsgerichte nicht. Er wurde gum Tobe verurtheilt, jeboch auf bem Berichtsplate begnabigt. Defto tapferer mehrte fich Sauentien Alls Laubon ihm fagen ließ, er werbe, wenn er bie Stadt mit Sturm nehmen muffe, bas Rind im Mutterleibe nicht verfconen, antwortete ber Breuge: "3ch bin nicht ichmanger und meine Solbaten auch nicht."

Im Laufe bes Sommers hatte Friedrich Dresben wegzunehmen versucht, aber vergebens, weßhalb er sich entschloß, Schlesten zu Gulfe zu eilen, wohin Soltikow mit ben Ruffen gegangen war. Würbe biefer sich mit Laudon und Daun felbst, welcher Friedrich zog, vereinigt haben, so hätten sie ben lettern zermalmt. Aber Soltikow bachte nicht so kühn, sondern verlangte nur von den Desterreichern, sie solten Friedrich aufhalten und nicht über die

Ober laffen, wibrigenfalls er selbst nach Bolen umkehren wurde. Friedrich schiedte seinen Bruder Seinrich ben Ruffen entgegen, ber sie in der Nähe von Breslau aushielt. Daun aber und Laudon vereinigten sich und griffen Friedrich bei Liegnit an, um ihn nicht bis an die Ober kommen zu lassen. Laudon wollte die Breußen am 15. August früh vor Tage wie bei Socklich überfallen, wurde aber plötlich von ihnen selbst überrascht und geschlagen, ebe Daun, weil er bei ungunstigem Winde den Kanonendonner nicht börte, etwas davon wußte. Um 6 Uhr Morgens war Laudons Niederlage schon entschieden, und Daun konnte nur noch seinen Rückzug becken. Nun ging auch Soltikow zurück, und die schreckslichse Gefahr war von Friedrichs Haupt wieder abgewendet.

Er fonnte gwar nicht binbern, bag fliegenbe Corps ber Ruffen unter Czernitidem und Tottleben und ein öfterreichifdes unter Lagen fich ber offenen Stadt Berlin bemächtigten, am 8. October. Da Die Ronigin aber und alles, mas von Werth mar, in ber naben Reftung Spandau geborgen murbe und Tottleben, ein geborener Thuringer, trefflich Dlannszucht bielt, famen bie Berliner mit 1 1/2 Millionen Thaler Contribution meg. Dur Lasen bulbete, baf feine Defferreicher, befonders aber Sachfen, bie unter feinen Truppen bienten, Charlottenburg vermufteten und bafelbft bie Galerie Bolianac, fofibare vom Ronig angefaufte Untifen, gettrummerten. Sansfouch murbe burd ben ungarifden General Fürften Cfterbagy gerettet. Um 12. October gogen fammtliche Truppen icon wieber ab, weil es bieg, ber Ronig fomme. Die Ruffen gingen, ba fie in bem burch fie felbft verobeten Lanbe feine Lebensmittel fanben. über bie Beichfel gurud. Colberg, meldes fie abermale belagert und worin fic Senden mit ben Burgern gum greitenmal aufs tapferfte vertheidigt batten, murbe icon am 18. Gentember burch General Werner entfest, ber 6000 Breugen in Gilmariden berbeiführte, bie ruffifde Belagerungsarmee ploblich überfiel und alle ibre Ranonen erbeutete. - Much bie Schweben murben bamale.

da fie wieber Ausfalle ins Land gemacht hatten, nach Stralfund

gurudgejagt. \*)

Dach bem Abzug ber Ruffen befchloß Friedrich fpat im Sabre noch einen Gewaltstoß gegen Dann ju fuhren, ber, nachbem er burd bie Schlacht bei Liegnit Schleffen einbufte, menigftens Sachfen festhielt. Daun ftanb mit 65,000 Mann bei Torgau, mie immer in einer febr feften Stellung auf ben Sipfiger Soben, Friedrich aber wollte ihn angreifen und ihm Biethen (wie früher Bint bei Daren) in ben Ruden ichiden, um ihn von Bobmen abgufdneiben. Der Angriff erfolgte fruh am 3. November, bie Breugen erfturmten bie Soben, murben aber burd öfterreichifde Reiterei wieber gurudgeworfen. Die preugifche Reiterel bieb ein, murbe aber von ben öfferreidischen Batterien furchtbar gelichtet. Die guvor hatte man einen fo lauten und vollen Ranonenbonner gebort, ale in biefer bartnadigen und außerft blutigen Schlacht. Dem Ronig murben wieber zwei Pferbe unter bem Leibe erfchoffen, und eine britte Rugel machte ibn einen Augenblick auf bem britten manten. Alle ber lette Sturm ber Breugen bei icon fintenber Nacht abgefdlagen murbe, hielt Friedrich bie Schlacht fur verloren. In ber Dunkelheit irrten Breugen und Defterreicher burcheinanber, und erft am Morgen loste fic bie Bermirrung, und ber Ronig erfuhr mit Staunen, er habe bie Schlacht gewonnen, benn noch Albenbe fpat batte Biethen von binten ber bie Giptiter Soben genommen und bie Defterreicher vollftanbig gefchlagen. Gie verloren 9000 Tobte und Bermunbete, 8000 Gefangene. Daun felbit

<sup>\*)</sup> Die rothen hufaren unter Belling, eines ber tapferften preußischen Regimenter, nahmen am 20. Sept. 1760 unter andern einen jungen ichwebischen Cornet gesangen, ber sich leicht überreben ließ, zu ihnen überzutreten. Das war ber nachmals weltberühmt geworbene Blücher, ein Junter
aus Mecklenburg, ben feine Eltern, bamit er nicht Solbat werbe, auf bir Insel Rügen verftectt hatten, ber aber hier beim ersten Trompetenton, ber
aus einem hier zufällig gelanbeten schwebischen Reiterregiment ertonte, in baffelbe eingetreten war.

war verwundet, ließ aber Dresben burch ein Lager bei Blauen beden.

Die Frangofen führten in biefem Jahre wenig aus, obgleich fle 100.000 Mann in Beftpbalen und 30,000 am Rhein fleben batten. Broglio, ihr Felbherr, folug ben Erbpringen von Braunfdweig, welcher fich allein zu weit vorgewagt hatte und felbit vermundet murbe, bei Corbad. Rachber erlitten aber wieber bie Frangofen unter May eine Nieberlage bei Marburg. 3m frangofiften Lager mar große Uneinigfeit. Bergog Rarl von Burttemberg jog alle feine Truppen jurud, weil er fich von bem fachlifden Bringen Raver, bem Bruber ber Dauphine, nicht wollte befehlen laffen. Mus gleichem Unlag verliegen auch bie beften frangofifchen Generale bas Lager, und bie Armee war in folder Difftimmung, baß Broglio tros feiner Uebermacht feine Schlacht magte. Erbpring von Braunfdweig benutte bas, feste fed über ben Rhein und belagerte Befel, murbe aber burch ben Marfchall be Caffries mit Uebermacht vertrieben, mobei er abermals eine Bunbe erhielt, bei Campen, am 16. October.\*) Gein Dheim und Dberbefehlsbaber. Bergog Ferbinand, begnügte fic, ohne felbft eine Sauptidladt zu magen, ben Feind immer im Schach zu halten.

Am 25. October ftarb Georg II., und ihm folgte fein noch junger Enkel, Georg III., beffen Mutter Auguste, eine gothatsche Prinzessin, großen Einfluß auf ihn übte und ihren Geliebten, ben Lorb Bute, an's Staatsruber zu bringen suchte, bamals sich aber gegenüber von Pitt und bem Parlament noch zu schwach fublte,

<sup>\*)</sup> In biese Zeit sallt die helbenthat bes Ritter b'Affas vom Regisment Auvergne. Der Erbprinz wollte die Franzosen überfallen, b'Affas wurde auf dem Borposten überrascht und man drohte ihm mit dem Tode, wenn er einen Laut von sich gebe. Er aber schrie übersaut, damit es die Seinen hörten: à moi, Auvergne, voilà les ennemis! und wurde sogleich getödtet. Archenholz, Boltaire und das dulletin universelle nennen ihn Ritzter b'Affas, Preuß aber in f. Geschichte Kriedrichs sagt, ohne seine Quelle un nennen, es seh ein gemeiner Soldat Namens Dubois gewesen.

weshalb am 12. September ber Subsibientractat, ber Breußen Englands Hülfe sicherte, noch einmal erneuert wurde. Das englische Barlament und Bolk schwärmte für Friedrich als ben "protesiantischen Gelben."

Friedrich brachte ben Winter über in Leipzig zu, beffen reiche Burger er einsperren ließ, bis fie zahlten, was er verlangte. Er war in ungeheurer Geldnoth, weßhalb er auch durch ben Berliner Juden Cybraim die Münze immer mehr verschlechtern (die f. g. Cyhraimiten schlagen) lassen mußte. In Desterreich litt man nicht minder Mangel an baarem Gelde und half sich mit Papiergeld. Weil Leipzig damals den Ton in der deutschen Literatur angab, ließ sich Friedrich den berühmten Gottsched vorstellen, sand ihn aber langweilig. Ungleich besser gestel ihm Gellert, der damals durch seine heitern, leicht stylissirten Fabeln mehr noch, als durch seine geistlichen Lieder, Aussehen erregte.

Im Beginn bes Jahres 1761 ichob Broglio feine Franzofen bis nach Thuringen por, fie erlitten aber eine kleine Nieberlage burch ben Erbprinzen bei Langenfalza, am 15. Februar. Herzog Ferbinand belagerte Caffel wieber vergeblich. Der Erbprinz wurde von Broglio, ber eine große Uebermacht hatte, bei Stangerobe geschlagen, siegte aber noch einmal bei Bellinghausen, am 16. Juli. Alles nichts entscheibende kleine Schläge. Man war auf beiben Seiten mube geworden, der große Krieg erlahmte.

Die Ruffen, 70,000 Mann ftart, bekamen einen neuen Felbherrn an Butturlin und ruckten wieder langfam nach Schlesien vor. Dahin zog auch Laubon mit 60,000 Mann, um sich mit ihnen zu vereinigen. Friedrich hatte nur 50,000 M., wollte keine Hauptschlacht wagen, hinderte baher auch die Bereinigung seiner Feinde nicht, die am 12. August 1761 erfolgte, zog sich aber in eine sehr feste Stellung bei Bunzelwitz zuruck, die sich an die Festung Schweibnitz anlehnte. Hier nun standen sich die brei Armeen einander gegenüber, und die Russen und Desterreicher wagten trop ihrer Uebermacht keinen Angriff auf die Breußen, weil ber preußische General Blaten einen großen Train von 5000 russischen Proviantwagen auffing und nun der Hunger die Russen nöthigte, am 10. September ben Rückzug anzutreten und auch Laudon, um nicht allein von Friedrich überfallen zu werden, ins Gebirge zurückzing. Kaum aber hatte Friedrich selbst sein Hunger-lager verlassen, so wandte sich Laudon wieder um und nahm Schweidnitz durch eine nächtliche Ueberrumpelung mit Sturm, am 1. October. Friedrich bot ihm vergebens eine Schlacht an, Laudon ging aus dem Gebirge nicht heraus, indem er Böhmen und Sachsen zugleich beckte; Friedrich aber bezog neue Winterquartiere in ber Gegend von Strehlen. Hier wollte ein herr von Warkotsch ihn heimlich ausheben, die Sache wurde jedoch vorher verrathen und vereitelt.

Sier empfing Friedrich auch eine Gefandtschaft des Tartarchans, ber von ber Krimm aus die Ruffen im nächsten Jahre anzugreisen versprach, und erhielt durch seinen Gesandten von Rexin in Constantinopel, der dem Sultan kostdare Geschenke überbrachte, auch von bort die Zusicherung, die hohe Pforte werde, um Preußen Luft zu machen, die Ruffen angreisen. In demfelben Winter machte auch der berüchtigte Freiherr Friedrich von der Treuf, welcher wegen seiner Unbilden gegen den König \*) zu Magdeburg im tiesen Kerker saß, ein Complott, mit Gulfe der zahlreichen hier

10 -10

<sup>\*)</sup> Trenk handelte in Bezug auf ein heimliches Berhältniß, in welchem er mit des Königs Schwester Amalie stand, indiseret, war überhaupt ein Tollkopf, damals schwester Amalie stand, indiseret, war überhaupt ein Tollkopf, damals schon berühmt durch seine frühere kede Flucht aus der Bergsestung Slay und durch unglaublich verwegene Kluchtversuche aus Magbedurg. Nachdem er 9 Jahre lang hier zwischen dicken Mauern in schweren Eisen gefestelt gelegen, ließ ihn Kriedrich nach dem siedenjährigen Kriege wieder frei. Er ging nach Oesterreich, Maria Theresia mußte ihn aber schlechter Streiche wegen schon wieder einsperren lassen. Julegt warf er sich noch als alter Mann in den Strudel der französsischen Revolution und wurde zu Paris guillotiniert.

befindlichen Rriegsgefangenen bie Festung ben Defterreichern in bie Banbe ju liefern, murbe jeboch gehinbert.

In bemfelben Winter fiel Colberg. Die Raiferin Glifgbeth war voller Born über bie geringen Erfolge ihrer Armeen, Iten ben General Tottleben, meil er Berlin gu febr gefcont habe, ins Gefängniß werfen und befahl, Colberg gu Baffer und gu Lanbe anzugreifen. Englifche Schiffe, welche bie preufifche Stabt hatten fougen konnen, liegen fich nicht bliden, ber in Preugen bienenbe Bring von Burttemberg, Friedrich Gugen, \*) und General Berner gaben fich umfonft alle Mube, Proviant in bie Feftung gu brin-Der tapfere Benben mußte fich am 16. Dezember aus gen. Sunger ergeben. Allein brei Wochen fpater ftarb bie Raiferin Elifabeth, am 5. Januar 1762, und augenblidlich anberte fich in Rufland alles zu Gunften Preugens. Der neue Raifer, Beter III., fdmarmte für Friedrich, hatte ihm bisher fcon beimlich immer Boridub geleiftet und trat jest offen auf feine Seite. Am 5. Dat wurde ber ruffifch = preußifche Friebe gefchloffen , am 8. Juli Ronigeberg und Oftpreugen, bas bieber ale ruffifche Proving bebanbelt worben mar, fo wie alle Befangenen bem Ronige feierlich jurudgegeben. In Folge beffen machte nun auch Schweben Frieben.

Im Frühjahr und Sommer 1762 behauptete Kriedrich immer noch feine Stellung in Schlesten, nahe bei Schweidnig. Der von feinen Wunden wieder hergestellte Feldmarschall Daun rückte ihm aber mit 80,000 Mann ganz nahe und nahm wieder eine fehr feste Position bei Burkersdorf, während die wieder herangekommenen Ruffen unter Czernitschef sich auf ihres Kaifers Befehl mit Friedrich vereinigten. Eben wollte dies

<sup>\*)</sup> Jungster Bruber bes regierenden Herzog Karl, vermählt mit einer Prinzessin von Brandenburg. Schwedt, besten Kinder lutherisch erzogen wursben, um (ba Karl und sein zweiter Bruder Ludwig Eugen feine Kinder hatten) als Thronfolger wieder ber gleichen Consession anzugehören, wie bas Land. In Preußen blieb bieser Prinz Friedrich Eugen ber Corruption bes Stuttgarter hofes gludlich entzogen.

fer nun bie öfterreichifche Stellung erfturmen, als Czernitichef aus Betersburg bie Radricht erhielt, Beter III. fen ermorbet und feine Gemablin, Ratharina II., habe ben ruffifchen Thron beftiegen. In ihrer Broclamation aber bieg es: "Die Gloire von Rufland tft burd ben neulich gefchloffenen Frieben mit feinem argften Feinbe unter bie Fuge getreten worben," und ihr Befehl lautete, Czernitichef folle fich fogleich von ben Breugen trennen. Inbeffen ließ fic Czernitichef vom Ronige bewegen, bie Gache brei Tage lang gebeim zu halten und fo lange noch bei ibm zu bleiben. Babrenb biefer Reit aber fturmten bie Breugen und folugen Daun aus feiner Stellung gludlich binaus, am 21. Juli. Darauf umarmte ber Ronig ben ruffifden Felbberrn und idenfte ibm einen Degen mit Brillanten von bobem Werth. Daun jog fich jurud und Friedrich fonnte mit aller Duge Schweibnit belagern. In ber Feftung lettete bie Bertheibigung ber berühmte frangofifche Ingenieur Gribanval, braugen aber leitete ben Ungriff ein anberer eben fo ge= fcidter Frangofe Lefebvre, Gribauvals Freund, und beibe metteiferten in ihrer Runft, bis ein Entfagverfuch, welchen Daun machte, burch bes Konigs Bachfamfeit vereitelt wurde und bie Reftung fich am 9. October ergeben mußte.

Im Laufe bes Sommers hielt herzog Ferbinand von Braunschweig fortwährend bie Franzosen auf, schlug sie bet Wilhelmsthal und noch einmal bei Lutternberg (23. Juli), konnte ihnen aber Cassel immer noch nicht entreißen. Sachsen wurde vom Prinzen heinrich gegen die Desterreicher unter Serbelloni behauptet, ber letztere bei Döbeln geschlagen, am 12. Mai. Ihm folgte habbit im Commando, aber Prinz heinrich erfocht über ein österreichisches Corps unter Solms bei Freiburg am 29. October noch einen Sieg, ben letzten. Ein unbedeutendes Gesecht bei Tharand am 7. November beschloß ben Krieg. Der Einfall von 6000 Preußen unter Kleist in Franken im November hatte nur noch ben Bweck, die Reichschurch burch Contributionen zu schrecken und bem

Krieben geneigter zu machen.

Rufland und Schweben hatten zuerst Frieden gemacht. In England wurde Bitt durch Lord Bute verdrängt, welcher der öffentslichen Meinung trogend ben Bertrag mit Preußen nicht erneuerte, sondern Unterhandlungen anknüpfte und am 3. November 1762 Preußen aufopfernd mit Frankreich Frieden schloß. Diese Treuslosigkeit erklärt sich inzwischen nicht aus der Abneigung des hannöverschen Königshauses gegen Friedrich, \*) sondern aus der natürlichen Politik Englands, in dessen Interesse es lag, in Bezug, auf den Friedensabschluß Preußen zuvorzukommen und die große Beute, die es in den Colonien gemacht hatte, in Sicherheit zu bringen. Wir kommen auf den Seekrieg zurück.

Maria Theresta batte ibre Finangen erschöpft, ohne ihren Beind übermunden zu haben. Durch bie bereits erfolgten Friedens= foluffe ifolirt und von ben ohnebin fomachen, treulofen ober furcht= famen Reichsgenoffen ichlecht unterftut, entichloß auch fie fic, auf bem fachfifchen Lufticoloffe Suberteburg um ben Frieben gu unter= hanbeln. Um 11. Februar 1763 befdlog ber beutiche Reichstag, bie Reichsarmee auf ben Friebensfuß zu fegen, Friedrich aber nahm bie entlaffenen Truppen, fo wie auch bie feit bem englischen Frieben aufgelöste Urmee bes Bergog Ferbinand in feinen Dienft und wurde baburd fo ftart, bag Maria Thereffa nicht langer anftanb, alles zu bewilligen , was Breugen verlangte , b. b. bag Friedrich Schleften behalten und bag alles beim Alten bleiben follte, wie vor bem Rriege. Breugen verpflichtete fich nur, Maria Therestas erft= gebornem Sohne Jofeph feine Stimme bei ber Raifermahl gu geben. So wurbe ber Suberteburger Friebe gefchloffen, am 15. 8ebrugr 1763.

<sup>\*)</sup> Die Stimmung Bute's gegen Breußen verrieth fich nur in einer geheimen Unterhandlung, die er noch vor den Unterhandlungen mit Choisfeul zuerft mit Kaunig einleitete und worin er Desterreich, wenn es Friesden machen wolle, eine preußische Provinz anbot. Kaunig wies indeß diesen Mntrag ab, weil er darin nur eine Falle sah, ihm gelegt, um Desterreich von Frankreich zu trennen, wie es bereits von Russland getrennt war.

König Friedrich mar fill vergnügt, bie fiebenjährige furcht= bare Gefahr fo gludlich überftanben zu haben und kehrte am 30. Marz Abends im Dunkeln ohne allen Brunk nach Berlin gurud.

Der scheinbar unnüße Krieg, ber in ber Lage ber Dinge nichts verändert und nur das nörbliche Deutschland grausam verheert hatte, war boch von großer Bebeutung für die Folgezeit. Erst auf ben Schlachtfelbern dieses Krieges wurde Preußen als zweite Großmacht in Deutschland legitimirt und wurde ber confessionelle Dualismus im Reiche auch noch ein politischer. Weil aber Preußen ben Ruhm davongetragen hatte, wurde es damals maßgebend für andre Staaten. Ueberall setze man die Armeen auf ben preußischen Fuß, suchte man Friedrichs Bureaufratie und Verwaltungssystem nachzuschmen und aboptirte seine Grundsäte ber Toleranz und Aufklärung.

11

## Viertes Buch.

West- und oftindische Kampfe.

Bon nicht minder großer welthistorischer Wichtigkeit war ber gleichzeitige See- und Colonialkrieg zwischen Frankreich und Spanien einer- und England andrerseits, weil er ben ersten Grund legte zu ben für die neue und alte Welt wichtigsten Beränderungen, nämlich zum Aufschwung größrer Selbständigkeit und endlicher Emancipation ber englischen Colonien in Nordamerika und zur Neubildung eines englischen Reichs in Oftindien. Während England an dem siebenjährigen Kriege auf beutschem Boden nur einen gleichsam widerwilligen und verhältnismäßig wenig lebhaften Anstheil nahm, verfolgte es seine Ziele in Amerika und Assen mit uns gemeiner Energie.

Wir wenden uns zuerft nach Weftinden, wie man Amerika seit seiner Entbeckung im weitesten Sinne zu nennen pflegte. Der ganze Süben Amerikas und auch noch ber ganze sübliche Theil von Nordamerika (Wexiko) war von Spaniern colonisirt und in spanische Provinzen eingetheilt, mit Ausnahme ber großen, von Bortugiesen colonisirten Brovinz Brasilien, einiger kleiner Niederlassungen ber Franzosen und Hollander in Surinam und der Engländer im benachbarten Guiana und ber noch gar nicht colonisirten, nur von wilden Indianern bewohnten Strecken im äußersten Süden und in

1

ber breiten Mitte Gubamerifas. Die weftinbifden Infeln im Golf von Merito (bie Untillen) gehörten verfchiebenen europaifden Berren, bie größte Infel Cuba ben Spantern, bie zweitgrößte St. Domingo im cultivirteften Theile ben Frangofen, bie brittgrößte 3amaita ben Englanbern. Bas auf bem Feftlanb Norbameritas von Merito norbwarts lag, war bamals nur erft an ben Ruften, hauptfacilid an ben Flugmunbungen von Europäern angebaut, bie ungebeure Tiefe bes Binnenlanbes aber lag noch obe, ein Tummelplat milber Indianer und bie Waibe ungeheurer von Raubthieren aller Urt verfolgter Buffelheerben. Die Englanber befagen ba= male nur ben fomalen Ruftenftrich von Acabien ober Meufdottland (mit bem Safen Salifar) bis nach Georgien, meldes an bas franifde Kloriba grenzte. Die Frangofen befagen bagegen viel mehr, und gmar auf beiben Geiten und im Ruden ber Englanber, nordmarte bas ungeheure Fluggebiet bes Lorengo (Canaba) mit ber Sauptftabt Quebec, fubmarte bas noch größere Bluggebiet bes Miffifippi (Louifiana) mit ber Sauptftabt Neu-Orleans. Aber in ber mehr concentrirten englischen Colonie lebte eine bi chtere Bevolferung, bamale icon an zwei Dillionen, welche in einzelne Brovingen gruppirt große Privilegien genogen, bie Freiheit liebten und viel Energie befagen, mabrend bie frangofifchen Coloniften viel weniger gabireich, viel mehr gerftreut und von Saus aus bespottich regiert waren. Die Englanber wollten fich weiter ins Innere bes Feftlanbes ausbreiten und insbefondere in ben Brairien bie Jago und fomit ben ergiebigen Belghanbel an fich reigen, bie Frangofen aber bestritten ihnen bas Recht bagu, legten bie unklaren Grengvertrage in ihrem Ginne aus, zogen bie Grengen enger und errich= teten, theils um Canaba in birecte Berbinbung mit Louifiana gu bringen, theils um ben Englanbern bie großen Geen bes Lorengo= fluges und bas Obiogebiet zu versverren, einen Ring von fleinen Weftungen ober Worts.

Run hatte fich 1750 in Birginten eine f. g. Obiogefell-fcaft gebilbet und war vom englischen Parlament privilegirt und

mit 6000 Ader Land am Dhiofluffe befchentt worben. Der frangoffice Bouverneur von Canaba lief ihnen aber fagen, bas Bebiet gebore Frankreich und er merbe jeben Englanber, ber fich bort nieberlaffen wolle, verhaften laffen. Das that er auch. Die erften Birginier, bie fich in bie Begend magten, murben aufgegriffen. Ein Mitglieb ber Dhiogefellichaft, Lawrence Bafbington, ichidte feinen bamale zwanzigjährigen Entelfohn Georg in bie unwegfamen Balber, um nachzuspuren, und biefer benahm fich fo flug, bag er im folgenden Jahre noch einmal von Dinwibbie, bem englischen Bouverneur Birginiens, officiell mit einem Schreiben an ben frangöfifchen Commandanten St. Bierre abgeschickt murbe, um von bemfelben bie Raumung bes fraglichen Gebietes gu forbern. Unterwegs aber begegnete bem jungen Bafbington ber Sauptling ber wilben huronen, Samachatfon, und fagte ihm febr mahr: Land gehört weber ben Frangofen, noch euch, fondern une." ben Frangofen, wie zu erwarten mar, gurudgewiesen, ftellte fich Washington sofort an bie Spige von 400 Mann virginischer Diligen, um bas frangofifche Grenzfort Duquesne wegzunehmen, unterlag aber ber Uebermacht und mußte umfehren.

Sierauf traten zum erstenmal Deputirte sämmtlicher englischer Coloriten in Albany zusammen und eröffneten am 14. Juni 1754 einen Congreß, worin sie die Sache Virginiens zu der ihrigen machten. Ihre Erklärung unterzeichnete Benjamin Franklin, Buchdrucker in Philadelphia, einer der kenntnißreichsten Colonisten. Die englische Regierung bot Truppen an unter der Bedingung, daß sie von den Colonien bezahlt würden. Dessen weigerten sich aber die Abgeordneten, weil sie sich, alten Privilegien zusolge, allezeit nur selbst Geldeistungen auflegten, sich dieselben nie vorschreiben ließen. Die englische Regierung schickte nun den General Brad-bock mit 1500 Mann, um das Ohiogebiet zu säubern und die Franzosen zu züchtigen. Dieser hoffärtige Britte wies mit Versachung den Beistand der Huronen ab, die badurch so beleibigt wurden, daß sie ihm in den Wäldern, die er durchbrechen mußte,

einen hinterhalt legten und ihn selbst fammt 64 Offizieren erschossen. Alle wären verloren gewesen, wenn nicht Washington mit ben roben, von Brabbod verachteten Milizen ben Ruckzug gebeckt hatte. Dagegen ersocht eine andere Abtheilung Engländer unter den Generalen Johnson und Lymann, die sich von den wilben Mohames beistehen ließen, weiter nordwärts am hubson einen glänzenden Sieg über die Franzosen, deren General Dieskau umfam. Noch größerer Ersolge erfreuten sich die Engländer zur See. Sobald man in England von den ersten Feindseligkeiten in Amerika hörte, brauste der Nationalgeist aus, und man rüstete Caper, durch die auf allen Meeren französische Handelsschiffe weggenommen wurden. Im Jahre 1755 nahm der englische Abmiral Bos-

camen zwei frangofifche Linienfchiffe.

Um die englische Flotte von ben Colonien fern zu halten und einen Angriff im Mittelmeere zu mastiren, funbigte Franfreich mit großer Oftentation an, es wolle eine Urmee in England lanben laffen. Boltaire mußte begbalb in bie Bofaune blafen, und bie Englander maren mirflich beforgt und in großer patriotifder Mufregung, obgleich ber Rarifaturmaler von Sogarth nachber bie franzöfifche Expedition in Bilbern von trefflichem Sumor verfpottete. Gilig nahm England bannoveriche und heffifche Truppen in Dienft und befestigte feine Ruften. Die Frangofen aber bachten an feine Lanbung, fonbern rufteten gang ftill eine Flotte gu Toulon unter bem Bergog von Richelten, ber fofort bie bamale ben Englanbern augeborige Infel Ditnorca überfiel und am 29. Junt 1756 burch Capitulation ber Feftung Mabon einnahm, nachbem ber englische Atmiral Bong, ber fie mit feiner Flotte batte entfeten follen, ber Scefchlacht aus unbegreiflicher Muthlofigfeit ausgewichen mar, mofür ibn ber gange Born bes englifchen Bolfe traf, fo bag er berurtheilt und hingerichtet murbe. - Sterauf magten bie Frangofen fogar fleine Landungen an ber englischen Rufte, bie fie 1757 und 1758 wieberbolten, obgleich vergebens, benn fie fonnten entweber nicht landen, wie bei Rochefort und St. Caft, ober fich nur furz behaupten, wie in St. Malo und Cherbourg.

Der Landfrieg in Umerifa gerieth aber ins Stoden burch bie Unfäbigfeit und bas Phleama bes Generalcommanbanten Lorb Loubon. Erft 1758 legte fich bie Flotte unter Boscamen und ein Corps Landtruppen unter General Bolfe vor Louisburg und nabmen biefe wichtige Reffung, welche ben Ausfluß bes Lorenzo beberrichte, und bie gange Infel bes Cap Breton. Gben fo gludlich mar Dberft Brabftreet, ber bas Fort Fontenac, und General Forbes, ber bas Fort Duqueene nahm, meldes bie Frangofen freiwillig verließen und verbrannten. Wo Kontenac lag, ift feitbent bie Stadt Ringfton, und wo Duqueene lag, ein Fort, ju Chren bes Miniftere Bitt genannt, erbaut worben, aus meldem nach und nach bie große Stadt Bittsburg entftanb. Dagegen miflangen bie Angriffe bes Generale Abercrombie auf anbere frangofifche Forte. - 3m folgenden Jahre, 1759, follte General Bolfe von Louisburg aus mo möglich gang Canaba erobern und lieferte bem frangofifden General Montcalm por ber canabifden Sauptftabt Duebec eine blutige Colacht, in welcher beibe Generale umfamen, \*) bie Englander aber flegten, am 13. Geptember. Sierauf fiel Quebec in bie Bewalt bes englifden Abmirals Saunders. Die Frangofen fiegten gwar noch einmal unter Baubreil über bie Englander unter Murray, als bie letteren aber Berftarfungen erbielten, verloren bie Frangofen mit ber Stabt Montreal vollenbegang Canaba.

90.90 100.00

718

1

.......

- eff 200 1

5

g

ŝ

Ingwischen befamen bie Englander einen neuen Feind gu be=

<sup>\*)</sup> Bolfe horte fterbend ben Ruf "sie fliehen." Wer flieht? frug er. Die Franzosen, antwortete man. Nun fterb ich gern, sagte er und ftarb.

— Montcalm, ale man ihm sagte, er musse fterben, antwortete nur: bester, so erlebe ich ben Fall von Quebec nicht. Ein berühmter Kupferstich hat Bolfes Tob verherrlicht, und auf bemselben fehlen auch die wilden Instigner nicht, die balb ben Franzosen, balb ben Englandern halfen, balb beibe bekampten.

fampfen. Die milben 3rotefen, ein eingebornes, febr tapferes. aber auch graufames Indignervolf bes nördlichen Amerika, batten bisber qute Nachbaricaft mit ben englifden Coloniften gehalten und halfen ihnen bei ber Ginnahme bes Forts Duquesne. biefem Anlag aber benahm fich ber englische Commanbeur Littleton brutal und ungerecht gegen bie Grotefen, mas biefe jum bitterften Saf und formlichen Rriege reigte. Gie fielen 1759 in bie englifden Nieberlaffungen ein und mutheten barin mit Morb und Brand, aber in ben folgenden Jahren 1760 und 1761, fielen bie Dberften Montgomern und Great ins Land ber Grofesen ein und legten bort alle Dorfer in Afche und gerftorten allen Anbau, bis Die Wilben um Frieben baten. - 3m Rabre 1763 erreate Bontige. bas Saupt ber Ditoma's, eine Berfcmorung unter fammtlichen Bilben, und ihrer Arglift gelang es, burch rafden und gleichzeitigen Ueberfall mehrere englifde Grenzforts meggunebmen, am 7. Juli. Das Fort Madinow nahmen fle, inbem fie Ball werfend gang nabe famen, ben Ball über bie Mauer marfen und biefe rafc erfletterten, mabrent bie arglofen Englander bem Spiele gufaben. Alber bas Sauptfort Detroit tonnte Bontige nicht nehmen und nußte balb um Frieben bitten.

Unterbeß machten die Franzosen einen Landungsversuch in 3rl'and. Eine Flotte unter be la Clue wurde von Boscawen, eine
andere unter Conflans von hawke, diese während eines Sturmes,
theils zerfiort, theils weggenommen; nur eine britte unter Thurot
kam nach Irland im Februar 1760, sand aber unter ben Irlänbern keinen Anhang, mußte umkehren und wurde unterwegs burch
eine englische Flotte unter Eliot überfallen. Thurot selbst kam in
bieser Seeschlacht um, seine Schiffe wurden genommen, 28. Februar.
Im folgenden Jahre nahmen die Engländer die Insel Belleisle an
ber französsischen Kufte zum Ersat für Minorca.

Bis jest hatte fich Spanien an bem Seekriege nicht betheiligt, gewarnt burch sein Unglud in früheren Seekriegen. Es wollte feinen Colonialhanbel retten und bie reichen Silberflotten, bie ibm bas in ben Bergwerfen von Bern gewonnene Gilber bradten, nicht wieber an bie Englanber verlieren. Dachbem aber 1758 Rarl III. ben fpanifchen Thron beftiegen hatte, behielt berfelbe nur ungern bie Meutralitat bei, benn er mar, ale er noch in Meapel regierte, im Jabre 1742 von einem englifden Capitain burch Drobung mit einem Bombarbement ber Stabt Reapel gefchredt und geargert worben und hafte feitbem bie Englanber tief. Naturlicherweife bemubte fich Frankreich, ibn gum Allirten gegen England zu gewinnen, und ftellte ihm große Bortheile in Musficht, wenn er, wenn alle Bourbons mit Franfreich treu gufammen-Unter Choifeule Leitung fam nun am 15. Auguft 1761 ber bourbonische Familienpatt (pacte de famille) gu Stanbe, ber bie Bourbons in Frankreich, Spanien, Reapel und Parma zum engften Bufammenhalten, als mare es nur ein Staat, verpflichtete. Unter bem Bormanbe, Bortugal bem englifden Ginflug zu entzieben, rudte fofort eine fpanifche Armee in biefes Land, um es einstweilen zu occupiren. Ohne 3meifel mar ben Spaniern ber Befig Portugals auch biesmal wieder, wie ichon fruher und auch noch fpater, als Lockspeife vorgehalten worben. Aber England ichidte ben Bortugiefen einen guten General in bem beutiden Fürften Bilbelm von Lippe=Budeburg, ber unter Friebrich bem Großen ben beutichen Rrieg mitgemacht batte, mirtlich bie portugiefifche Armee raich bisciplinirte und bie Spanier im Chach bielt.

Spanten durfte seine Unklugheit bitter bereuen, benn auf allen Meeren wurden nun seine Schiffe und die reichste Handelkstadt der Spanier in Westindien, Havannah auf der Insel Cuba, wie auch die vornehmste Bestigung der Spanier in Ostindien, Manilla, von den Engländern weggenommen. Im Hafen von Havannah allein eroberten die Engländer 11 spanische Linienschiffe und 3 Fregatten und unermestliche Reichthumer. In Manilla hatte ein einziges spanisches Schiff, welches die Engländer nahmen, an Werth in Gold und Waaren 11 Millionen Pfund Sterling an Bord.

Den größten Theil biefer ungeheuren Bortheile gaben aber bie Engländer freiwillig wieder auf, als sich der neue König Georg III., wie im vorigen Buch erörtert ift, durch Lord Bute voreilig zum Frieden bestimmen ließ. Der Friede zwischen Engsland einer-, Frankreich und Spanien andererseits wurde am 3. Nowember 1762 zu Paris geschlossen. England behielt Canada, Florida, einige Antilleninseln (Tabago, Dominique, St. Vincent, Grenada) und bekam Minorca zuruck, gab bagegen Cuba und die Philippinen den Spaniern, und Guadeloupe, Martinique 2c. ben Franzosen zuruck.

Der Rrieg in Dftinbien verbient eine befonbere Darftel-Inng. Sier mar icon lange vorber ber beftigfte Rampf gwifden ben Frangofen und Englanbern entbrannt. Die Frangofen befafen im ftillen Dzean gwifden Ufrita und Offindien bie beiben Infeln Bourbon und Ille be France (vorber Mauritius genannt) und batten pon bier aus auch auf bem offinbifden Reftlanbe an ber Rufte Coromandel (Dftfufte ber vorberindifchen Salbinfel) bie Ctabt Bonbichern zu ihrer Rieberlaffung gemacht, füblich und nicht febr weit entfernt von Dabras, einer Dieberlaffung ber Englander. Der frangofifche Bouverneur in ben oftinbifchen Colonien, Dupleix, war ein Mann von großer Energie und hafte bie Englanber grund-Alle ber unter ibm commanbirende General Labourbon= nabe, wie oben icon furz ermahnt murbe, icon mabrend bes fruberen Geefriegs, ber bem öfterreichifden Erbfolgefrieg parallel ging, bie Stadt Mabras (im Jabre 1746) erobert und ben Beffegten eine anftanbige Capitulation bewilligt hatte,\*) welche Dupleir

<sup>\*)</sup> Labourbonnape wurde auf ber Rudfehr nach Europa von den Engsländern gefangen, aber wegen seines zu Madras bewiesenen Edelmuthes aufs ehrenwertheste behandelt. Das war sein Unglud, denn man verdächztigte ihn, sein Chef Dupleix selbst verleumdete ihn und Labourdonnape wurde in bie Bastille geworfen, aus der er nie wieder frei wurde, um bald im Kummer zu sterben. So schlecht belohnte Frankreich die Verdienste wacker Manner.

spater brach, kam ber lettere in Conflict mit ben einheimischen Fürsten, benen ber Grund und Boben gehörte, auf meldem ber kede Frembe Schlachten zu liefern und Eroberungen zu machen sich anniaßte, und von ba beginnt eine Reihe welthistorisch höchst wichtiger Kampfe.

Es ift hier ber Ort, bie bamalige Lage bes inbifden Festlan-

bes gu überbliden.

Den Morbmeften Inbiens bilbet bas Fluggebiet bes Inbus. Bwifden biefem großen Strom und Berffen liegt Belubiciftan und Alfghaniftan mit febr friegerifchen, aber immer uneinigen Stammen. Bon Berfien ber maren icon langft muhamebanifde Eroberer bis tief nach Indien vorgedrungen und hatten mit Feuer und Schwert unter ben eingebornen Sindu bes Landes gewüthet, aber vergebens. Reben bem 36lam , bem bie meiften Furften und ihre friegerifden Bafallen bulbigten, behauptete fich in ber Ditte Inbiens immer noch bie alte Religion bes Brabma, gegen Rorben und Often Indiens aber (in Tibet, ber Mongolei, China und hinterindien) Die burch eine Reformation aus bem Brahmaismus hervorgegangene gleichfalls beibnifde Religion bes Bubbha, beibe, menn auch voll Aberglauben, boch geiftvoll genug, um bem 38lam bie Baage ju balten. Im Allgemeinen bat ber beibnifche Gobenbienft in Inbien Die Bolfefitten nicht fo febr verberbt, ale ber Belam, mobet jeboch in Rechnung zu bringen ift, bag bie Muhamedaner als Eroberer und herren leichter jum Digbrauch ber Gemalt und ju Laftern verführt merben, die unterworfenen Sindu, bagegen mehr an Demuth gewöhnt find. Indeffen erhielten fich trop jahrhundertlanger Berricaft ber Dubameraner in bem weitgebehnten Inbien immer noch beionische Bolfestamme mit friegerifdem Geifte, g. B. bie Mahratten in ber Ditte Borberindiens, und viele Rajabs (beibnifde Fürften) blieben im Befit ihrer ganber, inbem fie bem muhamebanifden Dberberrn nur tributbar murben.

Dem Ramen nach geborte gang Indien bem f. g. Grofmogul, ober tem in Delbi refibirenben Raifer aus bem Gefchiechte bes

San San

großen Eroberers Timur. Allein berfelbe mar ohnmächtig. Sabre 1739 batte ber ichredliche Ufurpator Berfiens, Rabir Schab, einen Ginfall in ben Norben Inbiens gemacht und benfelben graufam verheert. Rach feinem Tobe behauptete fein General 216ballab bie Berrichaft in bem von ibm gegrunbeten Reiche Canbabar, vom Often Berfiens bis jum Inbus. 3m gangen Borberinbien aber und im meiten Gangesgebiet batten bie Dabobs (Stattbalter bes Raifers) fich bereits mehr ober weniger unabbangia genracht, und neben biefen behaupteten wieber untergeordnete mubamebanifde Bafallen, ober beibnifde Rajabs, ober friegerifche Emportommlinge ibre Gelbftanbigfeit, alle theils gegen ben Raifer, theils gegen einander felber fampfend und einer ben andern plunbernb und verrathenb. Die meifte Dacht mar bei ben beibnifden Mabratten im Guben und bei ben muhamebanischen Robillas (Alfabanen) im Morben von Delbi. Diefe friegerischen Stamme maren aber unter mehrere Burften, bie oft mechfelten, vertheilt. Gelbft innerhalb ber einzelnen bynaftifchen Familien intriguirten Bruber gegen ben Bruber, Cibam gegen ben Schwieger ac. Gin tugenbhafter Regent geborte bamals in Indien zu ben größten Seltenheiten. Unter biefen Umftanben murben nun bie Frangofen und nach ihnen auch die Englander verfucht, die Uneinigkeit, Inboleng, Sabater und Beftechlichfeit ber indifden Rurften gu benugen, um einen burch ben anbern zu verberben und ihre eigene Berrichaft auszubreiten.

Die Spanter, ichon lange im Besitz ber philippinischen Inseln, hatten boch nie einen Bersuch gemacht, von bort aus (wie es die Franzosen von Isle de France aus thaten) Einstüß auf dem insdichen Festlande zu gewinnen, ohne Zweifel, weil die ungeheure Ausdehnung ihrer westindischen Colonien ihnen schon genügte. Auch die Bortugiesen gedachten ihre alte Niederlassung auf der Westüste von Indien (Malabar) zu Goa nicht zum Ausgangspunkt einer Herrschaft über Indien zu machen. Erst Dupleix saßte den Gedanken, durch Einmischung in die inneren Angelegenheiten In-

viens eine französische Macht in biesem Lanbe zu gründen. Bisheran waren sowohl Franzosen als Engländer in Indien nur als handelsleute geduldet, mußten bem Nabob bes Gebiets, auf bem er ihnen eine Niederlassung gestattete, Tribut bezahlen, durften aber zum Schut ihres Handels ihre Magazine mit Befestigungen umgeben. Da die Nabobs ihren Vorthell babei hatten, indem sie Tribut und Geschenke von den Europäern und, wenn der Handel in Schwung kam, hobe Zollbeträge erhielten, bulbeten sie Fremden gern.

Erft als Dupleix fich eine bewaffnete Dacht ichuf, bie nicht nur aus Frangofen und aus Afrifa berbeigeholten Raffern, fonbern auch aus eingebornen, auf europaifde Art exercirten Inbern (Spabis, Cepons) bestand, und bamit bie englische Nieberlaffung Mabras wegnahm, fant fich ber Nabob von Rarnatif als Grund= berr veranlaßt, fich bas eigenmächtige Gebahren ber Fremben nicht gefallen laffen zu wollen, bie Englander mit einem Beere zu unterftuben und bie Frangofen in Dabras anzugreifen. Dupleir aber batte eine fo überlegene Artillerie, bag bie Inber balb vor feinem Feuer auseinanderftoben (1746). Damals erft brach Dupleir bie von Labourbonnage ben Englanbern in Mabras bewilligte Capitulation, plunderte fie ganglich aus und führte fie als Befangene in Bonbichern im Triumph auf. Dagegen behaupteten bie Englander ibr Fort St. David, ale es Dupletx angreifen lief, und erhielten Berftarfungen aus England unter bem Major Lawrence, ber einen Angriff auf Bonbichern machte, aber gefangen wurbe, 1748. Balb barauf murbe ber Nachener Friebe gefchloffen und Mabras ben Englanbern gurudgegeben. Aber ber Frieben in Guropa murbe in Oftinbien nicht beachtet. Die Gifersucht gwischen Frangofen und Englandern auf biefem Boben mar gu fehr ent= flammt, ber Gewinn zu lodenb. Dan griff bier wieber gum Sowert und focht fort trot aller europaifden Friebensichluffe.

Lawrence begann 1749 bas Beifpiel von Dupleix nach= juahmen und fich in ben Streit ber inbifchen Furften zu mifchen.

Der abgefette Rajah von Tanjore fuchte feine Gulfe nach, Lamrence half ihm und erhielt bafur bas Fort Delt Colab und ein Stud Land gum Lobne. Dupleix aber mifchte fich bamale in einen noch michtigern Streit, ber fich um bas Erbe bes verftorbenen Nabob von Rarnatit brebte. Er unterftutte ben Pratenbenten Mirgapha Jung, folug beffen Rebenbubler Rapir Jung, eroberte bie Relfenfefte Bingee, und ließ, inbem er Mirgarba Jung als Nabob einfette, fich felbft bie eigentliche Ctatthalterfcaft im Da= men bes Raifere guerfennen, 1751. Das burften nun bie Englanber nicht leiben, welche bamals einen vortrefflichen General er bielten. Gin gemiffer Clive, gemeiner Edreiber ber oftinbifden Compagnie, batte fich bei ber Eroberung von Mabras gludlich aus biefer Stabt geflüchtet, Rriegebienfte genommen und fich balb ausgezeichnet, fo bag man ibm, obgleich er noch jung mar, foon bie Buhrung ber englifden Truppenmacht gegen Dupletr anvertraute. Der Bratenbent, ben bie Englanber gum Rabob von Rarnatif machen wollten, mar Dabomed Alli. Glive nabm eine Angahl Mahratten in feinen Golb und foling bie Frangofen in mehreren fleinen Gefechten. Der Rajab von Tanjore, Chunda Sabeb, half zwar ben Frangofen, wurde aber von feinen eigenen Truppen verlaffen und ermorbet. Man beschulbigt Lawrence, ber wieber ben Oberbefehl übernommen batte, ben Befehl gu feiner Ermorbung ertheilt gu baben. Dachber murben bie Englanber wieber, als fie Bingee belagerten, jurudgefdlagen, Lawrence aber flegte in einer Schlacht bei Baboor, 1752.

Dupleix machte verzweiselte Anstrengungen, seine Nabobschaft in Karnatif zu behaupten, wurde aber von Franfreich aus im Stich gelassen, erhielt weder Geld noch Verstärfungen, fonnte die Truppen nicht mehr bezahlen und fam daher in große Noth. Europa war damals im Frieden und in Paris begriff man nicht, wie richtig Dupleix urtheilte, indem er immerfort mahnte, die Eng-länder aus Oftindien zu vertreiben. Damals wurde es einer kleinen Verstärfung aus Franfreich noch möglich gewesen sehn, alle

Erfolge zu vereiteln, welche bie Englander nur beshalb mit verhaltnismäßig geringen Mitteln erreichen konnten, weil ihnen bie Franzosen allzuschwach widerstanden. Indessen wurden bie Franzosen noch weniger getaugt haben, in Indien zu herrschen, wie bie Englander.

Die frangofifche Regierung ichidte 1754 einen Bevollmachtigten, Gobbeu, nach Oftinbien, welcher mit ben Englandern ein Uebereinkommen traf, gang im Ginne ber Parifer Friedenspolitif, und moburch Dupleix ganglich besavouirt murbe. Die Urfunde, burd welche Dupleix angeblich bie Statthaltericaft im Rarnatif im Ramen bes Raifers fuhren follte, murbe als nicht echt erfunben, bie Unfpruche bes englischen Canbibaten bagegen ale berechtigt anerfannt und Dabomed Alli gum Rabob erhoben. 3m Uebrigen follten bie Waffen fortan ruben. Diefer Bertrag mar ben Frangofen außerft nachtheilig, ba fle unter bem talentvollen Buffp eben einen großen Sieg zum Bortheil bes Salabut Jung, Gobn und Erben bes Mirgapha Jung, über bie Dahratten unter Golfar erfochten hatten. Dupleir mußte nach Europa gurudfebren, armer als er gekommen mar, weil er fein Brivatvermogen bem Dienfte bes Staates geopfert hatte, und fanb feinen Dant, feine Chre. Raum bag man ibm einen Schutbrief gegen feine Glaubiger gab, bamit er menigftens nicht im Gefängnig enbete. Auch Gobben fehrte gurud und Buffy , ohne Unterftugung bleibenb , murbe von Salabut Jung verlaffen, ber es jest rathlicher fant, fich ben Englanbern in bie Arme gu merfen.

Dagegen erlaubte fich Suraja Dowlah, Subahbar (Statthalter) von Bengalen, ein roher und gewaltthätiger Mann, ohne allen Respect mit ben Engländern zu versahren. Die bengalische Niederstaffung der letzteren zu Calcutta war damals noch flein. Sie wollten sie befestigen, aber Suraja Dowlah als Grundherr buldete es nicht, zeigte ihnen nur haß und Berachtung und erklärte es (mit Recht) für eine Unverschämtheit von fremden, nur gedulbeten Kausseuten, auf seinem Gebiet Festungen anlegen und Krieg führen

m, "

au wollen. Die Englander befchloffen nun, bie offene Stabt fcleuniaft zu verlaffen, brachten Beiber und Rinber, Sab und But auf Schiffe, brangten aber in ber Ungft bermagen, baf fich bie Schiffe überfüllten und viele bavonfegelten, um nicht überfüllt zu werben. Daburch ftodte bie Blucht und viele mußten gurudbleiben. fam ber Subabbar mit Truppen in bie Stabt und ließ bie 146 Englander, bie er noch vorfant, in bas Befangnig einfrerren, meldes bie Englander felbit fur ihre Gefangenen eingerichtet batten. Man nannte biefen Rerfer "bie fdwarze Boble von Calcutta," fle bestand aus zwei engen Bemachern, viel zu flein, um einer fo grofien Menfchengabl Raum ju geben, baber bie gufammengeprefiten Manner größtentheils erfticten. Um anbern Morgen fanb man nur noch 23 am Leben, barunter Solwell, welcher fpater englifder Gouverneur murbe. Mehrere maren mabnfinnig geworben. Diefe areuliche That bes Subabbar verfehlte nicht, in Guropa ben tiefften Abideu zu erregen und brachte ben Englanbern einen großen Muten, benn fle biente ihnen gum Bormand und gur Rechtfertigung aller Ungerechtigfeiten, welche fie binfort gegen bie ungludlichen Bevolferungen von Oftinbien begingen. Abgefeben von ber Graufamfeit ber Sanblung, mar ber Subabbar in vollem Recht gemefen, bie fremben habgierigen Rauber, bie er nicht gerufen batte und bie fich Couveranitaterechte auf feinem Grund und Boben anmaßten. zu verjagen, ja felbit zu vertilgen.

Clive war nach England gerufen worden, um bort allgemein gefeiert zu werden, kam aber bald nach Oftindien zurud, landete in Bombay, machte von hier aus dem Unwesen des Angria, eines kühnen Seeräubers, ein Ende, indem er dessen Felsennest Ghertah eroberte und eilte dann nach Madras, um von hier aus gegen Bengalen zu rüften, 1756. Um den Erfolg zu sichern wurde Clive mit unbeschränkten Bollmachten ausgestattet. Am 2. Januar 1757 landete er vor Calcutta und nahm die Stadt nach furzem Widerstande. Ein nächtlicher Angriff auf das Lager des Subahdar misstang aber, weil die Truppen im dicken Rebel irre gingen. In

Digital by Good

Folge bessen ging Clive einen Bertrag mit bem Subahbar ein, machte balb barauf aber neue Ansprücke, welche jener abweisen mußte, schritt baher in besserr Fassung wieder zum Angriff, fand unter ben Indern selbst an Mir Jasser einen Bundesgenossen und brachte in offener Feldschacht bei Pass durch die Ueberlegenheit seines Geschützes den Subahdar, der seinen Truppen selbst nicht mehr traute, zur Flucht, am 23. Juni. Bald darauf wurde dieser von den Seinen verlassen, gefangen und auf Besehl eines Sohnes des Mir Jasser umgebracht, der letztere aber an seine Stelle gesetzt. So rächte England mit Hülfe indischer Verräther die Kühnheit des Subahdar und wurde nun in Bengalen eben so mächtig wie in Karnatif.

In Paris mertte man endlich, wie viel man verfaumt hatte, und Lally Tolenbal murbe mit einer frangofifchen Flotte und Landtruppen nach Oftindien abgeschickt, um ben Englanbern bie Baage zu halten. Graf Lally mar ein Irlander und brachte ein ganges Regiment feiner Lanbeleute mit, bie vor Begierbe brannten, fich an ben Englanbern megen beren Tprannet in Irland zu rachen. Bugleich batte ber thatige Buffy, obgleich es ibm nicht gelang, ben Subabbar von Bengalen gegen Clive zu unterftugen, boch Salabut Jung wieber umftrict und bie englische Nieberlaffung Bizigapatam am Deere gwifden Dabras und Calcutta liegend, erobert. ermartete nun, Lally merbe von Bonbichern aus Mabras nehmen, allein Lally batte fein Gelb, um feine Truppen gu bezahlen, und reigte fie burch fein brutales Betragen, fo bag er am Enbe, nur um Gelb zu bekommen und fie zu befriedigen, einen Raubzug nach Sanjore unternahm, beffen Rajah ben Frangofen fur frubere Gulfe noch Gelb foulbig mar. Unterwege plunberte er ju Dagore eine große und berühmte Bagobe und ließ feche Brahminen, bie er für Spione hielt, por feine Ranonen binben und "megblafen", eine Form ber Graufamteit, melde bie Englanber balb aboptirten und bie bis auf unfre Sage in Indien fortbauert, im Commer 1757. Dod gelang es ibm nicht. Taniore zu nehmen, er mußte umfebren.

Immer aber noch in Gelbnoth, beichloß er einen Angriff auf Mrcot, bie Sauptftabt von Rarnatif, und eroberte biefe Stabt, Diabomeb Mis, bes Brittenfreundes, Refibeng, am 4. Dct. Dun erft folgte er Buffps Rath und griff Mabras an, murbe aber burch eine englische Rlotte unter Barter, bie im Rebruar 1759 gerabe gu rechter Beit fam, um bie Stabt ju retten, jum Rudgug gegmungen. Dun batte Lally gar fein Gelb mebr; feine Truppen obne Golb, abgeriffen, balb nacht und baufig auch ohne Lebensmittel, rebellirten und fonnten nichts mehr fur bie frangofiiche Gache in Indien unternehmen. Defto energischer verfuhren jest bie Englan-Dberft Coote nothigte Lally und Buffy bei Banbmash gur Schlacht, bie bei bem ichlechten Buftanb ber Frangofen zu beren Nachtheil ausfiel, am 22. Dezember. Buffp murbe gefangen, inbem er bie Geinen gu einem Bajonetangriffe führte. Sierauf nabm Coote auch Arcot und Gingee wieber ein und alle Blate, melde ber tubne Buffy vorber Franfreid erworben batte. Im Dai 1760 mar Lally auf Bonbichery allein beschränkt und mußte, ba feine Bulfe tam, nach einer langen Belagerung, bie Stabt ben Englanbern übergeben, am 17. 3an. 1761. Go batte Franfreich alle feine Besitungen auf bem feften Lanbe von Oftinbien verloren und Eng-Tand allein triumphirte. Lally aber mar faum nach Europa gurudgefehrt, als man ihn auch icon in bie Baftille marf, jum Tobe verurtheilte und enthauptete. Er hatte Fehler begangen, aber bie Sauptidulb feines Unglude lag am Minifterium, welches ibn ohne alle Gelemittel gelaffen batte. Geitbem fampften bie Frangofen nicht mehr in Inbien, erhielten aber im Barifer Frieben 1762 Bonbidern gurud.

Mittlerweile war Clive in Bengalen geblieben, wo er, unabbängig vom Gouvernement zu Mabras, allein schalten und walten konnte. Der Raiser von Delhi, Allum Gbir, schickte statt bes gemorbeten Subahbar von Bengalen einen andern, und zwar seinen eigenen ältesten Sohn Schah Allum, um als sein Statthalter Bengalen zu verwalten, wozu er bas klarste Recht hatte. Allein es beliebte Clive, biefes Recht nicht anquerkennen, vielmehr ben einmal von ibm begunftigten Dir Jaffier allein ale Gubabbar anquertennen. Damale famen fleben bollanbifde Schiffe von Batavia nach Bengalen, um mitzurauben, mo ber Englanber fo ergiebig raubte, und fich in bie Banbel ber einheimischen Furften einzumlfchen, wozu Dir Jaffier felbft fle veranlagt batte, inbem er fie um Gulfe gebeten batte, ebe er fic ausschlieflich auf Clive ftuste. Die armen Bollanber tamen nun gu fvat, ibre Schiffe und bie gelandete Mannichaft fielen größtentheils ben Englandern in bie Banbe. Diefer feltfame 3mifchenfall batte feine meitern Folgen, meil England und Solland fic bamale im Frieben befanben. Much Chah Mum richtete nichts gegen bie Englanber aus. Grabe bamals (1760) wurde fein ungludlicher Bater Allum Bir in Delbi burch feinen eigenen Groffvegler abgefett und ermorbet, Schab 211-Tum wurde nun gwar jest Raifer (Grogmogul), hatte aber eben fo wenig Macht, wie fein Bater. Bergebens bat er bie Dabratten um Gulfe; biefe gogen fich von ibm gurud, meil fie bas alte Unfeben bes Grogmogul nicht wollten berftellen belfen. Er murbe nun von Batna, meldes er nicht erobern fonnte, burd bie Englanber unter Dberft Callioub und burd Miran, Mir Jaffiers Gobn, gefclagen, Miran felbft aber murbe in feinem Belt mit feinem gangen Gefolge vom Blit getobtet, worauf fein Beer entfett bavonflob.

Damals ging Clive wieber nach England und Banfittart trat an seine Stelle, wenig erbaut burch die Wahrnehmung, daß alle Caffen leer waren. Der langwierige Rrieg hatte alle regelmäßigen Eintunfte ber oftindischen Compagnie aufgezehrt, die ungeheuren Summen aber, welche die einzelnen Beamten und Offiziere auf die Seite geschafft hatten, wurden verheimlicht. Die englische Armee in Batna war wegen Soldmangels der Auflösung nahe und die Sepons, welche die Engländer nach dem Beispiel der Franzosen aus den Eingebornen errichtet hatten, besertirten compagnienweise. Da nun auch das hülfsheer Mirans aufgelöst war, standen die

Dinge in Bengalen folecht fur England, trop bes Cieges bei Batna. Mir Jaffier, mobl gebrangt burd bie patriotifde öffentliche Deinung in feinem Bolt, brobte bie Englanber ju verrathen, aber fein eigner Schwiegerfobn, Dir Raffim, folog jest einen gebeimen Bertrag mit ben Englanbern zu bem 3med, ben Schwiegervater gu verberben und an feiner Statt Rabob gu merben. Un Berrathern fehlte es in biefen muhamebanifchen Familien nie. Schab Allum wollte bie augenblidliche Somache ber Englander benüten, murbe aber vom Major Carnac in ber Mahe von Batna nochmals gefchlagen und fehrte nach Delbi gurud, mo er als Raifer begruft murbe, mell ber machtige Abballah, ber eben bon feinem norbifden Rrieg von Afghaniftan aus bie 200,000 Mann farten Mabratten in einer großen Schlacht befiegt hatte, ihn anerkannte. Dun folog auch Carnac mit ihm Frieden unter ber Bedingung, bag er Dir Raffim anftatt Mir Jafffer ale Mabob beftatige, 1761.

Abballab, ber auch oft mit feinem anbern Mamen Achmeb und ber Schah von Canbabar ober Afghaniftan, ober auch ber Durane (feine Dynaftie mar bie ber Durant) genannt wirb, fiel fechemal im nordlichen Indien ein und bebrobte ben fcmachen Großmogul in Delbi, befam aber genug mit ben Dabratten gu thun und mit ben Sidhs im Benbichab. 3m Benbichab, b. b. bem Lande ber funf Fluffe, gwifchen bem obern Banges- und Indusgebiet, batte ein gemiffer Manat genau zu Luthere Beit eine Reformation begonnen, wonach feine Schuler (Sidbs) fich aus Sindus ber brabminifden und bubbhaiftifden Gecten, wie aus Muhamebanern mifchten, allen bieberigen Religionen abichworen und einen einfachen Deismus, b. b. ben Glauben an ein vernunftiges bochftes Wefen, annahmen und beren politifches Biel bie Ginbeit aller bisher burch bie verschiebenen Religionen getrennten Sindus mar. Diefe Gidhe fanden im Beginn bee 18. Jahrhunberte an bem jungen Guru Gowind ein friegerifches Saupt, ale berfelbe aber umfam, führten fie ein borveltes Bauern- und Rauber-- Jeben und machten fich burch plogliche Bufammenrottungen furcht=

bar, nach benen sie eben so rasch wieber auseinander liesen und zum Pfluge heimkehrten. So verhielten sie sich, wenn Abdallah mit den Afghanen kam, ruhig, wenn er aber wieder umkehrte, sielen sie über seine Leute her und brachten den Nachzüglern schwere Niederlagen bei. Um sich zu rächen, kehrte Abdallah 1761 um, ließ den großen Tempel der Sickhs zu Omritsir in die Luft sprengen und ihr großes Reinigungsbecken verunreinigen. Allein die Sickhs wehrten sich auss zäheste, und Abdallah überließ ihnen endlich den Besitz von Lahore, 1764. Allein in 12 Genossenschaften unter verschiedenen häuptern vertheilt, geriethen diese unruhigen Sectirer unter einander selbst in Kampf und mordeten sich wechselseitig, bis unter ihnen Tscharat Sing das größte Ansehen erlangte. Diesem folgte 1774 sein Sohn Maha Sing, Bater des später so berühmt gewordenen Runjet Sing. Es erscheint merfwürdig, daß diese Sickhs eben so wenig im Stande gewesen sind, ihren großartigen Reformplan in Indien siegreich durchzusühren, wie die Wechabiten den ihrigen in Arabien.

Die Gidhe berührten fich bamale noch nicht mit ben Englanbern, bie es vielmehr gunachft nur mit bem Grogmogul, feinen untreuen Bafallen und ben Dabratten gu thun batten. Der Friede fonnte nicht lange mabren. In ben englischen Darftellungen biefer Birren beißt es immer nur, bie indifden Fürften batten aus Bosbeit ober Thorheit bie Bertrage gebrochen, und wird ber mabre Sachverhalt verfdwiegen. Trop ber tiefen Entfittlichung, in welche bie muhamebanifden Furften burd ihre Gerallerziehung gefunten maren, und trop ber Berfluftung bes inbifden Bolfe nach Stammen, Confessionen und Raften maren bie Inber bod Meniden und batten menichliche Befühle bei nicht geringen Berftanbebanlagen. Bie batte ihnen bas Bereinbrechen ber rauberifden Englander in ihr Land nicht tief verhaßt fenn follen! Wenn fie, trot ber verratherifden Bertrage, welche ihre Furften, gezwungen ober nicht, eingegangen maren, jete Belegenheit ergriffen, fic bes Jodes zu ermehren, welches man ihnen auflub, fo mar bas nur naturlich. Die Englander felbft aber waren es, melde bie Bertrage querft brachen ober fo auslegten, bag fie auch mitten im Frieden ihre Gemaltberrichaft und ibre Beraubungen ausbebnten. Bisberan beftanb noch bas bauptfächlich von Glive ausgebilbete Batronirungefpftem, b. b. bie Englander marfen fich nur zu Befdugern ber von ihren Nachbarn bebranaten inbifden Stattbalter auf und liegen fich gum Dant bafur allerlei Brivilegien, Die Erbauung von Feftungen, bas Einziehen von Steuern und Bollen ac. bewilligen, ohne baß fie aufborten, Frembe im Lande zu bleiben. Immer noch betrachteten fle felbit fich noch nicht ale bie wirklichen und alleinigen Berren bes Grund und Bobens, fonbern nur als Belebnte. Daraus entftanb nun eine fur bie inbifden Bevolferungen faft unertraglide Doppelwirthichaft. Das mehrlofe Bolf mußte boppelt gablen und fic boppelt mighanbeln laffen, von ben einbeimifden Beamten und von ben englischen. Die Englander aber maren unerfattlich im Debmen. Wenn ein Inber eine Gunft ober Onabe von feinem Rajah ober Nabob, ber bereits von ben Englanbern abbing, empfangen wollte, fo brauchte er nur bie Englander gu beftechen, bie nach allen Seiten bin ihre gierigen Sanbe ausstreckten und bie Ginfunfte, melde ber Compagnie entgingen, in bie eigene Safde fcoben. Steuern, Bolle, Nemter, Recht, alles murbe fauflich, und überall zogen berglofe Englander bas Belb ein.

Im Jahre 1763 ichrieb Mir Kaffim einen verzweiflungsvollen Brief an Banfittart, worin er fich erbot, lieber feine Stelle nieberzulegen, ba er die Bedrückungen und Anmagungen ber Engländer nicht länger aushalten könne. Denn wozu hieße er Fürst, wenn die Engländer allein für fich alle Steuern und Bölle erheben und immer zeue auflegen? Da man nicht auf ihn achtete, hob er eigenmächtig den von den Engländern verfügten Durchgangszoll auf. Bugleich empörte sich ein Theil der Sepoys in Patna, und in der Ueberzeugung, die Engländer wurden ihn bald angreifen, suchte er hülfe beim Kaifer und beim Nabob von Dube. Als nun die Engländer vorläufig Wassen nach Patna schiekten, um biesen

Plat für fich zu behaupten und tem Dabob zu entreißen, befahl biefer, fie aufzuhalten. Da fiel bas erbitterte Bolf über fie ber und erichlug bie englische Begleitmannschaft. Dun murbe Dir Raffim fogleich in Berruf erflart, und Banfittart gog ben verbann= ten Mir Jaffier wieber bervor, um biefe Buppe noch einmal gum Rabob zu machen. Mir Raffim aber fant fur feine Truppen einen Führer an einem beutiden Abenteurer, beffen Rame Sumru mobt nicht ber rechte mar und ber fich in ber erften Schlacht bei Beriah am 2. August 1763 fo belbenmäßig folug, baß bie Englander anerfannten, noch nie in Indien einen fomereren Rampf bestanden gu Allein Gumru führte nur Inder, feine Guropaer an, mußte baber gulet unterliegen. Demnachft fiel auch bie fofte Stadt Mungir, Dir Raffime Waffenplat, ben Englandern in bie Sanbe, mas ibn fo ergurnte, bag er bie hinrichtung aller gefangenen Englanber zu Batna befahl. Diefe Graufamteit aber ichabete nur ibm felbft, benn nun mar feine Musgleidung mehr möglich. Die Englander erfturmten Batna; Sumru, von Dube ber unterflutt, magte am 3. Dai 1764 noch eine Schlacht, unterlag aber auch biesmal, und Mir Raffim gab einstweilen allen Biberftand auf.

Bald darauf kam Munroe in Bengalen an, um ben Armecbefehl zu übernehmen. Mit großer Strenge stellte bieser General
zuerst die tiefgesunkene Disciplin unter ben Sepons her und ließ
24 Mann davon vor die Mündung der Kanonen binden und
"wegblasen". Im Januar 1765 starb Mir Jasser und sein Sohn
Nujim ad Dowla wurde Nabob. In demselben Jahre kam Clive, in
England zum Lord erhoben, nach Bengalen zurück und beschloß
sogleich, den Bezier von Dube, Suja Dowla, weil er dem Mir
Kassim beigestanden, zu züchtigen. Suja unterlag in der Schlacht
bei Buxar, lieserte sich dann selbst den Engländern aus, wurde
aber von Clive in der Herrschaft über Dude bestätigt, "um eine
sesse Mauer zwischen den Asserschaft über Dude bestätigt, "um eine
sesse Mauer zwischen den Asserschaft über Dude bestätigt, "um eine
sesse Mauer zwischen den Asserschaft über Dude bestätigt, "um eine
sesse Mauer zwischen den Asserschaft über Dude bestätigt, "um eine

In biefem Beitpunkte anderte Clive fein bisberiges Batronats

fuftem, inbem er fagte: "jest mollen wir felbft Rabobs merben," bob für einen großen Theil bes Bebicts, in meldem bie Englanber iest Meifter maren, Die Doppelabminiftration auf und feste bie englifche Compagnie einfach burch einen Dachtbefehl in ben Maeinbefit berjenigen Lanbicaften, bie er bieber burd von ibr abbangige inbifche gurften batte regieren laffen. 2m 12. Auguft 1765 erflarte Clive bem ohnmächtigen Chab Allum, berfelbe babe auf bie Converginetat über bie Brovingen Bengalen, Labore und Driffa ju verzichten, welche binfort ausschließliches Befigthum ber Compagnie und auch allein von ihr felbft regiert und vermaltet werben follten. Damit begann bas britifche Reich in Indien. Die Doppelwirthichaft borte aber bamit nicht auf, benn bie Diener und Maenten ber Compagnie plunberten bas Bolf zu ihrem Brivatvortheil mehr aus, als bie Compagnie felbft. Jebes Recht, bie Inber von ihrem neuen herrn erlangen follten, mußte erfauft werben. Dagu murben neue brudenbe Monopole eingeführt. Compagnie felbft gewann wenig und war oft in Doth, wie fie mabrent bes Rrieges ibre Musgaben bestreiten follte, aber England genof bennoch ungeheure Bortbeile von Oftinbien, weil bie Gummen, bie jeder bort angestellte ober Sandel treibenbe Englander gufammenbrachte, ins Dlutterland gurudfloffen. Clive batte fic icon 1760 ein jabrliches Gintommen von einer halben Diffion Bulben gufammengeftoblen und in biefem Berbaltnig raubten alle Englander in Indien bis zum niedrigften Diener berab. alfo and nicht unmittelbar burd bie oftinbifche Compagnie, fo murbe bod mittelbar burd bie Bereiderung ber Brivaten bas englische Nationalvermögen und bas zu allen Unternehmungen bisponible Capital unermeflich vermehrt. Wie bas englische Capital auf ben Sanbel in Offinbien gurudwirfte, geigt am beutlichften ber Baumwollenhandel. Offindien lieferte an England bie robe Baumwolle, und obgleich in Inbien bie geschickteften Weber zu ben niebrigften Arbeitelohnen gu haben maren, fonnten indifche Baumwollfabrifate boch mit ben im Mutterlande fabrigirten nicht concurriren, weil man in England bie Spinnmajdinen \*) erfand, und bie Inder mußten ben Englandern bie aus inbifder Baumwolle in England gemachten Tucher wieber abkaufen.

Clive febrte 1767 nach England gurud, gmar reich und mit Rubm bebeckt, boch ungludlich, benn man jog ibn gur Berantwortung und warf ibm viele Bewaltthatigfeiten vor, mas ibn febr ärgerte; gulett aber icheinen ibn felbft Bemiffenebiffe gemartert gu haben, ben er murbe ichwermuthig und tobtete fich felbft burch einen Biftolenichuf (1774). In Offindien folgte ibm Bereift im Umte, ber fogleich mit einem neuen Feinde fampfen mußte. C8 mar begreiflich, bag bei bem Berfall ber inbifden Rurftenbanfer fühne Sauptlinge, bie etwas magten, emportommen mußten. Gin folder war Syber Ali, ber Enkel eines gemeinen Fafirs, ber fich aber burch feine Sapferfeit jum Beberricher von Divfore emporichwang und grifden ben Dabratten und Englantern in ber Mitte ein nicht unanfebnliches Reich grunbete. Gegen bie letteren trieb ibn ber allgemeine Bolfebag, ber bie Fremblinge vom indifden Boben entfernt wiffen wollte. Man ftritt über bie Grenzen in Rarnatit und ber Rrieg ließ nicht auf fich marten. In ber hoffnung, bie Englander endlich einmal los werben gu tonnen, ichloffen fich mehrere vorberindifche Fürften, bie bisher vor Clive gegittert hatten, ber Digam Alli und ber Rabob Dahomet Mit an ben genialen Syber Mit an, allein fie alle unterlagen in ber erften Schlacht bei Abur ber überlegenen englifchen Sactif und Artillerie unter Dberft Smith, 1767. Dun fielen bie feigen Bunbesgenoffen gefdwind von Syber Alli ab und ichmeichelten fich bet Bereift wieber ein. Syber aber hielt fich bas gange Jahr 1768 binburch im fleinen Rriege mader, und ericbien im Unfang bes folgenben Jahres fo ploplich in Gil = und Weheimmariden por

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1767 erfand ber Bimmermann hargraves bie spinning Jenny (bas fpinnenbe hannchen) und wenige Jahre fpater Arfwright eine noch vollfommenere Spinnmaschine.

Mabras, baf man ihm feine Entfernung burch einen guten Frieben abkaufte.

Bu berfelben Beit verfügte bas Parlament eine ftrenge Aufficht über bie Diener ber Compagnie, aber bas Schiff, welches bie Oberauffeher aus London bringen follte, tam niemals in 3n-

bien an, es war ohne Zweifel untergegangen.

3m Jahre 1770 verband fich Schah Allum gu Allahabab mit einigen Mahrattenhäuptlingen, um feinen Thron in Delbi mieberguerobern, mas ihm nach bem Tobe bes bort refibirenben Robillabauptlings auch gelang, 1772. Die Robillas unter Babita Chan unterlagen. Run ichlof fic auch ber Begier von Dube an ben Raifer an, mofur ihm biefer Allahabab, feine bisberige Refibeng, abtrat, und bie Englander murben aufgeforbert, gur volligen Bertilaung ber Robillas mitzumirfen, zumal ba noch einer ibrer Rurften, Fraulla Chan, große Schape befigen follte. Dun mar bamale gerabe Warren Saftinge englischer Gouverneur in Diffinbien geworben, ausgestattet mit neuen Bollmachten. Regferung und Parlament erwarteten von ibm, er merbe bie Ordnung und ben Wohlstand ber Compagnie grundlich berftellen, allein er mar ber größte Raubvogel, welcher bieber aus England nach Inbien gekommen mar, und übertraf bierin noch bei weitem feinen Borganger Clive. Indem er, wie biefer, gewaltig regierte, mar bod fein 3med immer nur bie eigene Bereicherung. Saftings alfo lieft fic nicht lange bitten, englische Truppen gegen bie Robillas marfoiren zu laffen. Dberft Champion führte biefelben an und folug Die Robillas in einer blutigen Schlacht bei Babul Dulla, 1774. Sier fam ihr tapferer Sauptling Safes Rhamet mit feinem Gobne um, Rygulla brachte feine Schate in Siderheit, mußte aber bie Salfte berfelben bergeben, um ben Frieben zu erkaufen, und Dube wurde auf feine Roften vergrößert. Die Dacht ber Robilla mar gebrochen.

Der Nabob von Karnatif, Mahomed Alli, hatte um biefe Zeit ben fleinen Najah von Tanjore hart bebrängt, aber bie Engländer

bie ihm (wie immer fur eine ungerechte Sache) beiftanben, um ben Lobn betrogen, indem er rafch mit bem Rajab Rrieben machte und Gelb von bemfelben nabm, 1771. Dennoch balfen bie Englanber bem Mabob noch einmal, Sanjore zu erobern, weil ber arme Raiab bie noch versprochene Belbsumme nicht aufbringen fonnte, und ficherten fich biesmal ben Lobn, ben ihnen ber Dabob ausjablen mußte, 1773. Der unschulbige Rajah murbe gefangen und bem Nabob ausgeliefert , fein Bleich bem Rarnatif einverleibt. Diefer abicheulichen Ungerechtigfeit gereichten gebeime Intriquen, melde ber Rajab mit ben Sollanbern angesponnen batte, einigermaffen zur Beidoniaung; ber Rajab batte Belb von ibnen gelieben und ihnen ben Safen von Ragore bafur verpfantet. Raum aber batten bie Sollanber benfelben befest, ale fie auch icon von ben Englanbern baraus vertrieben murben. Solland proteffirte feierlich. ba es ein eben fo gutes Recht batte, mit inbifden Rurften Bertrage abguichliegen, ale England, magte aber biefer Sache megen boch nicht, England ben Rrieg zu erflaren. Das Berfahren von enalischer Geite gegen Sanjore mar benn boch zu fart, als baf bie Direction ber oftinbifden Compagnie in England felbft nicht batte auffeben follen. Gie fcidte ben Lord Bigot mit un= umidranfter Bollmacht, bas Recht berguftellen und bem Unfug gu Blaot fam und führte felerlich ben Rajah in Sanjore mieber ein. 1776. Rur von ben Sollandern mar nicht mehr bie Rebe. Die Beamten ber Compagnie in Inbien liefen fich inbef niemals von Guropa aus meiftern ober mußten bie getroffenen Magregeln immer wieber zu vereiteln. Die Rathe zu Dabras erflarten (nicht obne Buthun Warren Saftinge) Bigote Berfabren für willfürlich und ungefetlich und liegen ihn verhaften. England erregte bas große Genfation und bas Directorium erließ Befehl zu Gunften Bigots, allein ebe fie in Inbien anfamen, mar Bigot icon im Befängniß geftorben, 1777.

Bor Syber Alt hatten bie Englanber langere Beit Rube, weil er von ben Mahratten angegriffen und 1771 faft feines gangen B. Mengel, 120 Sabre. I.

Reichs beraubt murbe, mas ihnen aber wenig nute, ba er bie feften Blate behauptete und nur lauerte, bis fie unter einander felbit wieber uneins murben. Dies geschah 1774, worauf er geschwind wieber bie ibm geraubten Gebiete besete.

Die Macht ber Dabratten mar getheilt unter feche porberricenbe Dynaftien bes Balabidi Rao, Rugabidi Bosla, DC= gari Rao, Solfar, Scinbig und ber Buifomar, Dad Balabidi Raps Tobe murbe beffen unmundigen Gobnen ber Ihron entriffen burd feinen Bruber Nagoba, welcher, als er felbft mieber gefturgt murbe, bie Englander um Gulfe rief. Diefe aber ftanden nicht an, bie ungerechte Cache gu verfechten, ba ihnen bafur von Ragoba bie Infel Calfette und andere Diffricte in ber Rabe von Bomban abgetreten murben, 1775. Aber Saftinge, eiferfüchtig auf bie Prafibenticaft in Bomban, wollte lange nicht belfen, und als Dberft Codburn enblich, weil fich frangofifche Schiffe in ben Safen ter Mabratten bliden liegen, mit einer Divifion gegen Bung vorrudte, murbe er von ben Dahratten mit Uebermacht eingeschloffen und gu einer Capitulation gezwungen, 1779. 3m folgenben Sabre aber racte General Goddarb biefe Comad, inbem er ein großes Geer ber vereinigten Dahratten bei Gurat ichlug und Scindias Lager eroberte, Cavitain Bopham aber bie ftarte, fur unübermindlich gebaltene, große Felfenfefte ber Dabratten, Gmallior, mit Sturm nabm. Doch ichloffen bie Dahratten erft 1782 Frieden und gelobten mit Spter Ali nicht gemeine Gade ju maden.

Im Jahre 1778 brach ber Krieg zwifden England und Frankreich wieber aus, berührte jedoch Oftindien nur wenig. Die Franzosen besagen bier nur noch Bondichery und bas Fort Mabe,
welche von ben Engländern sogleich genommen wurden. Dennoch
electrisitte die bloße Hoffnung, Frankreich könne ihnen gegen die
werabscheuten Engländer helsen, die indischen Kürsten bermaßen, daß
sich Syder Ali, die Mahratten und ber Nizam Ali verfiandigten
und Syder mit 100,000 Mann vor Madras rückte, 1780. Er
konnte biese feste Stadt zwar nicht einnehmen, vernichtete aber eine



5000 Mann ftarte Divifion ber Englanber unter Dberft Baillie, bie fich von ber hauptarmee berfelben unter General Munroe batte Ein Drittel biefer Truppen bestand aus echten abidneiben laffen. Englandern, Die beiben anbern Drittel aus Cepons. Die Englanber mehrten fich aufs Bergmeifeltfte, 36 ihrer Offiziere murben getöbtet, bie übrigen 16 und noch etwa 200 Gemeine ergaben fich und wurden schwer mighanbelt. Nun führte Coote ein Ersatheer aus Bengalen berbet und lieferte an Munroe's Geite bem Guber Mit eine außerft blutige Schlacht bei Conjeveram, in welcher ber lettere angeblich 10,000 Mann verloren haben foll. Coote verfolgte ihn und ichlug ibn noch einmal 1781, fo bag er eine Beit lang auf bie Defensive beschränkt blieb. Unterbeg eroberten bie Englander bie bollanbifche Dieberlaffung Regapatam, um Offinbien gang allein zu behalten. - Go lange thaten bie Frangofen nichts. Bloglich aber erinnerte man fich in Paris, wie flug es mare, bie inbifden Furften in ihrem Bergweiflungetampf gegen bie Englanber gu unterftugen, und man befchloß es gu thun, aber nicht mit ausreichenben Mitteln. Gine frangofifche Flotte unter Suffrein mit nur 2000 Mann ganbungetruppen unter bem vielversuchten Buffy fegelte nach Oftinbien ab, erlitt zwar in ber Braja=Bay im Weften Afrifa's eine fleine Chlappe burch bie englische Flotte, brachte aber bie Truppen gludlich nach Indien, fo bag fie fich 1782 mit Opber Mil's Beere vereinigen fonnten, mabrend Guffrein fich mieberbott an ben Ruften mit ben englischen Schiffen berumschlug.

Ungeheurer Jubel begrüßte die Franzosen in Indien, und obgleich Syber All im Dezember 1782 starb, setzte sein feuriger Sohn Tippu Saib boch ben Kampf gegen die Engländer fort. Die letzteren besanden sich zu Madras in einer übeln Lage, und diese Stadt märe gefallen, wenn Tippu Saib den inneren Zustand derselben genauer gekannt hätte. In Calcutta und Bombay stand dagegen die Sache der Engländer weit besser. Durch die Eroberung der starken Feste Gwalliors hatten sie die Mahratten eingeschüchtert und Lippu isoliert, dem sie, damit er Madras in Ruhe lasse, eine starke Diverfion von Bombay aus machten. Unter General Mattheres erfturmten fie bie Feftungen Onore und Bebnore, 1783. In ber lettern Statt murben fie aber balb nachber, mabrent fie in Heppiafeit ichmelaten, von Sippu Saib überraicht und gefangen. Gin anberes englifdes Beer, meldes unter Beneral Stuart von Dabras ausrudte, murbe von bemfelben Tippu, ber fich rafc barnach untmanbte, bei Cubbalore in einer unentidiebenen Goladt aufgehalten. in melder Stuart 62 Dffiziere und 920 Mann, fast lauter Eng= lanber, verlor. In ber nacht noch wollten bie Frangofen bas eng= lifche Lager fturmen, mas obne Breifel gelungen mare, wenn ber alte Buffp aus übertriebener Borficht nicht bavon abgerathen batte. Balb barauf fam bie Radricht, Franfreid babe mit England mieber Kriebe gefchloffen, und bamit verlor Tippu bie europaifchen Bunbesgenoffen. Sie balfen ibm eben bie fefte Stabt Mungatore belagern, ale Buffp fic von ihnen trennen mußte. Die Englanber unter Campbell fonnten aber bie Stabt nicht balten que Sunger und capitulirten. Gin englifdes Entfatheer unter Dberft Rullarton erbielt Befehl, alle Eroberungen aufzugeben, weil bret englifche Commiffare ju Tippu gefdict murben, um ben Frieben ju unterhandeln. Rachber befam berfelbe Rullarton wieber Befebl, bas Croberte zu behaupten, und über biefe Wettermenbigfeit murbe Tippu fo bofe, bag er ben zu Bebnore gefangenen General Mattheme mit mehreren Offizieren ermorben und Galgen vor ben Thuren ber englischen Commiffare errichten lief, bie fur ihr Leben Enblich aber murbe ber Friebe gefchloffen, und Tippu bebielt alle Befitungen feines Baters Spber Mit. 1784.

Unterbeß trieb ber Gouverneur Warren Saftings in Calcutta eine höchft merkwürdige Privatindustrie. Sein Sauptaugenmerk war nämlich bas Gelb, und indem er die Einnahme ber Compagnie zu mehren trachtete, um bavon ungeheure Ausgaben zu beden, geschah es burch ungerechte, ja empörende Mittel, wobei er benn auch nicht verfehlte, seinen eigenen Beutel zu füllen. Als man ihn später auflagte, verarmte er durch den Broges und mußte von ber Compagnie unterftust merben. Dies beweist, bag er bie Millionen, bie er in Indien raubte, nicht alle mitnahm, fonbern fie im Dienfte ber Compagnie verwenbete, beren bringenbe Gelbbedürfniffe er auch als Grund angab, marum er oft in ber Roth gewaltfam babe verfahren und um jeben Breis fich Belb verfchaffen Um meiften fallt ibm gur Laft, bag er fich eines gemiffen Devt Sing als Agenten bebiente, um in ben ber Compagnie unterworfenen Lanbichaften Bengalens bie Steuern einzutreiben. Diefer Unmenfc raubte bem armen Landvolf Bieb, Saufer und Meder, um fie gu Belbe gu machen, nahm Beibern und Mabden ihre Rleiber meg, ließ, bie nicht gablen wollten und noch etwas verborgen zu haben ichienen, einsperren und martern, bie ichanblichften Frevel am weiblichen Gefchlecht begeben zc. Alles bas burfte Devi thun ale Beamter und Beauftragter bes Gouverneurs. Saftings felbft aber raubte im Großen. Die Englander maren in ben Befit Bengalens nur als Bafallen bes Ralfers und gegen eine jahrliche Abgabe gefommen. Da fich aber Schab Allum ber Mahratten bebient batte, um in Delbi wieber eingesett zu merben, nahm Saftings bas zum Bormand, ibm ben jahrlichen Tribut nicht mehr auszugablen. 3m Jahre 1775 ftarb Gujah Dowla, Begier von Dube, ber alte Berbunbete ber Englander, und hinterließ bas Reich feinem Cohne Afof ul Dowla, ben Saftinge fofort wie eine Citrone ausprefte, ihm unter allen möglichen Titeln und Borman= ben immer mehr Gelb abforbernd. Bu berfelben Beit beging Saflinge eine Menge emporenber Schanblichfeiten, alles um bes Gelbes willen. Die Bittme bes Rajah von Burbman flehte ibn vergebens um Gulfe gegen bie ihrem unmunbigen Sohne gefetten Bormunder, benn er felbft hatte feinen Antheil an bem Raube, welchen biefe Bormunber an ihr begingen. Ginem boben Beamten ber Compagnie murbe nachgewiesen, er habe bie Balfte feines boben Behaltes an Saftinge abgegeben, ber ihm bafur burch bie Ringer gefeben babe. Nunconar, ein angefebener und rechtichaffener Inber, wies nach, bag haftings in Angelegenheiten ber Be-

gum, Regentin Bittme von Murichebabab, fich burch eine große Belbfumme habe beftechen laffen, bas Recht zu beugen. Diefe Unflage argerte Saftings fo, bag er ben eblen Runconar obne Beiteres erarelfen, falidlich antlagen und bangen lief, 1776. Damale wurde auch erfpaht, wie Saftings burch britte Berfonen, bie ben Mamen bagu bergaben, fich ber Bachtungen in 13 bengalifden Brovingen bemächtigt batte. Das Mergfte aber beging er 1782 an ber Grofmutter und Mutter bes Begiere von Dube. Diefe beiben Begums (Bringeffinnen) maren febr reich. Saftinge lief fie unter bem nichtigften Bormanbe verhaften, nahm ben Frauen 6 Millionen Gulben ab und ließ ihre Gunuchen martern, bamit fie ausfagen follten, mo noch mehr zu finben mare. Ja bie Frauen felbit follten burd Sunger gezwungen werben, ju verrathen, mo fie noch etwas batten. Enblich ließ Saftings fie wieber frei und nahm bie Diene an, als feven Anbere Soulb an ihrer Verbaftung gewesen und er nur ibr großmutbiger Retter. Wegen aller biefer Schandthaten leitete nach feiner Rudfebr nach England 1785 bas Barlament einen Brozeff gegen ibn ein . und Burfe und Ror festen ibm fcarf zu, allein er tam, nachbem ber Brogef gebn Jahre lang gebauert hatte, enblich boch mit einem blauen Auge bavon, weil er bie auf fo graufame Beife geraubten Gelber boch nicht alle in bie Tafche gestedt, fonbern im Dienste verwenbet batte, weßbalb fie auch gar nicht mehr aufzutreiben maren, und weil unter feinem Gouvernement boch im Gangen bie brittifche Berrichaft ermeitert und befeftigt worben mar.

Unterbest war bereits 1784 unter bem Ministerium Bitts eine Indiabia burchgegangen, welche früher schon For burch eine abnliche, welche nicht burchging, wenigstens vorbereitet hatte. Danach wurde bem Directorium ber oftinbifden Compagnie ein vom König ernannter Rath von sechs Mitgliedern (board of controle) übergeordnet, womit eine neue Periode besserer Ordnung für bie inbische Berwaltung begann.

Der neue Gouverneur, Lord Cornwallis, regierte feit



1786 in Rube, mabrent in Delbi bie foredliche Cataftrophe erfolgte, in bie er fur gut fanb, fich einftweilen nicht einzumifden. Der ungludliche Soab Allum namlich, einft ber:Bunbesgenoffe und Schutling ber Englander, mar von ihnen verlaffen und preitgegeben worben, feitbem er fich ben Dabratten in bie Urme gemorfen batte; Scinbia aber, ber angefebenfte Mahrattenfürft, bielt ibn in Delbi in einer Art Befangenschaft, inbem er ibm nur ben Titel und bas grofe und prachtige Schlog ber alten Mogule, bie Clephanten- und Pferbeftalle, ben gabireichen Sarem und bie noch übrigen Schate ließ, ihm aber bie eigentliche Dacht und Regierung abnahm. Mun wurbe Scindia von bem friegerifchen Rajab von Joinapur angegriffen und befiegt, Delbt baburch entblößt und Golam Rhabir, ein junger Robillabauptling, bemeifterte fich ber alten Sauptstabt bes indifden Reiches, in ber 216= ficht, fie zu plundern, 1788. Da er aber mußte, bie Jumelen= und Golbfiften fenen verftedt, fing er bie Cache folau an, plunberte ben Balaft und bie Stadt noch nicht gleich, ftellte fic, als wolle er nur bie Familie bes Mogul befougen und verlangte fur biefen Sout Gelb und immer wieber Gelb. Mun lebten noch in Delbi zwei Bitimen eines fruberen Schab Muhameb, bie von Nabir Schab und Abballab auf beren Groberungezugen gefangen, aber gefcont worden waren und fich noch im Befte großer Shabe befanben. Diefe alten Weiber batten einen Enfel von nleberer Geburt, Cohn einer Tangerin, Baber, ben fie gern ftatt Mume zum Schah gemacht hatten, und fur ihr Gelb machte ibn Golam Rhabir augenblidlich jum Chab, behielt aber beibe Schahs fammt ben alten Weibern gefangen und begann fie burch Digbanblungen und Sunger zu peinigen, bamit fie ibm nicht nur alles bergaben, mas fie bei fich hatten, fonbern auch anzeigten, wo fie noch Roftbarfeiten verborgen batten. Monate lang murben fie mit ihren gabireichen Dienern aufe finnreichfte gequalt, bie Beiber nadt angebunden und gegelfelt, bis fie geftanden. 3ns fefte Caftell eingesperrt, borte er bie gefangenen Bringen und Bringeffinnen flebentlich um Rahrung bitten, aber er ließ fle bungern, bis fie geftanben, wo fie noch irgend etmas verftedt batten. Bualeich ließ er im Balafte alle Boben aufbrechen, alle Raume mie auch alle Berfonen bis auf bie Saut burdfuden und alles von Berth megnehmen. 218 er immer noch glaubte, Schab Murm habe noch nicht alles bergegeben, ließ er beffen ermachfene Gobne por feinen Mugen boch in bie Luft beben und auf ben barten Boben berabfturgen. Alle ber Bater bei biefem Unblid jammerte, fiel Golam Rhabir felbit über ibn ber, marf ibn nieber und fach ibm mit einem Dolche belbe Augen aus. 3met jungere Gobne Allume verhungerten unterbeg, auch viele Frauen ftarben biefen Tob und anbere flurten fic von ben Mauern berab, um ibr Glend abgufurgen. Die noch übrigen Gobne Allums rief Golam Rhabir ju fid und zwang fie vor ibm zu fingen, mas fie auch thaten, worauf er ihnen bobnifd gurlef: "3d mußte mobl, bag ibr 216tommlinge von Gangern fent, benn wenn ibr von Belben abftammtet, ließet ihr euch nicht gefallen, mas ich euch befehle."

Nachdem er Balast und Stadt ausgeplündert hatte, verließ er Delbi, weil die Mahratten sich der Hauptstadt näherten und er mit seinem eigenen Bundesgenoffen Ismael Ben wegen Theilung der Beute in händel kam. Die Mahratten unter Rana Chan Ileserten ihm am 21. Dezember 1788 eine blutige Schlacht bei Whirta, in der er unterlag. Auf der Flucht verlor er sein Pferd, dessen Sattel mit den kostdarsten Zuwelen angefüllt war. Er selbst wurde gefangen und mit abgeschittenen Ohren, Nase, Händen und Küßen noch lebendig vor Schah Allum gebracht, den die Mahratten von dieser Zeit an wieder in Delbi beschützen, ohne ihm

bie geringfte Dacht zu laffen.

Im folgenden Jahre 1789 fah fich Cornwallis genöthigt, ben Rajah von Tanjore gegen Tippu Saib zu unterstügen, ber ihn untersochen wollte, aber mit vieler Vorsicht verfuhr, da Cornwallis sich mit dem Nizam und den Mahratten gegen ihn verband. Erft 1790 brachen zwei englische Geere gegen Tippu auf, eines von

Dig land by Google

Mabras aus unter General Deboms, bas anbere von Bomban aus unter General Abercrombie. Tippu manbte fich bamals an Franfreid, aber vergebens, weil bort icon bie Revolution begann. Cornwallis felbit übernahm ben Oberbefehl, erfturmte bie Reftung Bangalore und rudte bis vor Tippu's hauptstabt Seringapatam, Tippu aber überfiel und ichlug ibn, bevor Abercrombie berangetommen mar, ber nun ebenfalls gurudwelchen mußte, 1791. Dun wurden auch bie Dabratten fdmierig und wollten nichts mehr fur Cornwallis thun, wenn er ihnen nicht Gelb gabe. Da fab er fic genothigt, alles eble Detall von ben Chinafdiffen ju nehmen und fonell ju Gelb fur bie Dabratten pragen zu laffen. Der Rrieg befdrantte fich feitbem auf bie Eroberung fleiner Bergfeftungen, bis 1792 Cornwallis noch einmal Geringapatam erreichte. Che er es aber recht belagern fonnte, bot ibm Tippu Frieben an. Diefer wurde nun wirklich abgefchloffen und Tippu trat an bie Englander und Dabratten bedeutenbe Grenzbiffricte ab. bemertt in feinem Berfe über bie Berricaft ber Englanber in Oftinbien: Tippu Gaib babe ben Rubm eines trefflichen Regenten genoffen, weshalb auch bie Einwohner in ben Begirfen, bie er abtreten mußte, fich nach feiner Regierung gurudgefebnt batten.

Wir schließen hier bie interessante Geschichte Oftinbiens, um sie später wieber aufzunehmen. Bisheran standen die zwei Thatssachen fest, erstens, daß Frankreich und Holland zu ohnmächtig gewesen waren, um die Engländer an ihren großen Eroberungen in Oftindien zu hindern, und zweitens, daß England selbst auf der einmal betretenen Bahn nicht mehr rückwärts geben konnte, sondern in Ostindien, um das einmal Gewonnene zu behaupten, immer weiter erobern und sich in unabsehliche Kämpse verwickeln mußte.

## Fünftes Buch.

## Katharina II.

Während August III. von Bolen im siebenjährigen Kriege Sachsen so gut wie verloren hatte, benütte er seinen Aufenthalt in Warschau, um eine neue Erwerbung für sein Saus zu machen. Sein Sohn Karl nämlich bewarb sich um Kurland, bessen Herzzog Biron noch immer in Sibirien gesangen saß. Das Herzogethum war bem Namen nach noch ein polnisches Lehen, hing aber ganz ab von Rußland. Karl stellte sich baber ber alten Kaiserin Eilsabeth persönlich in St. Betersburg (1758) vor, wußte ihr zu gefallen und erhielt ohne Schwierigkeit von ihr die Bestätigung als Herzog von Kurland. Der kurische Abel aber wählte ihn gern, weil er Biron haßte und ben Sachsen lieber hatte, als einen russsssschaften Statthalter.

In bemfelben Jahr 1758 genas bie Raiferin Elisabeth von ber schweren Krankheit, ber oben schon gebacht ift, worauf (am 25. Februar) bie Ranke Bestuschefs entbeckt und bestraft wurden. Diese Ranke betrasen aber nicht blos die oben schon ergählten Bestehle an Apraxin, zu zaubern und Preußen zu schonen, sonbern auch die Thronfolge. Bestuschef entwarf nämlich mit Katharina, Gemahlin bes Thronfolgers Peter, einen geheimen Plan, wonach, wenn Elisabeth gestorben seyn wurte, Peter beseitigt und Katha-

rina im Namen ihres Sohnes Baul Regentin werben follte. Beter enthüllte biefen Blan und brang auf Genugthuung. Elifabeth
begnügte fich jedoch, Befluschef zu verbannen und verzieh Katharina,
bie fich ihr zu Füßen warf. Der arme Peter feste nun zwar bie
Entfernung bes schönen Poniatowsti burch,\*) Katharina grämte
fich aber nicht barüber, sonbern nahm andre heimliche Liebhaber
an, z. B. ben Artilleriegeneral Villebois, endlich den schönen riefenhaften Gregor Orlow.\*\*)

Nach bem hintritt ber alten Kaiserin am 5. Jan. 1762 bestiteg Peter III. als rechtmäßiger Erke unbestritten ben russischen Thron, verstand es aber nicht, sich beim Bolke beliebt zu machen, benn er haßte und verachtete bie russischen Sitten (mit Ausnahme bes Sichbetrinkens, bem er gleich bem besoffensten Bartrussen ergeben war), führte die steisen preußischen Unisormen und Böpse ein und liebkoste ausschließlich seine holsteinische Garbe. Als Prinz von Holstein-Gottorp hielt er sich nämlich eine Garbe von Landsleuten und bachte immer an sein Holstein zurud, welches er ben Dänen wieder entreißen wollte. Daneben betrachtete er sich als Selbsiherrscher im vollen Sinne bes Worts, ber alles thun könne, was er wolle, und ließ sich burch biesen Souverainetätsschwindel und vielleicht durch das Beispiel Pombals verlocken, mit einem Feberstrich alle Kirchengüter einzuziehen, bieselben zum Fiscus zu

<sup>\*)</sup> Boniatowski war icon abberufen, blieb aber heimlich in Betersburg und fam in Berkleidungen zur Katharina. Einmal im Garten ertappt, gab er sich für einen beutschen Schneidergesellen aus, man warf ihm aber ein Schnupftuch um ben Fals und schleppte ihn vor Beter, ber sich an seiner Berlegenheit ergogte, ihn aber höllich entließ.

<sup>\*\*)</sup> Es waren funf Bruber Orlow, gemeine Solbaten, aber Riefen. Gregor, ber alteste und iconfte, hatte bereits eine ber vornehmisten Damen, bie Furstin Rurafin, verführt, und follte gur Strafe nach Sibirien mansbern, blieb jedoch verschont. Katharina war neugierig, ihn zu sehen, kam heimlich mit ihm zusammen, ohne baß er wußte, wer sie sen, und entbedte sich ihm erft, als sie seine herzhaftigseit erprobt hatte.

Marine S.

fchlagen und die Geiftlichen als Staatsbiener zu befolden. Sie versoren alle ihre ehrwürdigen Barte und mußten fich auf seinen Befehl rasieren lassen. Desgleichen schaffte er alle Fasten ab und ließ alle heiligenbilder in den Rirchen verbrennen, wodurch er sich ven tiefsten haß des Klerus und aller altgläubigen Russen zuzog. Auch machte es keinen guten Eindruck bei den Russen, daß er sich dem König von Breußen, den sie eben fünf Jahre lang als Todfeind bekämpst hatten, auf einmal wie ein thöricht Berliebter an den hals warf, preußische Generalsuniform trug und wirklich mehr ein preußischer General als ein russischer Czar zu sehn schen.

Friedrich II. kam burch bie Zumuthung, die ihm Peter machte, ihm Hoffein erobern zu helfen und bestalb Krieg mit Danemark anzufangen, in nicht geringe Verlegenheit, allein ber Vortheil, Rußland jest gegen Defterreich auf seiner Seite zu haben, überwog jedes Bebenken. Es war in der Zeit, in welcher Czernitschesthn den guten Dienst gegen Daun leistete. Also befann sich Friedrich nicht lange, buldete, daß 40,000 Ruffen in Mecklenburg einzuckten, um Holstein zu besehen, und ließ 15,000 Breußen zu ihnen stoßen. Aber es kam gar nicht zum Kriege mit Danemark.

Beter III. hatte begreiflicherweise lebhafte Sympathien für bie Deutschen, welche früher Rußland regiert hatten und fräter nach Sibirien verbannt worben waren. Er rief baher Biron zurück und gab ihm wieder sein Kurland, welches Karl von Sachsen ihm streitig machte. Auch ber alte tapfre Münnich wurde zurückberusen und Beters Rathgeber. Da nun Beter auch einen seiner Vettern, ben Prinzen Georg von holftein mit bessen Gemablin und Kindern nach St. Betersburg zog und außerorbentlich begünstigte und liebfoste, und bereits bavon die Rebe war, mit Ausschluß seines eignen, von ihm nicht anerkannten Sohnes Paul und bessen Mutter, jenem Georg und seiner Familie die Abronfolge im Reich der Czaren zu sichern, durste Katharina nicht länger säumen, Gegenmaßregeln zu tressen. Schon lange hatte sie sich beim Bolf und Klerus durch die pünktliche Ersüllung aller kirchlichen Vorschriften

beliebt gemacht, indem sie streng die Fasten einhielt, alle religiösen Ceremonien mitmachte und eine brunftige Andachtigkeit zur Schau trug. Beter bagegen hielt sich fern von der hauptstadt und isolirte sich nit seinen Holsteinern in Oranienbaum. hier mußte Ratharina einmal bei einem Hoffest erscheinen und wurde von ihrem Gemahl gezwungen, der Woronzow, seiner dicken Maitresse, den Katharinenorden umzuhängen, am 21. Februar. Seit dieser roben Scene mied Katharina den Hof ganzlich.

Mun fant fie aber an ber neunzehnjährigen Fürftin Dafd= fom, bie, wie fie felbit, von ihrem Gatten getrennt lebte, eine intime und außerft folaue Freundin, mit ber fie um fo unverbachtiger intriguiren fonnte, ale bie Dafchfom eine leibliche Schwefter ber Worongom mar. 3m Saufe biefer jungen Fürftin frann fic bie Berichmörung an, welcher Gregor Orlow mit feinen Brubern, Graf Banin, Erzieher bes jungen Groffurften Baul, ber Rofaden= betman Rasumowett, Furft Bolfowell, Oberfillentenant ber Garbe und Reffe bes immer noch verbannten Beftufchef, ber Ergbifcof Setfdin von Nowgorob, Ruflands erfter Beiftlider, nebft noch mehreren Offizieren und Staaterathen beitraten. Durch bie Unvorfichtigfeit eines Lieutenants murbe ber Plan perratben und ber Lieutenant arretirt. Aber ebe berfelbe noch einer Untersuchung unterzogen mar, führten bie Berfcmorenen mit Bligesichnelle ibren Blan aus, in ber Racht bes 9. Juli 1762. Ratharina fam von Beterhof, mo fie mobnte, beimlich nach St. Betereburg und bielt eine Unrebe an bie aus ben Betten gemedten und balb angefleibeten, berbeitaumelnben Golbaten ber Garbe, bie fie um Gulfe anflebte, als wollte man fie und ihren Cobn umbringen, und benen fle bie Abichaffung aller verhaften Neuerungen verfprach. Die Solbaten fauchgten ibr gu, es erforberte jeboch noch Reit, bis fammtliche brei Barberegimenter berbeigefommen, verftanbigt und gewonnen waren. Die Artillerie wies Orlow gurud und mare bem Raifer treu geblieben, wenn nicht ihr General Billebois, Ratharina's fruberer Geliebter, ber um bie Berfdmorung nicht mußte,

jest plöstlich von ihr selbst aufgeforbert worben mare, ihr zu folgen. Er that es. Hierauf begab sie sich mit ihrem ganzen Gefolge zur Rirche, wo ber bereits bestellte Setschin an ber Spise bes Klerus sie empfing, ein Te Deum anstimmte, ihr die Krone auss Haupt setze und sie als Selbstherrscherin, Katharina II, proclamirte, als welche sie auch sogleich von den vor der Kirche versammelten Soldaten anerkannt wurde. Das Wolf sah ruhig zu oder bezeugte seine Freude, weil es den Kaiser haßte. An Wahrung des Rechts wurde nicht gedacht. Sah man auch den Thron für erledigt an, was er nicht war, so konnte nur der junge Paul ihn besteigen, nicht seine landfremde Mutter, die als Prinzessin von Jerbst auch nicht einen Schatten von Recht auf die Krone der Czaren besas.

Beter III. abute nichts, batte in unbegreiflicher Berblenbung jebe Ueberwachung feiner Gemablin, beren Rante ibm von 1758 ber mobl befannt fenn mußten, bintangefest und war bei ber Dadricht, Ratharina babe fich in ber Sauptftabt gur Raiferin andrufen laffen, wie vom Donner gerührt. Bergebens bot fich ibm ber alte Munnich an, ihm ben Thron zu erhalten, wenn er ibm nur Bollmacht geben wollte. Beter blieb zaghaft und unentichloffen und verlieg Drantenbaum nur, um nach Beterbof zu fahren, als ob er bier feine Gemablin noch finben murbe. Unterbeg erhielt Ratharina immer mehr Unhang in ber Stadt und feste fich in einem Amagonenkleibe nach altruffifdem Sonitt mit fliegenben Sagren, ftrablend vor Schonbeit, ihr gur Geite bie Dafchfom und alle ibre Freunde, ju Pferbe, um an ber Spipe von 15,000 Mann ihren Bemahl in Beterhof gefangen zu nehmen. Diefer, ber ben Ropf gang verloren batte, fdrieb ihr Brief über Brief und flebte ihre Gnabe an. Bergebens forberte Borongom, ber Bater feiner . Maitreffe, ihn auf, fich gleichfalls ju Pferbe ju fegen, nach St. Betereburg zu eilen und im Ruden ber Raiferin eine Contrerevolution zu machen. Gben fo vergebens rieth ihm ber alte Felbmarfcall Munnich, nach Kronftabt zu eilen und fich von bort über

Memel ju flüchten, um wenigstens fein bebrohtes Leben zu retten. Der arme Raifer-mar von Schred gelahmt und feines Entichluffes mehr fabig. Erft als es icon zu fpat mar und er jeben Mugenblict bie Untunft feiner Feinde erwarten mußte, floh er wirklich noch nach Rronftabt, murbe bort aber icon nicht mehr aufgenom= Abmiral Taligin hatte bereits ben Commanbanten, General Lievers, ber fur ben Raifer mar, überliftet und gefangen gefett und befahl jest, auf bes Raifere Sacht zu ichiegen. Gin Freund bes lettern, Gubumitich, faßte einen Pfahl am Ufer und hielt bas Schiff, ben Raifer verfichernb, er burfe unbeforgt aussteigen, bie Golbaten murben nicht auf ibn fcbiegen, und mit fubnem Muthe fonne er bie Feftung fich erhalten. Das nämliche rieth ihm Munnich; Beter aber borte nicht, fonbern verfroch fich aus Turcht vor bem Schiegen in ben untern Schiffsraum zu ben heulenben Beibern. Die Jacht fuhr nun wieber bavon und trieb in ber Dacht bei fconem Mondfchein auf bem Deere, unverfolgt. Da ftellte ber alte Munnich bem Raifer vor, er folle nach Reval fegeln, mo eine ruffifche Flotte lag, und fich an bie Spige bes noch in Bommern ftebenben rufffichen Beeres ftellen, bann merbe er bem neuen Beiberregiment in Betersburg balb ein Ente machen, allein Beter und bie Weiber, bie ihn umgaben, fonberlich bie Woronzow, bie fich vor bem Waffer fürchtete, bilbeten fich ein, er murbe noch einen Bergleich mit ber Raiferin ichliegen konnen, und in biefer hoffnung wollte er lieber bleiben. Gin gemiffer Ismailow, burch ben Beter feiner Gemablin feine flebentlichen Briefe zugefendet batte, war von Ratbarina gewonnen worben, ibn gu troften und ibm Gnabe gu verfichern, bamit er ihr nicht entwische und Dunnichs Rathe nicht folge. Go fehrte benn wirflich ber bethörte Monarch nach Dranienbaum gurud. Sier lagen noch 3000 Solfteiner, bie gern für ibn gefämpft batten. Aber Jemailow hatte fich wieder eingefunden und befchmor ibn, feinen Biberftand zu leiften, weil er fonft bie Gnabe ber Raiferin verfdergen murbe, und fich ihr lieber vertrauensvoll außgullefern, ba er einer iconungvollen Behandlung ficher feyn tonne. Nun entließ Beter seine Golsteiner, welche sofort entwaffnet wurben, suhr nach Beterhof und ließ sich hier gedulbig gefangen nehmen. Man riß ihm die Unisorm ab, leerte ihm die Taschen aus und sperrte ihn, nur mit einem Schlafrock bekleibet, in ein Zimmer ein. Alsbald aber kam Panin zu ihm, um ihm im Namen der Kaiserin zu versichern, sie werde ihn frei nach Golstein entlassen, wenn er zuvor seine freiwillige Abdankung und die Anerkennung Katharina's als rechtmäßige Kaiserin urkundlich erklären und unterzeichnen wolle. Beter unterzeichnete voller Hoffnung. Nach wenigen Tagen kam Alexis Orlow zu ihm, um ihm seine baldige Befreiung anzukundigen und mit ihm darauf zu trinken, schenkte ihm aber Gift ein. Beters starke Natur überwand das Gift, nun aber warf sich Orlow mit seinen Gefährten Teplow und Baratinöky, alles starke Männer, über ihn und erdrosselten ihn mit einer Serviette, am 17. Juli. \*)

Sein Gunftling Georg von Holftein wurde, nachdem er gefangen geset worben war, nach Golftein entlaffen, bie holfteinischen Soldaten nach ichweren Mighandlungen gleichfalls eingeschifft, aber unterwegs vom Sturm überfallen und größtentheils von ben Wellen verichlungen.

Katharina felbst war nach St. Betersburg zuruckgekehrt und lebte bort in Lust und Freude, im vollsten Genuß ihrer neuen herrschaft. Ihren Buhler, Gregor Orlow, erhob sie bamals schon zum Grafen und Generallieutenant und hatte ihn überall zur Seite. Auch ihre übrigen helfershelser wurden reich belohnt, ber alte Bestuschef, mit bem sie früher schon so viel intriguirt hatte, zuruckberusen und in alle seine Ehren wieder eingesetzt. Allein mitten unter ben vielen Mannern, die sie umgaben, behauptete sie

<sup>\*) &</sup>quot;Belch ein Schausviel," schrieb ber frangosische Gesanbte von Bresteuil nach Paris; "auf einer Seite ber Entel Beters I. vom Thron gesstoßen und umgebracht, auf ber andern ber Entel bes Czaren Iwan in Feffeln schmachtenb, wahrend sich eine Prinzessin von Anhalt ber Krone bemächtiat!"

als Weib ihren Willen und beherrichte alle burch bie leberlegenheit ibres Berftanbes. Comobl Banin ale Driom taufchten fic, inbem fie fich einbilbeten, ihr Ginfluß merbe fortan ausschließlich gelten. Die Raiferin bielt eine biefer Parthelen burch bie anbere im Chad und verbarb es mit feiner. Drlow hatte nichts Beringeres gehofft, ale Ratbarinene Gemabl zu merben, ba fie von ibm in guter hoffnung mar, aber fie erhielt ibn als ihren Liebling bet guter Laune, ohne ibm ben geringften Unfpruch auf bobere Recte ju gestatten. Gie gebar beimlich einen Rnaben, ber ben Ramen Bobrinefti erhielt. - Cbenfo mar Beftufchef nur ihr Werkzeug. 218 Meifterin in ber Politif bemabrte fie fich gegenüber bem Rlerus, benn fie wußte bie allgemein erwartete Burudgabe ber geiftlichen Guter zu hintertreiben, inbem fie ben Grabifchof von Nomgorob und bie vornehmften Bifchofe perfonlich befto reichlicher befriedigte. Die leibeigenen Bauern auf ben eingezogenen geiftlichen Gutern, beinabe eine Million an ber Babl, murben jest Defonomiebauern, bann Rronbauern genannt. Je mehr bie Babl ber Rronbauern, bie unmittelbar unter bem Raifer fanben , gunahm , befto ichmerer gog auch bas monarchifche Benicht im Bergleich mit bem ariftofratifchen und naberte fich zugleich ber Stand ber Rronbauern mehr bem ber Bauern im mittleren Europa, fofern ihre Abbangigfeit von faiferlichen Beamten boch nicht mehr fo febr ben Charafter perfonlicher Leibeigenfchaft trug, wie bie vom Leibherrn auf ben fleinen Abelagutern.

Da sich ber Erzbischof von Nowgorob gerabe burch seine Bestechlickfeit beim übrigen Klerus verhaßt gemacht hatte, ließ ihn Katharina undankbar in Ungnade fallen. Eben so undankbarhanbelte sie an allen, die sie nicht mehr brauchte. So wurde Billebots entlassen und sogar die Fürstin Dascksom, diese originelle Dame, die alles für sie geopfert hatte. Während Katharina die Wordnzows, die dem Kaiser angehangen hatten, großmuthig schonte, verbannte sie die einzige Tochter dieses hauses, der hauptsächlich sie das Gelingen der Thronrevolution zu danken hatte, nach Mos-

tau, einfach, weil ihr biese Daschtow burch ihre Eitelkeit läftig wurde. Sie rief fie zwar später wieber an den hof, mußte fie aber nochmals fortschicken, weil bieselbe sich überaus ftolz und

tropig benahm. \*)

Im Uebrigen suchte bie Raiferin ihre Armee in gutem Stanbe zu erhalten, und errichtete eine Pflanzschule für bas Gentecorps und bie Artillerie, benn fie bachte von ihren Armeen Gebrauch zu machen und ihre Nachbarn nicht in Frieden zu laffen. Europa gegenüber aber äffte fie ben großen Friedrich nach und gab fich ben Schein einer "Philosophin auf bem Throne". Wie Friedrich

<sup>1)</sup> Ratharina Dafchtow war ihrer eigenen Familie aus Gitelfeit und Benialitatofucht entgegengetreten und aus einem Mangel an Bietat, welden man aus bem Umftanb erflarte, baß fie eines anbern Batere Tochter Rachbem Die Revolution gelungen mar, prablte fie vor aller Belt, fie allein habe fie gemacht und muthete ber Raiferin gu, fie gum Dherften ber Barbe ju ernennen. Da murbe fie als überlaftig nach Moefau verbannt, bie Raiferin ließ aber ausbrudlich ben frangofifchen Gefanbten, Berrn von Breteuil, erfuchen, Boltaire ju veranlaffen, bag er, falle er über ben Thronwechsel in Betereburg etwas ichreibe, ber Dafchfow gar nicht ges benten, fonbern alles fo barftellen folle, ale ob bie Raiferin allein alles geleitet habe. Run hatte fich aber bie Dafchfow mahrend ber Berfchwos rung in bem Grabe fur bie Raiferin geopfert, bag fie bem in fie verliebten Banin , obgleich fie ihn nicht ausstehen fonnte, boch ihre Gunft gemahrte, nur um ihn bavon abzubringen, bag er nach Betere III. Sturg ftatt Ras tharing ben Cohn Baul jum Raifer ausrufen laffen. Co hatte bie arme Dafchtow alles fur ihre faiferliche Freundin gethan und erndtete nun ben fconobeften Undant bafur. Fortan fcwur fie aber auch ber Raiferin emigen Bag und forgte bafur, bag nicht bie taufchenben Ergablungen, welche bie Raiferin ausbreiten ließ, fonbern bie Bahrheit in Bezug auf bie Betere= burger Greigniffe in Umlauf fam. Ale ihr nach einiger Beit bie Raiferin einen langen Brief ichrieb, um fie wieber gu bezaubern und ju gewinnen, ba fie beren Intriguen furchtete, antwortete ihr bie Dafchtow ftolg nur mit vier Beilen: "Ich weiß nichts von bem, was Gie wiffen wollen, murbe es Abnen aber auch nicht fagen, wenn ich es mußte. Bollen fie mich aufs Schaffot fchicten? Bohl, ich bin bereit, es ju befteigen."

felbft \*) fcrieb auch fie frangofifch (Luftfpiele, Darchen), correspondirte mit b'Alembert und Boltaire, berief Diberot nach St. Betereburg, affectirte Begeifterung fur Regentenpflicht und Menfchenwohl, proclamirte fogar, fie wolle burch eine großartige Reform bes Ergiebungemefens neine neue Generation ichaffen", errichtete jeboch nur ein abeliges Erziehungsinftitut fur 240 Krau-Iein und Grafinnen und ein Paar Findelbaufer mid ermeiterte bie von ber Raiferin Glifabeth gegrundete Atademie ber Wiffenfchaften in St. Betersburg. Nicht menige berühmte und unberühmte Rebern in Deutschland und Frankreich posaunten ihren Ruhm aus und mander fece Abenteurer ging bamals nach Rufland und machte bort fein Glud. Aber bie humanitat ber Raiferin mar Brablerei und Aushangeschilb. Das ruffifche Bolt, ber ruffifche Rlerus blieb unter ihr in ber alten Barbaret. Mur fur ben Abel that fie etwas, inbem fie bie Organisation, melde berfelbe in ben beutschen Offfeeprovingen batte, auf bas gange ruffifche Reich ausbebnte. In jeber Broving nämlich ließ fie ben Abel eine eigene Corporation mit einem Maricall an ber Spite bilben, ber bie Bertheilung ber Steuern, bie Refrutenausbebung, bie Babl ber Juftig- und Bermaltungebeamten überlaffen blieb. Auch nabm fie barauf Bebacht, in ben wenigen Stabten ibres großen Reichs bie Burger in Bunfte, alfo ebenfalls in Corporationen mit großen Borrechten zu gliebern. Allein biefe Unterlagen einer germanischen Organisation aus bem Mittelalter war fur bas ruffifche Bolf unpaffenb. Der Abel befaß teinen Corpsgeift und machte von ben ibm verliebenen Rechten feinen Gebrauch, fonbern lieg ben Gouverneur ber Broving und bie nieberen Beamten malten. Chen fo wenig mar ber Ruffe fabig, bie ftolgen Burgericaften bes beut-

<sup>\*)</sup> Sugenheim hat in feinem Berte "Rußlands Ginfluß" 1856 aus vielen fleinen Umftanden die Bermuthung geschöpft, Katharina fen eine natürliche Tochter best großen Briedrichs gewesen, beren Mutter wenigstens seine intime Jugendfreundin und beren Bermahlung mit bem rufsischen Thronfolger hauptsächlich sein Wert war.

iden Mittelaltere berguftellen. Ge mar nur wieber eines von ber vielen Beiden ber ins achtgebnte Jahrbunbert bereinbrechenben Unnatur, bag in Rufland ftanbifde Glieberungen und ftanbifde Autonomie, ba mo fie gar nicht binpagten, gerabe in bem Beitpunft eingeführt murben, in welchem fie in Dentidland, mo fie entftanben, und ber Bolfenatur angemeffen maren, burch bie Bureaufratie gerfiort murben. Aber bie Bureaufratie murbe auch tros Ratharinens Abelecorporationen in Rugland Deifter. ber Raiferin ging alle Bewalt aus. Der Abel ale folder gab feinen Rang. Wer nicht ber Raiferin gebient batte, galt nichts in ber Befellicaft, ber geringfte Gecondlieutenant fant infofern an Rang bem reichften Bojaren voran, menn biefer feinen Dienfttirel batte. Der Dienft (Tidin) galt alfo vor allem, wie es einer absoluten Monarchie auch angemeffen mar. 3bn bezeichnete bie Uniform. Beber, auch ber niebrigfte Civilbeamte, ja felbft ber Gtu= bent fale ber funftig bienen follte) trug Uniform. Mus ben Boiaren waren immer tapfere Generale und noch mehr ichlaue Diplomaten bervorgegangen, ba Schlauigfeit ein Grundzug im ruffifden Mationaldarafter ift. Aber fur ben medanifden Vermaltunge= bienft maren fle gu indolent, leichtfinnig ober auch zu vornebm. Die Bermaltung und Juftig fam alfo in bie Sande ber nieberen Tichinofnite (Rronbeamten) und ber Jeprafnite (Abelebeamten). einer Menfchenclaffe, bie, ohne Chrgefühl und ohne bie öffentliche Achtung zu geniegen, nur auf ihren Bortheil bebacht und ba= male foon berüchtigt mar burd Gewaltthatigfeit und Ungerechtiafeit gegen bie Comaden, nieberträchtige Rriecherei gegen bie Machtigen, Beftedung, Betrug, Unterfdleif aller Art. Bie batte man aber auch von biefen ungebilbeten Beamten ein Rechte- und Cbrgefühl erwarten follen, mas nicht einmal in ben boberen Regionen berrichte! Das Brincip ber Regierung felbft mar bas macchiavel= liftifde, bie Geiftlichen bes hofes bereicherten fich auf alle Urt, bie Generale und Offiziere preften ben freiwillig unterworfenen Bolferftammen, wie ben eroberten Brovingen bas lebensmart aus.

Der Ruffe bat überhaupt feine strengen Begriffe von Mein und Dein, weil von uralter Zeit her nicht nur in seiner Familie, sondern auch in seiner Gemeinde Gütergemeinschaft herrscht. \*) Gegensüber den Nachbarstaaten war die Politik der "nordischen Semiramis", wie man sie nannte, so widerrechtlich, gewaltthätig und argliftig als möglich, so daß Macchiavell nie eine größere Schülerin gefunden hat, als an ihr. Persönlich war die Kaiserin im böchsten Grade liebenswürdig, von bezaubernder Freundlichkeit, ungleich mehr verführerisch, als majestätisch, so daß, wer ihre noch jugendlichen Bildnisse sieht, kaum ahnen sollte, was sie ihren Genstern zu thun erlaubte und befahl.

Noch lebte ber ungludliche Iman, ber als allein rechtmäßiger Erbe bes Saufes Romanom, obgleich er von feiner frubeften Rindbeit an gu Schluffelburg gefangen fag, boch immer eine lebenbige Brotestation gegen Ratharina's Rronenraub mar. Beter III. hatte ibn einmal in feinem Rerter befucht und balb blobfinnig gefunden, well ber arme Rnabe immer eingesperrt geblieben mar, obne einen Unterricht ober nur einen gebilbeten Umgang ju geniegen. Ratharina II. war nicht fo mitleibig, fonbern trachtete ben mehrlofen Rebenbubler gang unfcablich zu machen. Um aber einen Bormanb ju haben, ließ fie bie Bache gu Schluffelburg überreben, fie felbft, bie Raiferin, wolle fich mit Orlow vermablen und bann Iwan, als bem fie gebubre, bie Rrone abtreten. Die einfältigen Golbaten gingen in bie Falle und ichaarten fich um 3man. Das nannte man nun eine gefährliche Rebellion, bie wenigen Unbanger Imans wurden gefangen genommen und Iman felbit im Schlafe ermorbet, am 5. August 1764. Mirowitich, beffen fich Ratharina gur Bethorung ber Solbaten und gur Ermorbung 3mans bebient hatte, wurde nicht bafur belobnt, fonbern, ale ob bie Sache Ratharina

<sup>&</sup>quot;) Stirbt in einem Dorf ber Bater und hinterläßt 6 Sohne, fo theis len biese nicht etwa sein Gut, sonbern fein Gut fallt ber Gemeinde anheim und biese verleiht jedem der 6 Sohne wieder ein Gemeindegut auf Les benezeit.

ganz fremb mare, auf Befehl berfelben hingerichtet. Er glaubte, bie Gerichtsfeene fen nur Schein und er werde begnabigt merben, aber fein Kopf fiel. — Imans Bater, Anton Ulrich, lebte in feinm Berbannungsort bei Archangel noch bis zum Jahre 1776 als ein verächtlicher Trunkenbold.

Die Civilifation, welche Ratharina II. in Rugland verbreitete, mar baber febr zweifelhaften Bertbes. Wenn bie Bojaren auch viel von ihrer alten blutigen Barbaret abftreiften, fo nahmen fie bod mit bem frangofifden Mobefleibe ober ber fnappen preußiiden Uniform nicht ben ritterlichen Beift bes Abenblandes an, fonbern vielmehr nur bie Corruption ber vornehmen Gtanbe. ruffifche Abel verband mit bem Barifer Raffinement in Benug und Laftern orientalifde Berfdwenbung. Die Beamten entbehrten ber Solibitat und Bemiffenhaftigfeit. Die reichen Burger maren entweber Frembe, bie nur ibr Glud in Rugland machen wollten, ober bie Bunft bidbartiger Raufleute, bie gleichfalls nur auf ihren Brivatgewinn ausgingen. Bon Ausbilbung burgerlichen Geiftes tonnte ba nicht bie Rebe fenn. In ber Beiftlichkeit enblich, bie im Abendlande einft viele Jahrhunderte bindurch ber einzige Trager ber Bilbung gemefen mar, bulbete Ratharina feinerlet geiftigen Aufidwung. Sier erhielt fie ben alten barbarifden Stumpffinn am gefliffentlichften, benn wenn von einem gebilbeten Rlerus aus bas Bolf batte fonnen bearbeitet werben, murbe ihr ftrafliches Leben einem Sittengericht unterworfen morben fenn, welches fie um feinen Preis burfte auftommen laffen. Bie fie bie bobe Beiftlichfeit geschickt in ihr Det jog, ift oben icon gezeigt. Die niebere Beiftlichfeit mußte in ber bieberigen Berbumpfung fortleben. geiftliche (Bopen) burften immer nur bie Gobne von Bopen merben, eine gleich ben jubifden Leviten und indifden Braminen fic felbft fortpflangenbe Briefterschaft. Aber biefe Bopen burften nicht predigen, nur bie vorgefdriebenen Geremonien medanifd abmaden. Wenn ber Bope feine Frau verlor, mußte er Mond werben. In ben Rloftern aber fehlte ber Beift ebenfalls ganglich. Go erfreute fic

Ratharina, mabrend fle perfonlich ben gottlofen Diberot liebkoste und mit Boltaire\*) correspondirte, an bem tiefen Geiftesschlaf ber gesammten Geiftlichkeit bes Reiches, welches fie beherrschte.

Alls rühmlich muß anerkannt werben, baß Katharina burch Smelin und Ballas ihr weites Reich und sonberlich Sibirien in naturwissenschaftlicher und ethnographischer hinsicht burchforschen ließ, sowie auch in ihrem Auftrage ber Englanber Billings bie äußersten Kuften ihres Reiches in ber Nachbarschaft Norbamerika's und Javans untersuchte.

Während bie Raiferin wie eine ichmachtenbe Coubrette in ben Armen ihres Orlow lag, beberrichte ihr Ablerauge gleichmohl bie gefammte europäifde Politif, und ließ fle fic nichts entgeben, mas ihre Dacht vergrößern, ihren Rubm erhöhen fonnte. Schlag führte fie gegen Rurland aus. Bring Rarl von Cachfen mar bort als Bergog anerkannt und vom Abel wohlgelitten. Beter III. hatte Biron gurudgerufen, mar aber ermorbet, ebe biefer ben meiten Weg aus Sibirien gurudgelegt und feine fruberen Rechte auf Rurland gur Geltung gebracht hatte. Aber fcon brei Tage nach bes Raifere Ermurgung, am 20. Juli, forberte, mit Ratharina's Buftimmung und von St. Betersburg aus, Biron ben Rurlander Abel auf, ihm zu bulbigen, und am 8. Auguft verlangte Ratharina felbft von August III., er folle fogleich feinen Sobn aus Rurland gurudziehen. Bugleich rudten 15,000 Ruffen in Rurland ein. Auguft III. machte flägliche Begenvorftellungen, er fen ja ber treue Allitrte Ruglands im flebenjährigen Rriege gemefen, Rurland fen ein polnisches Leben, und ber gufällige Umftanb, bag bie Bergogin Bittme Unng von Rurland ruffifche Raiferin geworben fen, bebe bas alte polnifde Lebensverhaltnig nicht auf und gebe Rufland fein Recht an Rurland. Biron rudte unter bem Soute ber ruffifden Bajonette in Mitau ein und ließ fich

<sup>\*)</sup> Nach Boltaires Tobe wollte fie um eine große Summe beffen Bis bliothet faufen, die ftolgen Erben aber machten ihr ein Gefchenk bamit.

bafelbit am 10. Februar 1763 zwangsweise hulbigen, mabrent Ber-

Muauft III. frug ben polntiden Reichstag Rath. Die Czartorpefi'fche Familie, welche ihren Deffen, ben iconen Pontatowell, mit ruffifcher Gulfe auf ben polntiden Thron bringen wollte, wenn ber alte frankliche Sachje geftorben fenn wurbe, mabnte bringend von jebem Schritt gegen bas machtige Rufland ab und verlangte, man folle Rurland aufopfern und bas fachfifche Familienintereffe nicht mit bem rolnifden Reichsintereffe vermedfeln. Inbef flegte boch bie patriotifde Bartei, welche begreiflicherweise in ber Aufopferung Rurlanbs nur ein Beiden ber erbarmlichften Schwäche und ber freiwilligen Unterwerfung unter Rufland fab. Die Mehrheit entichied fich fur Rarl gegen Biron, und eine polnifde Dentidrift fette ber ruffifden Raiferin aufs neue bie Rechte bes erfteren auseinander. In biefer Denfichrift mar aber unflugermeife Bezug genommen auf bie illegitime Berricaft ber Raiferin felbft, ba nicht fie, bie Berbfterin, fonbern ber bamale noch im Rerfer ichmachtenbe Iman ber rechtmäßige Thronerbe von Rugland fey. Grund genug fur Ratharina II., von nun an bie Bolen tobtlich zu haffen und bie Bernichtung biefer ritterlichen Dation zu befdliegen.

Auf ihren Befehl arbeiteten die Czartorysti, um die Sachien zu vertreiben, nicht nur ben Sohn aus Kurland, sondern auch den Bater aus Polen felbst. Als Fürst Radzivil, ein Batriot und Beind der Czartorysti, zu Wilna die Wahlen des neuen Obergerichts für Lithauen im Sinne bes Königs zu Stande brachte, erschien ein russischer Oberst daselbst und drohte mit dem unverzüglichen Ginmarsch von 40,000 Russen, wenn das Gericht nicht fogleich im Sinne der Czartorysti umgebildet würde, und der bestiechene Bischof von Wilna, Strassalt, erließ ein Manifest, worin er die russische Kaiserin sörmlich zu Gülfe rief, die dann auch 8000 Mann nach Wilna schiedte und Radzivils Partei entmuthigte. August III. aber, da er zu schwach war, sich der russischen Geere

und ber Czartorpsti'schen Bartei in Bolen felbst zu erwehren, namentlich weil er auch Preußen in biefer Frage auf die rufsische Seite treten sab, befahl seinem Sohn, Mitau zu verlassen, und kehrte selbst von Warschau nach Dresben zuruck, um Bolen nie nuchr wiederzusehen, benn er starb am 5. October 1763.

Friedrich II. fand es mirflich feiner bamaligen Lage ange= meffen, bie habgierige Bolitit Ruglands zu unterftugen, obgleich Die Erweiterung ber ruffifchen Dacht burch die Unnexation von Rurland und burch ben überwiegenben Ginflug in Bolen feinem Nachbar gefährlicher war, als gerabe Breugen. Er tonnte fic. feit Bute regierte, auf England nicht mehr verlaffen und fürchtete. wenn er fich Rurlande und ber polnifchen Batrioten annahme, eine Coalition Ratharina's II. mit Maria Therefia, mabrent die Somadung Cachfens, jedenfalls beffen Lobreifung von Bolen ibm etmunicht fenn mußte. Indem er auf bie Geite Ruflande trat, rief er freilich gebeime Unterhandlungen gwifden Defterreich und Frantreich hervor, beren 3med war, ben ruffifch-preugifchen Ginflug in Bolen zu neutraliffren; allein er mußte mohl, Frankreich merbe feine Opfer bringen, um bem fernen Bolen mit Urmeen beigufteben, und Maria Therefia allein merbe es noch meniger magen, es mit ber vereinten Dacht Ruglands und Breugens aufzunehmen. lich ließ Choifeul nur burch frangofifche Agenten in Bolen intriguiren, bot aber feine Gulfe. Und Maria Thereffa brobte obne Nachbrud. \*) 21m 11. April 1764 folog Friedrich II. mit Ratharing II. einen gebeimen Vertrag, worin fich beibe ibre Stagten

<sup>\*)</sup> Bald nach bem Tobe bes fachsichen Rurfursten fam Boniatowsti's Biuber zu ihr, um ihre Stimme zu gewinnen. Sie verlangte nun, Bolen solle felbftandig handeln und sich Rufland widerfegen, dann werbe sie im Bunde mit Frankreich, besien sie gewiß sen, Bolen unterstügen. Jebenfalls werbe sie, wenn Ruffen in Bolen einruckten, auch Desterreicher einzucken lassen, was sie nachher boch nicht that. Ueberhaupt waren ihre Mahenungen an die Poniatowskis verschwendet, weil diese ja gerade rufsische Parzteiganger waren.

garantirten , beibe fich im Rriege [beigufteben gufagten , Breugen in Rriegefallen fur Rugland eine GulfBarmee gu ftellen ober 480,000 Thaler jahrliche Subfibien gu gablen übernahm und beibe fich inebefonbere verpflichteten, eine heilfame Reform und Biebergeburt Polens nicht zu bulben, feinen auswärtigen Bringen niebr, fonbern nur einen ohnmächtigen, von ben Parteien und vom Auslande abhangigen Bolen jum Ronig mablen, bie Rrone auch niemale erblich werben ju laffen und bie Confusion im polnischen Reichstage burch Aufrechterhaltung bes liberum veto (Berbinberung jebes Befdluffes burch eine einzige Stimme) zu verewigen. Damit aber auch ber fatholischen Lanbestirche Bolens ber Rerb burchichnitten werbe, befchloffen in jenem Bertrag bie griechifche Czaremna und ber protestantifche Ronig, fic ber f. g. Diffibenten, b. b. aller Richtfatholifen, gegen gebachte polnifche Lanbesfirche fraftigft anzunehmen. Diefer lettere Buntt follte bornehmlich gum Bormand bienen, einen Burgerfrieg in Bolen anzufachen, welcher Rufland und Preugen gum bewaffneten Ginfdreiten Gelegenheit geben murbe.

Mit biefem völferrechtswibrigen Bertrag, ben leiber ber große Breugenfonig zu unterschreiben fich nicht ichamte, begann bas Berberben bes ungludlichen Polen.

Es hanbelte sich zunächst barum, wer bem Sachsen auf bem polnischen Throne nachfolgen sollte. Die Wahl stand bei einem außerordentlichen Reichstage, bem ber gesammte bewassnete Abel des Reichs anzuwohnen hatte und welcher vier Wochen nach Besichluß jenes Vertrags am 7. Mai zu Warschau zusammentrat. Die Czartorvest hatten die ganze Stadt mit ihrem bewassneten Anhang (mit roth, weiß und grünen Farben) erfüllt, und rings um die Stadt lagerten 10,000 Russen unter General Repnin, an der Grenze aber standen 40,000 Preußen. Gegen diese Uebermacht vermochte Graf Potock, obgleich er mit einer Menge bewassneter Patrioten zum Reichstage kam, nichts zu unternehmen. Branick, ber Kronselbherr, hatte zwar eine polnische Reichsarmee gesammelt,

bie aber, wenig zahlreich, von ber ruffischen Partei unterwühlt wurbe und ihn größtentheils verließ. Fürst Rabzivil glaubte sicherer zu verfahren, wenn er eine patriotische Bewegung in ben Provinzen hervorriese, aber Repnin schiette ein rufsisches Corps unter Dolgorucki gegen ihn aus, welches ihn, obgleich er Ansangs einen Erfolg errang, boch überwältigte und über die Grenze jagte. Die consöberirte russische Partei der Czartorysti behauptete bemnach die Oberhand auf dem Reichstage und setze durch, daß am 7. September ihre Creatur, Stanislaus Poniatowsti, Katharina's ehemaliger Buble, zum König von Polen erwählt wurde. Dies würde ninmermehr geschehen seyn, wenn der polnische Abel freie Wahl gehabt hätte. Von 80,000 stimmberechtigten Gelleuten waren nur 4000, ohne die an Rußland verkauften, erschienen, die übrigen, eine ungeheure Mehrheit, waren nicht erschienen, weil sie sich den russischen Insulten nicht auszusehen wagten.

Bon nun an mar aber nicht Stanislaus, fonbern ber mit feinen Truppen in Baricau verbleibenbe ruffifche General und Befanbte Graf Repnin Ronig von Bolen, benn nur er befahl, nur er lentte ben Sof und ben Reichstag. Gleichmohl batten fich unter Stanislaus, weil er benn boch ein echter Bole mar, bie Barteien bes Sanbes verfohnen und gegen Rufland vereinigen fonnen, und lag es nabe, bag bie Cgartoryeti, nachbem Rugland ben Ihrigen auf ben Thron erhoben batte, Ruflands nicht mehr fo febr bedurften, wie vorber, alfo nach einiger Gelbftandigfeit trach= ten murben. Much überlegte man in Petereburg wirflich, ob man bie Czartorpeti nunmehr nicht lieber auf bie Geite werfen folle. Allein man enticbied fich babin, einen Baffus bes ruffifch = preußi= fchen Bertrage, ber ben Fall icon vorbebachtig ins Auge gefaßt hatte, auszubeuten und einen gang neuen Bankapfel nach Bolen bineinzuwerfen, um bafelbit zwei neue Barteten fich bilben zu laffen, melde burd ihre Bwietracht bas Reich immer mehr fcmachen, ben armen Stanislaus immer ohnmächtiger und von Rufland abban= giger machen mußten. Diefe gange Intrigue batte von Unfang an

einen fo specific ruisischen Charakter und bezwedte so ausschließlich bas ruffische Interesse, bag man Friedrich II. nur sein paffives Berhalten bagu vorzuwerfen hat.

3m August 1765 erfchien ber Bifchof von Mobilem in Barfchau. um fich zu beschweren, bag feit etwa vierzig Jahren 150 griechische Rirden unirt, b. b. mit ber fatbolifden Rirde vereinigt morben fepen. Das gab bas Cigu. for bie ruffifchen Agenten im offliden Theile bes polnifden Reiche, n. erall bie vormale griechifden Rirden aufzuzeichnen, bie auf einmal, nach bem Berlangen ber ruififchen Bartei, ber griechifden, b. b. ruffifden Rirche guruckgegeben werben follten, ohne Rucficht barauf, bag bie Unirung eine freis willige gemefen mar. Bei allebem butete man fic, von ber griedifden, b. b. ruffifden Rirche zu reben, bie im gebilbeten Gurora feine Sympathien gefunden haben wurde. Dan nannte bie betreffenben unirten Gemeinden, bie mit Bemalt aus ber Union berausgeriffen und ausschließlich griechisch, b. b. ruffisch werben follten, Diffibenten, und betrachtete bie Frage, wie bie ber Diffentere in England, ale eine reine Frage ber Tolerang und Sumanitat, intem man auch bie menigen Protestanten und Socinianer Bolene vorschob, als ob es fich nicht um ruffifche Sabgier, fonbern um bie in Europa bamals fo beliebt geworbene Bemiffensfreiheit banble. Unter biefem Befichtepunft ericbien Friedrich II. nur ale ein gerechter Monard, indem er fich gemeinschaftlich mit Rugland ber Diffibenten annahm, und felbft in England gab man fich bas 2infeben und nabm bie Diene an, ale fen bie Cache ber Diffibenten in Bolen bie bes Proteftantismus.

Das polnische Bolt war scharssichtiger. Es fah ben alten katholischen Glauben gefährbet und erhob sich. Soltet, Bischof von Krakau, erließ in biesem Sinne einen hirtenbrieß, Tag und Nacht ftanden die Kirchen offen und wurde das Kreuz gegen die Difsibenten gepredigt. Aber russische Truppen unterdrückten die Bewegung und Ratharina II. ließ bem Papst bedeuten, wenn er nicht unter ben polnischen Katholiken Rube gebieten lasse, werde sie

Rache nehmen. Auf unverantwortliche Weife ließen Defterreich und Franfreich bas alles gefchehen, ohne ju Gunften ber fatholisichen Glaubensgenoffen zu interventren. Stanislaus, welcher feine Beit nur unter Bergnugungen gubrachte und fich, um alle feine Muefdweifungen bestreiten zu tonnen, von ber rufflichen Raiferin eine Penfion bezahlen ließ, schauberte boch vor bem Abgrunde gurud, in welchen Bolen burch bie Diffibentenfrage gefturgt merben follte, und fucte, wie auch bie Familie Czartoryefi, zu vermitteln. Damale beichmor Maria Therefia ben Konig von Bolen, fich gegen Ruftland ftanbhaft zu benehmen, und bot ihm fogar eine Ergbergogin gur Bemablin an. Die Cgartoryefi riethen ihm ab und hofften immer noch Mäßigung von Rufland. Repnin aber batte genieffene Befehle und brobte bem Konig mit Abfegung. Da mußte Stanislans alle ruffifchen Decrete gegen bie Ratholifen in Bollgug feten. Weil er fich aber in biefer Sache nicht gefügig genug gezeigt hatte, ließ Ratharina bem in Sachfen lebenben Rabzivil gebeime Untrage machen, und berfelbe mar mirtlich fo forach, fich bem ruffifden Intereffe gu vertaufen, um nach Bolen gurudfebren gu burfen. Wo irgend eine Charafterfdmache ober ein Lafter gut benuten mar, benutte es Rufland. Bo irgend eine Tugend übrig blieb, murbe fie von Rufland nicht nur mit Gemalt vernichtet. fonbern auch noch verleumbet.

Immer um Ruflands eigentlichen Zwed zu mastiren, mußte Repnin überall, zunächst aber an ben ruffischen und preußischen Grenzen unter bem Einbruck ber bort bligenben ruffischen und preußischen Bajonnette f. g. Conföderationen veranlassen, zuerst zu Sluf in Lithauen und Thorn (1767), in welchen sich bie Diffibenten unter einander verbündeten und vor ganz Europa den Schein annahmen, als seyen sie bie grausam Unterdrückten, als versichten sie beilige Sache der Glaubensfreiheit. Am 23. Juni vereinigten sich bie Conföderationen zu einer einzigen in Radom, und Madzivil trat an ihre Spite, um dem Reichstage sogleich vorzusschreiben, derselbe solle für alle Geset Polens Auflands Garantie

einholen. Sobann überschwemmten russische Truppen bas Reich und verübten im Namen ber Gaubensfreiheit die barbarischsten Greuel im Gebiete der patriotischen Bischöfe, wo sie alles raubten oder zerstörten. Endlich ließ Repnin die Bischöfe Soltyk von Krakau und Zabuski von Kiew, sowie den Palatin Rzewuski und andere vornehme Patrioten verhaften und gefangen ins Innere Ruslands abführen, 4. October. Wer sich Ruslands Willen widersetz, erklärte er hieraus, dem werde es eben so ergehen. Alles zitterte, und Stanislaus sowohl, als der Reichstag vollzogen alles, was Repnin besahl. Durch neue Gesetze wurden alle Forderungen der Dissidenten, der Fortbestand aller alten Mißbräuche und die Unerlästlichkeit der russischen Garantie decretirt, am 28. Febr. 1768.

Am 10. August besselben Jahres erließ Repnin eine Note, worin er sagte: "die Kaiserin suche nur die Glückseligkeit bes menschlichen Geschlechts und die Freiheit. Der einzige Grund ber Freiheit sen aber die Gleichheit (im liberum veto). Die Kaiserin könne die ihr von Gott verliehene Macht nicht besser anwenden, als indem sie jene Gleichheit besördere." Man hat mit Recht besmerkt, das sen die Sprache der Jakobiner von 1793. Der russische Hohn erschien aber gewissermaßen entschuldigt durch die Chrlosigkeit des polnischen Abels, der vor Repnin kroch, unter seinem Schutz den polnischen Staat bestahl und eifriger darauf bedacht war, seinen Privatbeutel zu füllen oder sich an persönlichen und Barteigegnern zu rächen, als der Nation in ihrem Unglück beizzustehn.\*)

Tighted by Google

<sup>\*)</sup> Der englische Gesanbte schrieb am 14. Dez. 1774: "Die Mitglieber bes Reichstagsausschusses wiesen sich Jahrgelber, Starosteien, Erbgüter und jede Art von Einnahmen auf beispiellose Weise und auf Kosten ber unglücklichen Republik an, so daß man dies für den letten Gnadenstoß halt, den sie ihrer Ehre und ihrem Baterlande geben. Man vergleicht sie allgemein mit einer Rauberbande, die in ein haus einbricht und alles plündert und zerstört, was in ihre hande kömmt. Ungerechtigkeit, Thore

Dieser brutale Sohn ber Aussen und bie surchtbaren Grausamsteiten, mit benen die eifrigen Ratholiken überall versolgt wurden, empörte endlich die Gemüther und eine ansehnliche Zahl guter Patrioten versammelten sich im März zu Bar und bilbeten hier unter der Oberleitung des Bischofs Krasinski von Kaminiec, des Joseph Pulawski ic. eine neue Conföderation zum Schuß des Baterlandes und der Kirche. Zu gleichem Zweck trat eine Conföderation unter Rajewski in Lublin und eine britte unter Jakob Potocki in Lithauen zusammen. Allein sie brachten seine ausreichende Heeresmacht zusammen und konnten den Ruffen, deren zahlreiche Truppen in Massen anrücken, nur vereinzelt einen verzweiselten Wiberstand leisten. So Kassmir Pulawski im Kloster Berdiczow, so die Stadt Bar, in der 4000 Polen umkamen, und Krakau, welches die Russen am 19. August mit Sturm nahmen und wo sie auf's grau-

heit und Raubfucht herrichten vom Anfange bis ju Enbe bes Reichstages, und bie Befdichte biefes Lanbes zeigt fein Beifviel fo ichamlofer Gundhaftigfeit. Sier ift ein folcher Mangel an Tugend und Chre (ja felbft bes blogen Anscheins berfelben), folch ein Berberben, ja folche Umfehrung ber Rechtevflege, bag Riemand , ber es nicht fieht , fich bavon einen Begriff machen fann. Faft alle großen Memter find fo fchlecht befest, bag bie na= tionale Burbe verloren geht, und ob wir gleich bie Borte Freiheit und Baterlanbeliebe oft boren , glaube ich boch , bag fein gebilbetes Bolf fie weniger im Bergen tragt. Belche Soffnung, welcher Berlag ift fur ein Land in fo elenber Berfaffung und in folden Berhaltniffen." - Bang ahnlich fcreibt ber frangofifche Gefchaftetrager Berault ben 29. Dctober 1770: "Die ungahligen Plagen und Ungludefalle, burch welche Bolen au Boben gebruckt ift, verminbern bie perfonlichen Feinbichaften und befondern Leibenschaften nicht, aus benen jene Uebel eber entspringen. Der Stolg und bie Begierbe, über ihres Gleichen bie Dberhand ju haben, find in ben Bemuthern nicht erloschen, welche fonft gegen bie harteften Erniedrigungen unempfindlich ju fenn fcheinen, bie fie von ben Fremden erleiben. Dit einem Botte: Gflaven, welche fich ohne Biberftand in Retten fcmieben laffen, wollen noch über anbre Cflaven berricben."

famfte mutheten. Das Mergfte aber gefcab burd bie von Rufland aufgewiegelten Rofafen und griechifden Bauern, ble 20,000 Mann fart burch bas fuboftliche Bolen gogen, einen Cbelhof nach bem anbern verbrannten, alle Chelleute und fatholifden Briefter erichlugen, Weiber und Rinber nicht iconten und alles raubten. Am idredlichften mutbeten bie Raporoger Rofaden, Salbwilbe. ecte Cfpthen, bie ohne Weiber lebten und fich burch geraubte Rnaben erfetten, wie bie Mameluten. Gie fielen unter ihrem Sauptling Bonba in bie Wojwobidaft Braflaw ein und erober= ten bie Statt human, in bie alle Cbelleute und Juben ber 11m= gegend geflüchtet maren. Eros ber Capitulation ließ Gonba ben polnifden Commanbanten ber Stadt lebenbig ichinden, feiner fdman= gern Frau bas Rind aus bem Leibe treten, feine übrigen Rinber por ibren Augen abidlachten und alle Ginmobner und in ber Ctabt befindliden Kludtlinge ermorben. Er felbft behielt fic nur bie fleinen Rinder vor, und ichnitt mebr ale 800 berfelben bie Reble ab. Much in Terespol murben alle Frauen und Rinber ermurgt. Piele Buben wurden lebendig verbrannt. Dft fab man einen fatholifchen Mond ober Briefter, einen Juden und einen hund an bemfelben Galgen bangen. Dft murben bie ungludlichen Polen bis an ben Sals in bie Erbe gegraben und bann bie Ropfe mit Genfen abgemabt. Ginen fomabliden Ruf erwarb fic bamale auch ber ruf= fifde Major Drewitich, inbem er bie gefangenen polnifchen Cbelleute graufam ermorben ober ihnen bie Sante abhauen und fie bann laufen ließ. Die Bermuftungen ber Barbaren reichten bis nach Broby und man rechnete meniaftens 10,000 Bolen febes Alters und Geichlechts, bie fie erfclugen. Der Jammer wurde noch graglicher, ale viele faliche Batrioten auftraten, gebeime Unbanger Ruflands, welche rauberifche Banten unter bem Aushangeschilb, ale fepen es Confoberirte, bilbeten, um bie lettern in ber öffent= lichen Meinung zu ichanben.

Die Confoberirten von Bar fuchten Gulfe bei ben - Tur-

reich, fanden sie sie nicht. Aber die Minister der hoben Pforte waren bestochen und stellten sich, als hätten sie von der Dissibentenfrage keinen klaren Begriff, ja sie trieben die Unverschämtheit so weit, sich bei Rusland darüber Ausklärung zu erbitten, nur um die Sache hinzuhalten. Die türkische Bevölkerung begriff die Sache besser und als die Kosaken auf ihrem Raubzug in Polen auch die Grenzstadt Balta plünderten und verbrannten, welche zur Hälfte von Tartaren bewohnt und der Pforte unterthänig war, ließ sich der Stolz und Jorn der Türken nicht mehr beschwichtigen. Bergebens nahm der russische Marschall Komanzow einen Theil der Japoroger gefangen und erbot sich die Kaiserin, welcher ein türkischer Krieg ungelegen kam, so lange sie nicht mit den Polen sertig war, 200 gefangene Japoroger als Räuber von Balta dem Sultan auszultesern. Dieser, heftig erzürnt über die russenstendelichen Umtriebe seiner bestochenen Minister, ließ sich nicht mehr beschwaßen und erklärte schon am 4. Oct. 1768 Rusland den Krieg.

Daburch bekam nun Polen wirklich etwas Luft. Die rufflschen heere mußten sich gegen bie Türkei wenden und konnten nicht
mehr in Polen verwendet werden. In biesem Zeitpunkt faßte
Stanislaus ben edlen Entschluß, zu retten, was zu retten sen,
zunächst wenigstens die äußere Ordnung in dem zerrütteten Reiche
herzustellen und die Räuber zu bändigen, sodann aber auch heilsame Reformen zu beginnen. Die Czartoryskis schloßen sich ihm
hierin an und auch Radziwil wurde auf einmal wieder patriotisch,
ließ sich aber, als ihn ein rufsisches Commando überrumpelte und
gefangen nahm, wieder auf die andere Seite ziehen und entsagte
endlich der Theilnahme an den öffentlichen Dingen, mit allgemeiner Verachtung bestraft. Im Felde wehrten sich die Polen verzweiselt. Auch biesmal zeichnete sich Kasimir Pulawski\*) durch

<sup>\*)</sup> Sein Bater Joseph ftarb in turtischer Gefangenschaft, von benen verrathen, beren Gulfe er angerufen hatte. Sein Bruber Frang fiel im B. Mengel, 120 Jahre. I.

seine muthigen Kampse gegen bie Aussen aus. Krasinsti, ber Bifcof von Kamininiec, gab sich unfägliche Mühe, die Conföderation
von Bar zu träftigen, scheiterte aber an ber lächerlichen Eifersucht
berer, die aus Schrgeiz selbst an ber Spitze stehen wollten und sich,
als es ihnen nicht gelang, lieber absonderten. Es war nicht möglich, irgendwo ein größeres Heer von Polen zu sammeln; überall
bildeten sich nur kleinere Freischaaren und Landsturm, die den bisciplinirten Regimentern der Russen trop aller Tapferkeit zuletzt
unterlagen.

Unterbeffen eröffneten bie Ruffen ben Turfenfrieg mit einem Meuchelmorb, inbem fie ben fraftvollen Sataren Rerimgerat, bamaligen Chan ber Rrimm, ber mit 100,000 Mann in bie ruffifchen Grengen einfiel, burch einen griechischen Urgt vergiften ließen. Gein Nachfolger Dewletgerai bemtes feine Unfabigfeit, indem er bie von ben Ruffen unter bem Rurften Galiczin belagerte turfifche Reftung Choczim nicht zu entfeten mußte, bie baber im Geptem= ber 1769 auf eine ziemlich fonberbare Beife fiel. Der ruffifche General Weißmann erfocht nämlich in ber Rabe ber Stabt einen Sieg, mas bie Befatung bermagen erschredte, baf fie bavonflob und bie Stadt leer und offen gurudlieg. In biefem Rriege fochten bie Türken abmechfelnd mit ihrer alten tobesverachtenben Tapferfeit und floben bann wieber auf bie feigste Beife, mas fich nur burd bie Beftedlichfeit und Uneiniafeit ihrer Gubrer erflart. In bemfelben Jahre nahm Beigmann auch noch bie Feftung Gallacz mit Sturm. - Den Felbzug von 1770 begannen bie Ruffen mit glangenben Erfolgen. General Bauer folug bie Tataren und Romangow erfocht einen großen Sieg über bie turfifde Sauptarmee unter bem Großvegier Salil Bafcha am Raghul, am 21. Juli. Dann fturmte Graf Banin bie Festung Benber, am 27. Sept., mit fo ungeheurem Menfchenverluft , bag bie Ratferin Ratharina fagte, es

Rampf gegen bie Ruffen bamals bei Lomagn. Sein zweiter Bruber Joas chim fam in ruffifche Gefangenichaft.

ware bester gewesen, er hatte bie Festung gar nicht eingenommen. Die Türken wehrten sich gegen ben Sturm zehn Stunden lang und ermordeten dann ihre eigenen Weiber und Kinder, damit sie den verhaßten Giaurn nicht in die hande sielen. Balb barauf sielen auch die Festungen Aksermann, Ismail, Kilia, Ibrail. Die ganze Moldau und Wallachel siel den Russen in die hände, aber über die Donau kamen sie nicht hinaus.

Chen fo gludlich waren fie gur Gee. Ratbaring II. mollte bas turfifde Reich von allen Geiten, wie eine Riefenfchlange ben Tiger, umgingeln und erbruden. Gie ließ baber nicht nur bas Gros ibrer Landmacht am Oniefter und an ber Donau operiren, fonbern gleichzeitig auch eine Seemacht unter Alexis Orlow in's Mittelmeer einlaufen, bie Turfei vom Guben ber angreifen und burch Aufftanbe in Griechenland, Megupten, Gyrien und Transfautaffen angftigen. Aufgebest von Rugland erhoben fich bie rauberiiden Mainotten auf Morea unter ihrem Sauptling Banojotti Benadi und morbeten zu Diffftra alle Turten, auch Beiber und Rinder, mabrend bie Ruffen mit Truppen landeten und Roron, Movarin, Tripolizza belagerten. Aber bie Turfen wehrten fic tapfer. morbeten nun ihrerfeite eben fo unbarmbergig unter ben Grieden und notbigten bie Ruffen, fich wieber einzuschiffen, im Mai. Aber am 5. Juli erfocht Orlow, ober vielmehr ber unter ibm bienenbe Englander Ciphinfton, einen glangenben Geefleg bet Tichesme (unfern von Salamis) über bie turfifche Flotte, obgleich bas rufflice Abmiraliciff felbit mit 700 Dann in bie Luft flog. In ber Racht barauf verbrannten bie Ruffen noch ben gangen Reft ber turtifden Flotte im Safen von Tichesme. Die Nachricht von biefer idredlichen Dieberlage brachte bie Turten in Buth. In Confantinopel murbe ein Brand angelegt, ber 1500 Saufer vergebrte. In Smprna wurden alle Franken und Griechen erfchlagen. Orlow magte, bie Darbanellen zu forciren, um wo möglich vor Conftanti= novel felbft zu rucken und fich bie unmittelbarfte Berbinbung mit Rufland burd bas ichwarze Meer zu öffnen, aber bie Darbanellen= foloffer waren burd ben frangofifchen Oberft Tott gut armirt und feine Ranonenfduffe trieben bie ruffifche Flotte von bannen.

Mllen biefen Borgangen faben bie europaifden Dachte mit einer faft unglaubliden Gemutherube gu. England half fogar ben Ruffen. Rranfreid ließ, ohne etwas zu magen ober ein Opfer bringen gu wollen, in Barfchau wie in Conftantinopel burch feine Agenten unfrudtbar intriguiren. Dur Defterreid mar es Ernft, ben ruffifden Hebergriffen eine Schrante gu fegen, weshalb es burd Thugut mit ber hoben Pforte unterhanbeln lieg. Gultan Muftapha mar ale ein echter Turfe tropig, verwegen und folau jugleid. Die ließ er fich von feinen Miniftern leiten, fonbern fette feinen eigenen Billen burd. Ueberzeugt, bag Defterreich ihm gulett gegen Rufland beifteben muffe, bag Defterreich mit Breugen nicht gufammenbalten tonne, und bag Franfreich bei feiner bamaligen Freunbicaft mit Defterreich fein Sinbernig barbiete, folug ber Gultan Defterreich eine enge Alliang gegen Rugland und eine Theilung Bolens amifden Defterreich und ber Pforte vor, woburch beibe Dachte fur alle Butunft ftart genug merben murben, fic Ruglands zu ermeb-Der arme Botodi, ber bamale in Conftantinopel Gulfe fur Bolen fucte, abnte freilich nichts von biefer Treulofigfeit. Defterreich unterhanbelte bamals auch mit Breugen. Coon im Jahr 1769 fam Jofeph, ber hoffnungevolle Cohn Maria Therefia's, feit 1764 gum romifchen Ronig erwählt, aber mabrent ber Regierung feiner Mutter noch nicht felbftanbig, in beren Auftrag in Reine mit Friedrich bem Großen gufammen, um benfelben vom ruffifden Bunbnig abzugieben. Friedrich batte auch wirflich feine Freude an ben Erfolgen ber Ruffen, weil er vermoge feines gebeimen Bertrages mit Rugland bemfelben in Rriegszeiten jabrlich 480,000 Thaler Gulfegelber bezahlen mußte und weil bie machfenbe Dacht Ruflands Breugen felbft Gefahr brobte. Allein fo lange Franfreich mit Defterreich gufammenbielt und auf England fein Berlag mar, glaubte Friedrich ben Bruch mit Rugland, bamals feinem einzigen Allitten, nicht magen zu burfen. Man wechfelte

baber in Reife nur Complimente \*) und bot ber Pforte nur in allgemeinen Phrasen seine guten Dienste an, um ben Frieben zu vermitteln.

Unterbeß ließ Friedrich ber Raiserin Ratharina unter ber Hand (als ob ber Gebanke vom Fürsten Lynar komme) eine Theisung Polens zwischen Rußland und Preußen vorschlagen. Sie ließ ihm aber eine kurze abweisenbe Antwort geben, die so viel sagen wollte als: wie kommst du dazu, dich einzumischen und etwas von Polen haben zu wollen, über bas ich ja bereits ganz und allein verfüge?

Diesen russischen Hochmuth konnte nun boch Friedrich nicht ertragen, veranlaßte baher eine abermalige Zusammenkunft mit Joseph, blesmal auf österreichischem Gebiet zu Mährisch-Neustabt, im August 1770, wo auch Kaunit sich einfand \*\*) und leitete für ben Fall, baß Rußland nicht nachgäbe, seine türkischen Eroberungen nicht fahren lasse und auch fernerhin in Polen allein schalten wolle, eine Coalition, ber auch Frankreich beitreten würbe, gegen Rußland ein. Zugleich rückten österreichische Truppen im süblichen Theile Polens ein unter bem Vorwand, einige Districte des Reichs gehörten zu Ungarn, und preußische Truppen im westlichen Theile,

<sup>\*)</sup> Friedrich fagte ju Joseph: "Wir Deutsche haben nun lange genug unter einander unser Blut vergoffen. Es ift ein Jammer, daß wir nicht zu einem bestern Berständniß kommen konnen." Richt lange darauf ließ Kaunit den König wissen, "wenn er damals Minister gewesen ware, wurde er die Abtretung Lothringens an Frankreich niemals zugegeben haben. Sie wußten also beibe recht gut, daß es sich darum handelte, im Interesse Deutschlands hier Rusland, dort Frankreich mit gemeinsamer Kraft abzuwehren. Aber sie süchten sich das gegenseitig nur im Borbeigeben zu Gemuthe, und keiner dachte, im Ernst etwas für Deutschland zu thun, sons bern versolgte nur das österreichische und preußische Sonderinteresse.

<sup>\*\*)</sup> Und Laudon. Als biefer Felbherr fich bescheiben im hintergrund bielt und endlich bem Konig gegenüber figen follte, zog ihn biefer an feine Seite und sagte: ich habe Ihn lieber neben mir, als gegenüber.

unter bem Bormand, einen Corbon gegen bie Beft gieben gu muffen. Ratbarina gab fic alle Mube, biefer Coalition burch ein fait accompli zuvorzukommen und ben Gultan zu einem Separatfrieben zu bewegen, aber vergebens; ber Gultan tropte und berief fich auf bie Bermittelung ber Dachte. Friedrich aber, fobalb er einen Rudhalt an Defterreich und Franfreich hatte, um Rugland imponiren zu fonnen, verfuchte es noch einmal mit bem lettern und foidte feinen von jeber bis zum Rangtismus antiofterreichifchen Bruber Beinrich zuerft, bamit es wie eine Befuche= und Begrußungsreife ausfabe, nach Stodholm, bann nach St. Petersburg, um ber Raiferin Ratharina begreifith zu machen, ihre frubere 216= weifung ber preugifden Borfdlage fegen untlug gewesen und fie habe nur bie Babl, Breugen ale getreuem Allitrten gerecht gu werben ober eine große Coalition gwifden ber Bforte, Defterreich und Franfreich zum Schute Bolens tommen gu feben, bie nur bann nicht zu Stanbe fommen werbe, wenn Breufen fich auf Ruglands Seite ftelle. Diefer Logit fonnte Ratharina in ber That nicht wiberfteben.

Desterreich that auf bem Schachbrett ber bamaligen europäischen Politik einen Gegenzug, indem es 50,000 Mann an die äußersten Grenzen im Often vorschob, um nöthigenfalls die Russen an der Donau abzuschneiben, und durch Thugut am 6. Juli 1771 mit dem Sultan einen Allianzvertrag abschließen ließ, in welchem sich Desterreich verpstichtete, die Rückgabe aller russtschen Eroberungen an die Türken und die Wiederherstellung der Selbständigkeit Bolens zu erwirken, allein es war klar, daß es so viel nicht durchsehen konnte, wenn sich Frankreich nicht thätiger anstrengte. Deshalb blieb dieser Allianztractat in der Lust hängen und jene 50,000 Mann dienten nur, der Vorstellung des Prinzen Geinrich in St. Petersburg Nachbruck zu geben.

Der Sultan wies inzwischen alle ruffischen Mahnungen zurud und feste ben Krieg im Jahre 1771 fort. Derfelbe zettelte fich an ber Donau bin. Der Großvezter eroberte Giurgewo, fonnte aber nicht weit über bie Donau vorbringen, benn seine Truppen wurden auf allen Bunkten in ber Ballachei burch bie tapferen Generale Weißmann, Milorabowitschund Gubowitsch geschlagen und auf Giurgewo zuruckgeworfen. Aber auch bie Aussen überschritten bie Donau nicht. Dagegen gelang es ben Ruffen unter Dolgoruckt bie von bem schon wieber gewechselten und mit einem Nebenbuhler streitenden Chan elend vertheibigte Krimm zu erobern, im Juli.

Diefe Erfolge ber ruffifchen Waffen bienten ber Raiferin Ratharina, menn fie auch aus Rudficht auf Breugen und Defterreich ben türkifden Groberungen entfagen mußte, fich boch ben beften Theil ber polnifden Beute zu fichern. Schlau, wie immer, ichloß fie guerft mit Breugen am 17. Febr. 1772 einen geheimen Tractat ab, worin fie fich verpflichtete, ben Eroberungen in ber Turfet gu entfagen, bagegen aber von Breugen ben gangen Dften Bolens bis gum Dniepr zugefichert erhielt, mogegen Breugen im weftlichen Bolen ein fleineres Gebiet erhalten follte. Defterreich hatte jest bas Rachfeben und mar um fo mehr ifolirt, als Choifeul, ber immer bas öfterreichifde Intereffe in Frankreich verfochten hatte, gu Weihnachten 1770 gefturzt worben mar und Ludwige XV. neue Maitreffe, die Dubarry, fich Defterreichs nicht mehr annehmen wollte. \*) Inbem fich nun bas Biener Cabinet zu fowach fühlte, allein ben Rampf mit Rugland und Breugen aufzunehmen, entichlog es fich furg, in ihr Lager überzugeben und mit ihnen gemeinschaftlich ben Raub an Polen zu begeben. Die beiben norbifden Machte maren gern. bereit, um biefen Preis bie öfterreichifche Buftimmung zu ihrem Frevel ju erkaufen. Man verftanbigte fic. Bor allem follte nun ber turtifche Rrieg beenbigt werben, Thugut erhielt alfo Befehl, gunachft einen Baffenftillftand einzuleiten, in welchem ber frangofifche Gefanbte St. Prieft, ber vom polnifden Theilungsplan nichts mußte, fo

<sup>\*)</sup> Ludwig XV. foll spater gesagt haben, wenn ich Choiseul behalten hatte, mare Polen nicht getheilt worben. Das ift richtig, benn bann ware Defterreich, burch Frankreich unterflüt, ftark genug gewesen, sich bem rufpsischen Project zu wibersegen.

nalv war, bie Polen einschließen zu wollen, um auch biefen ben Frieden und die Selbständigkeit zurückzugeben. Ein Congreß zu Vokschani sollte den Frieden vorbereiten, natürlicherweise nur ein Scheincongreß,\*) benn es handelte sich nur barum, wieviel von der polnischen Beute Desterreich geboten würde, damit es seinersseits die Pforte im Stich lasse und auf minder günstigen Bedingungen für dieselbe bestehe. Nicht in Fokschani, sondern in Petersburg wurde wirksam unterhandelt und endlich Ausland burch Desterreichs und Preußens gemeinschaftliche Borstellungen bewogen, die Moldau, Wallachel und Krimm wieder sahren zu lassen, um sich allein in Polen zu entschäbigen.

Babrend bes turfifden Rrieges hatte Rufland nur eine geringe Rriegomacht in Bolen fteben, bie leicht batte vertrieben merben tonnen, wenn bas gange polnifde Bolt fich einig in Baffen erhoben batte. Allein ber Rrafinsti und Bulamofi maren gu wenige, ber Berrather zu viele. Rufland verschwendete große Summen, um bie Schwachen und Schwankenben zu bestechen. Man rechnete im Jahr 1770 nicht weniger als 30 Confoberationsmarfcalle, bie fich von Rugland gewinnen liegen. Gin Bierzonofi benutte feine Stellung, um zu bem, mas er von Rufland erhielt, auch noch feine Lanboleute felber zu bestehlen und entfloh mit 200,000 Dufaten nach Schleffen. Der talentvolle Dumourieg, welchen Choifeul nach Bolen fanbte, bemubte fich wenigstens in ben Rriegsrath ber Confoberirten Ginbeit zu bringen und bie roben Infurgentenhaufen zu biscipliniren, ba er aber allein fam und fein frangofifches Gulfsbeer mitbrachte, richtete er mit feinem guten Rath gegen bas ruffijde Welb menig aus und als Choifeul noch

<sup>&</sup>quot;) Thugut, ber mit bem turtischen Botschafter Jasinbschisabe jum Congres reiste, bemerkte einmal, bas berselbe fehr eifrig in einem Buche tas und frug ihn, was er lese? Ein Buch, antwortete ber Turke, aus bem ich mich über bas europäische Recht und Geset belehren will. Thugut glaubte nun, er lese im Macchiavelli, als er aber bas Buch in die hand nahm, war es bas neue Testament.

am Enbe bes Jahres gefturgt murbe, hatten bie Polen vollenbe gar feine Gulfe mehr von Frantreich ju gewärtigen. Die einzelnen fleinen Schaaren ber Confoberirten vertheibigten fich zuweilen glud. lid, ibr Dberft Bielat erfocht einen fleinen Sieg, boch murben fle im offenen Felbe faft immer von ben Ruffen gefchlagen, fo Dginsti von Sumarom, Sept. 1771. In ihrer Roth manbten fic einige Bolen an ben Bringen Beinrich von Breugen, um ibm bie polnifche Rrone anzubieten, begreiflicherweise erfolglos. Ueberzeugt, welche ichwere Soulb Ronig Stanislaus burch feine Unfabigfeit an bem Unglud bes Baterlanbes trage, erflarten bie Confoberirten am 7. August feine Abfebung, und holten ibn auf Bulameft's Befehl einige polnifche Bagbalfe in ber Racht bes 3. Nov. 1771 mitten aus Barfcan beraus, entführten ibn gu Pferbe, verfrrten aber und mußten ibn gegen Morgen wieber frei laffen, um felbft zu entkommen. Bulamofi bielt Bolens Kabne immer noch in Gingelfampfen aufrecht, bis Sumarow Rrafau, ben letten Bufluchteort ber Confoberirten, einnabm, am 15. August 1772. Rafimir Bulamsti flob nach Umerifa.

Unterdeß war aber schon am 5. August in St. Betersburg die erste Theilung Bolens durch gemeinschaftlichen Bertrag Rußlands, Breußens und Desterreichs besiegelt worden. Maria Theresia entschloß sich am schwersten dazu und äußerte offen ihren großen Rummer über diese an einem ganzen Bolk begangene schreckliche Ungerechtigkeit. Allein Raunitz stellte ihr vor, es sen besser rurch Mitsündigen in Vortheil, als durch ausnahmsweise Tugend in Nachtheil kommen. \*) Bei ber Theilung bekam Rußland weit-



<sup>\*)</sup> Maria Theresta schrieb bamals an Raunis : "Als alle meine Lanber angesochten wurden und gar nit mehr wußte, wo ruhig nieberkommen sollte, steiffete ich mich auf mein gutes Recht und ben Beistand Gottes. Aber in bieser Sache, wo nit allein bas offenbare Recht himmelschreiet wiber uns, sondern auch alle Billigfeit und die gesunde Bernunft wiber uns ift, mueß bethenen, bag zeitlebens nit so geängstiget mich befunten und

aus ben größten Antheil, \*) weil es nur um biefen Breis feinen Eroberungen in ber Turfet entfagen wollte, 2500 Quabratmeilen im Often bes Oniepr, Defterreich nur 1500 Quabratmeilen, aber fruchtbares und mehr bevolfertes Lanb, namlich ben größten oftliden Theil von Galigien, Breugen aber nur 700 Quabratmeilen, bas f. a. Weftvreugen mit ber Sauvtftabt Marienburg, bas Bisthum Ermeland und ben Detbiffrict, aber obne Dangta. 3m Theilungstractate verfügten bie brei Grofmachte ferner, alle alten Migbrauche ber polnifden Berfaffung, bas liberum veto ac. follten befteben bleiben und in bem noch übrigen felbständig bleibenben Ronigreich Bolen feine Reform gebulbet werben. Rraft biefes Bertrages rudten Ruffen, Breugen und Defterreicher in ben Gebietetheilen ein, welche vom alten Ronigreich Bolen abgeriffen wurben und foredte ber ruffifche Gefanbte von Salbern (ein geborner Solfteiner) ben Ronig Stanislaus und ben polnifden Reichstag unter Beiftand ruffifder Bajonette gang fo, wie fruber Repnin gethan, bis fich biefelben bequeniten, bie Theilung anzuerkennen.

Frankreich und England machten, als fie das fait accompli ber polnischen Theilung ersuhren, lange Gesichter an einander hin, warsen sich gegenseitig und eben so Desterreich ihre Schwachheit vor, beschlossen aber, die Sache gehen zu lassen, da sie unter einander selbst im Haber lagen. Der französische Gesandte in St. Betersburg sagte zum englischen: "es gibt keine Sicherheit für Europa gegen die Uebergriffe Rußlands außer in einer engen Verbindung zwischen Frankreich und England," allein erst achtzig Jahre später sollte wirklich geschehen, was der Gesandte damals erfolglos wünschte-

mich sehen zu laffen schäme." Die beutsche Breffe nahm faft gar feine Rotig von bem himmelschreienden Borgang. Reiner ber berühmten bamasligen Bubliciften ober Dichter fummerte fich barum. Nur Schubart in feiner Schwäbischen Chronif beflagte "bie jammerbleiche Bolonia."

<sup>\*)</sup> Friedrich fagte zu van Swieten , bem Leibarzt Maria Therefia's, bas thue nichts, je mehr Rußland sich vergrößere , besto mehr schwäche es sich. Joseph aber glaubte, ber Konig meine es nicht aufrichtig.

Wenn bie Sache nicht gar ju traurig mare, fonnte man fic beinabe ergoben an ben gegenfeitigen Bormurfen ber bamaligen Cabinette, wie fie in ben burch fr. von Raumer veröffentlichten Befanbticafteberichten enthalten finb. Defterreich warf Breugen vor, bag es zu Rugland balte, von bem es felbft einmal werbe erbrudt merben. Breugen antwortete: ich murbe gern gu bir, Defterreich balten, wenn ich bir nur trauen fonnte. Franfreich marf Defferreich vor, bag es fich am Enbe boch an Rugland und Breugen angefcloffen habe, wenn Defterreich nur ftanbhaft geblieben mare, murben Frankreich und England es gemiß unterftust baben. Defterreich antwortete: ibr babt mir ja felbft erflart, ibr murbet mir nur, wenn ich angegriffen murbe, und nur mit 24,000 Maun beifteben. Frankreich warf England feine Unthatigfeit vor; England ermieberte, Franfreich batte querft ben Rrieg an Rufland erflaren follen. Enblich eröffnete Beorg III, bas englische Barlament am 26. Nov. 1772 mit einer Rebe, worin er fich freute, mit allen Dachten in Frieden zu leben und Bolens auch nicht mit einem Wort ermabnte. In feiner Antwort an bie brei Dachte, bie ibm bie Theilung Bolens offiziell angezeigt batten, fagte er nur: "er fete bie Berechtigfeit ihrer Unfpruche voraus, obgleich ibm bie Beweggrunde ihres Berfahrens unbefannt fepen." Franfreich aber beidlog, fich biefer englischen Erflarung anzuschliegen.

Friedrich ernbtete wenig Dant von feiner hingebung an Rußland, benn 1778 war Panin unverschämt genug, bem ruffischen Gefandten in St. Betereburg zu fagen: "ber König von Preugen

ift nur eine ruffifche Chilbmacht."

Mittlerweile wurde immer noch auf bem Congresse zu Fofschant über ben Frieden mit ber Turkei berathen. Die lettere
wollte sich nicht fügen und sette bem brutalen Auftreten bes russischen Commissan, Gregor Orlow, zähen Widerstand entgegen.
Feldmarschall Romanzow erhielt Befehl, eine russische Armee über
bie Donau zu führen, erlitt aber bei Russischut eine Schlappe (im
Juni 1773), bagegen siegte ber tapfere Weismann wieder bei Ra-



raffu und fpater bei Rainarbiche, wo er fiel. Auch Sumarow erfoct noch einen Sieg. Dennoch bewegten fich bie Ruffen in biefem gangen Sabre nur in ber Mabe ber Donau. Gin Revolutiones verfuch ju Gunften ber Ruffen ichelterte in Megnyten. Der Baida biefer reichen Proving, Ali Ben, erhob fich gegen ben Gultan, wurbe vertrieben, verband fich aber mit Sabir in Sprien und murbe burd eine ruffifde Flotte vor Bairut unterftust, fiel aber, fdmer verwundet, in bie Sanbe ber Mameluden, mit benen fein eigener Schwiegerfobn, Chu Sabeb, ibn von Megupten aus verfolate, und Mm 24. Dez. 1773 farb aber auch Gultan Duftapha felbft und binterließ bas Reich feinem feit 43 Jahren eng eingesperrt gemefenen Bruber Abbul Samib, einem gang unfabigen Menfchen. Der Rrieg bauerte auch noch im nachften Jahre fort, ber Brogvegier Dubfinfabe aber, ber fich am 16. Juni burch Ramenstoi und Sumarow bei Roslibiche ichlagen und bann bei Rainarbiche mit feiner gangen Urmee von ben Ruffen umgingeln ließ, 1774, ichloß in biefer Roth am 24. Juni ben Frieden von Rainarbiche ab, in meldem Rugland gufolge feiner Conceffionen an Defterreich und Preugen zwar bie Donaufürstenthumer, Beffarabien und feine Eroberungen in Transtautaffen wieber berausgab, fich aber von ber Pforte bie Rabarbie und bie Feftung Ufom, ferner Jenifale, Rinburn und Rertich am ichmargen Meere abtreten und bie freie Schifffahrt auf biefem Deere und bie Durchfahrt burch bie Darbanellen bewilligen ließ und ben Chan ber Rrimm faft gang von ber Pforte unabbangig machte. Durch biefen Krieben gewann Rugland feften Bug am Ufer bes ichwargen Meeres, locferte bas Banb ber turfifchen Grengprovingen und fonnte in jedem Augenblick mit feiner Seemacht, wie mit feiner Lanbarmee bas angefangene Wert ber Eroberung fortfegen. Defterreich aber erhielt fur feine Buftimmung zu ben ruffifden Angriffen bamals bie Butowina.

Bum ichnelleren Abichluß bes Friebens trug eine innere Revolution in Rufland felbst bei, beren Gefahren erft nach bem Briebensichluß befeitigt murben. Die erft seit Beter bem Großen bem ruffifden Reiche (unter für fle gunftigen Bebingungen) einverleibten Rofaten fingen an, nach und nach bie Gufigfeit bes Tichin, ber ruffifden Rangleien und Steuerbehorben und jener Agenten ber vom Bintervalaft in St. Betersburg aus befohlenen Aufflarung ju ichmeden. Die ruffifden Beamten fuhren mit brutaler Gewalt und brennenber Sabgier burch bie alten Rechte, Gewohnbeiten und Sitten ber Brovingen burd. Das führte icon 1766 und 1767 zu einzelnen Emporungen ber freiheitgewohnten Rofafen. Deputationen biefes Bolte, bie nach ber hauptftabt reisten, um ber Raiferin Landesmutter vertraulich ihre Befchwerben vorzutragen, murben unterwege in Retten geworfen und nach Sibirien ge= foleppt. Gine gabireiche Borbe friedlicher Ralmuten, bie auf ben weiten Steppen zwifden ber Bolga und bem Jaif meibete, murbe gleichfalls von ben ruffifden Beamten um Eribut und gang neue Abgaben geplagt, ihr Chan, ein ehrwurbiger Greis, von einem ruffifden Lieutenant beobrfeigt und ihre Beerben ohne metteres weggenommen und von ben Ruffen verfauft. Da brach bie gange Borbe, gewarnt burd bas Unglud ber Rofafen, mit ihren Beerben auf, um innerhalb bes großen dinefifden Reichs Cous ju fuchen. Man gablte 30,000 Ribitfen, mit benen fie über ben Bait jogen. Der ruffifche General Traubenberg, ber in Jaigt commandirte und fich burch feine Robbeit und Sabgier verhaft gemacht hatte, befahl ben Rofafen, ben Ralmufen nachzuseben, bamit biefe fleuerbaren Leute bem ruffifden Reich nicht entgingen. bie Rofaten wiberfetten fich, gaben ben Ralmuten Recht, er= folugen nach blutigem Rampf ben Beneral und bentten ihren eiges nen Setman Sambowgem ale verhaften Ruffenbiener auf, am 13. Januar 1771.

Nun wurben fogleich ruffifche Truppenmaffen entfenbet, um bie Kalmufen zurudzuholen und um bie Kosafen zu bestrafen. Das erste gelang nicht mehr, bie Kalmufen entfamen gludlich.\*) Das

<sup>\*)</sup> In Sibirien wieberholten fich folche Auswanderungen. Die mon-

zweite gelang, aber nur auf turge Beit. Durch ben gangen Gubert Ruglands ging eine unruhige Bewegung. Das gemeine Bolf begann ber Raiferin zu grollen, man weiß nicht, ob aufgebest burch polnifde und turtifde Agenten ober aus eigener Befinnung und Bemiffenhaftigfeit. Gin Gemurmel lief überall umber, entweber Betere III. Sobn Baul ober ber noch insgebeim lebenbe Beter III. felbft fep ber rechtmäßige Car und bie Unbalterin eine Frembe obne alle Berechtigung auf ben ruffifchen Thron. Die Raiferin foll ba= male in großer Angft gefdwebt baben (nach Berichten ber eng= lifden Gefandtichaft). Insgeheim murben viele Berhaftungen vorgenommen. Gine Beft, bie besonbere in Mostau muthete, vermebrte Die Difftimmung, im October 1771. Das Bolt brangte fich in Maffe zu ben munbertbatigen Bilbern in ben Rirden. Der aufgeflarte Erzbifchof von Mostau ließ bas Bilb, um welches bas meifte Gebrange entftanb, wegnehmen; nun aber brauste bie Denge auf, fturmte und gerftorte feinen Balaft und brachte ibn felbft jammerlich ums Leben. Da eilte Gregor Driom nach Mosfau, und feine imposante Berfonlichfeit und ber bobe Muth, mit bem er für feine kaiferliche Geliebte fich in bie Boge bes emporten Bolfemeeres fturgte, ftellte bie Rube mieber ber.

Aber unter ben Kofafen glübte ber Aufruhr fort. Im Sept. 1773 erhob fich ber Donifde Kofaf Emeljan Bugatidef, gab fich für Beter III. aus, bem er ähnlich fah und ber auf wunderbare Weise am Leben erhalten worden sehn follte, fand großen Anhang unter ben Kofafen und eroberte bie kleinen Festungen, mit benen bie rufsische Regierung bas freie Kosafenland im Suben bes Reichs burchspiect hatte, um es bequemer zu beherrschen, eine nach ber andern. Verhafte Beamte und Magistrate wurden babei

golischen und tungusischen Bollerschaften baselbft, burch bie von rauberischen Rosafen unterftügten russischen Beamten geplunbert und mighandelt, floben ins dinesischen Reich, bessen Grenzen sich mit einem Gurtel zahlreicher Nosmadenvölker umgaben, während bas russische Sibirien immer menschenleerer wurde.

in ber Regel umgebracht. Buerft nahm er bie Feftungen Megtaja, Raffipnaja, Dfernaja ic. 3m November belagerte er bereits mit 25,000 Mann bie Stabt Drenburg. General Rarr, ber bie Stabt entfeten follte, wurde gurudgefdlagen, Dberft Czernitichef mit 1500 Dann burd Berrather irregeführt und gefangen. Bugatichef ließ ben letteren mit 36 ruffifchen Offizieren bangen. Gin gleiches Schidfal erlitten bie Cbelleute, bie in feine Sanbe fielen, weghalb ber gefammte Abel eilends nach Mostau fluchtete. Aber auch bort gabrte es unter ben gabireiden Leibeigenen, und begann man fur ben neuen Bolfstaifer ju ichmarmen. Da es Binter und bas Land mit Sonee bebedt mar, toftete es ben Ruffen Dube, Truppen an Ort und Stelle gu ichaffen, und erft im Marg gelang es bem Furften Galiczin, Drenburg, welches fich tapfer vertheibigt hatte, aber faft bem hunger erlag, ju entfegen. In ber Schlacht, burch bie er bie Stadt befreite, verlor er nur 400 Mann, bas folecht bisciplinirte und ichlecht bewaffnete Beer Bugatichefe ftob auseinanber, ber tapfere Chlopufda, Bugatidefe talentvollfter Unbanger, murbe gefangen und hingerichtet. Aber bie Rebellen fammelten fich von neuem, und obgleich fie noch zweimal von ben Dberften Bibitof und Michelfon gefchlagen murben, fo trat Bugatidef boch immer wieber an ber Spige neuer Schaaren auf, eroberte bie Wefte Magnitnaja, mobei er vermundet murbe, erlitt eine Rieberlage burch ben ruffifden General Decalong, bann wieber burch Dichelfon, nabm aber Offa ein und rudte mit großer Dacht vor bie Sauptftabt Rafan, folug bie Befatung, als fie ibm entgegenructe, und gog am 12. Juni 1774 im Triumph ein, um bie Stadt ganglich ausplundern und bann in Brand fteden gu laffen. Aber Dichelfon mar ben Rebellen auf bem Suge gefolgt, überrafchte fie beim Blunbern, folug Bugatidef aus bem Felbe und nahm Rafan mieber ein.

Bugatichef ließ fich aber nicht irre machen, floh über bie Bolga und organisirte bort einen neuen großen Aufftand. Damals gesiellte fich Joachim Bulawsti zu ihm, Bruber bes tapfern Kasimir.

Die Lofung war: Befreiung bes Bolts, Berjagung bes Abels. Abichaffung ber Steuern und Berftellung ber alten Rirche (ber Altgläubigen ober Rostolnite, melde bie Unabhangigfeit bes Barriardate vom weltlichen Carenthum ober ben Buftanb, wie er vor Beter bem Großen gemefen mar, gurudverlangten). Biel, mobin ber Aufruhr gunadft fich malgen follte, murbe Dosfan bezeichnet. Den foredlichen Bug begleiteten Morb und Brand und Greuel aller Urt. Die Chelleute murben mit Beibern und Rinbern, wo man fie fant, graufam ermorbet. In ber Stabt Caranet ließ Bugatichef beren allein 300 an Balgen bangen, Danner, Beiber und Rinder.\*) In Benfa murben gwolf Chelleute in bem Saufe, in bem fie fich tapfer mehrten, verbrannt. In ber Stadt Saratow lieg Bugatichef bie Befangniffe öffnen und alle Berbrecher frei, bie Stabt plunbern und alle Cbelleute bangen. \*\*) Entfest flob ber junge Bulameti aus feinem Lager und gab fic lieber ben Ruffen gefangen. Enblich am 25. August ereilte ber raftlofe Didelfon Bugatidefe Geer bei Barigyn, tobtete ibm 4000 Dann, nahm 7000 gefangen und ichlug es ganglich in bie Flucht. Diefe Mieberlage mar bie größte, welche Bugatichef erlebte und von ber er fich nicht wieber erholte, benn feine eignen Leute nabmen ibn gefangen und lieferten ibn ben Ruffen aus. Ergeben in fein Schicffal fagte er: "es mar Gottes Wille, burch mich Elenben Ruffland ju gudtigen." Er murbe ju Dosfau am 10. 3an. 1775 geviertheilt. Der gange Aufruhr hatte ein Enbe. Dhne bie entfestiche Barbaret und Buchtlofigfeit ber Rebellen murbe bas Berlangen nach Bieberherftellung ber alten Burbe ber Rirde und ber alten Bolfefreiheit (benn bie Leibeigenschaft in Rufland batirt erft

<sup>\*)</sup> Als ein zarter Rnabe, Sohn eines Eblen, ihn knieend um Erbarmen bat, brehte er sich um und schlug mit bem Fuß nach bem Knaben, bag ber Sporn an seinem Stiefel bemselben bas hirn zerschmetterte.

<sup>\*\*)</sup> Als man ihm ben Aftronomen Lowit gefangen brachte und ihm fagte, es fen ein Sternkundiger, ließ Bugatichef einen ungewöhnlich hoben Galgen für ihn errichten, damit er "ben Sternen naber" fen.

vom 15. Jahrhundert) bem mobernen russischen Regierungssystem höchft gefährlich geworden seyn. Jene Bolkswünsche hatten eine Berechtigung, zumal gegenüber ber abscheulichen Entsittlichung am Hofe Katharina's II.

Eine für biefen Sof nicht unwichtige Folge bes turfifden Rriegs mar bie Befeitigung bes Gregor Orlow. Babrent berfelbe unflug allzulange aus ber Rabe ber Raiferin entfernt blieb. um in ber Turtei gu biplomatifiren, verliebte fich Ratharina in ben fconen Bafilifditof. Als nun Orlow gurudtam, fant er feinen Blat befett und mar außer fic. Ratharina felbft fürchtete fich por feiner Rache, befdwichtigte ihn aber burd Orben, Titel, Reichthumer. Sie ichentte ibm bamale einen Marmorpallaft und eine Million Silberrubel.\*) Gein Bruber Alexis batte, ale er mit ber Flotte in Livorno anbielt, bafelbft ein geheimnigvolles Frauengimmer entführt und gefangen nach Rugland gebracht, angeblich Glifabeth Tanaratom, Tochter ber Raiferin Elifabeth von Rafumometi, alfo eine Rronpratenbentin. Es ift jeboch mahricheinlich, bag es eine Berfon mar, bie nur im fürtifc-polnifden Intereffe gu ber Rolle einer Bratenbentin abgerichtet werben follte. In Livorno bestellte Orlow bei bem Lanbichaftsmaler Sadert eine Darftellung ber Geefolacht bei Tichesme und als ber Maler fich enticulbigte, er habe noch fein Schiff in bie Luft fliegen feben, ließ Orlow fogleich bas erfte befte ruffifche Schiff in Brand fteden und in bie Luft fliegen, bamit ber Maler miffe, mie es ausfebe, gum größten Schreden ber unporbereiteten Bevolferung. Aber folde Brablereien maren gang im Befdmad feiner Rafferin.

Bafiltichitof war nicht geiftreich genug, um fich lange behaupten zu fonnen. Un feine Stelle trat Botem fin, ein herkulischer

<sup>\*)</sup> Er lebte nachher meift auf Reifen, heirathete, verlor feine junge Gattin, wagte nach Betersburg zurudzutehren, fiel in frampshafte Lustigs feit, die mit Jornausbruchen wechselte, wurde nach Mostau verbannt und völlig irrsinnig, indem er sich von dem blutigen Gespenst Peters III. vers folgt glaubte, bis er 1784 ftarb.

<sup>2</sup>B. Mengel, 120 Jahre. I.

und willensträftiger Ruffe, ber sich bis an seinen Tob bas heft nicht mehr entwinden ließ. Alexis Orlow war wüthend über die Gunft, die ihm die Kaiserin zuwandte, suchte habel mit ihm beim Spiele und schlug ihm ein Auge aus, aber bas besestigte nur bas neue Band der Kaiserin mit Potemkin. Auf seinen Rath und zum Aerger Panins, der von nun an bei der Kaiserin nicht mehr so viel galt, unternahm Katharina eine Reise nach Moskau und von dort aus 40 Werste weit eine Wallsahrt zu einem berühmten Kloster mit ihrem ganzen glänzenden Gesolge zu Fuß, das beste Mittel, nach Pugatsches Bestegung die Herzen der gländigen Ruffen wieder zu gewinnen, 1775. Doch brach grade damals eine neue Revolution unter den Baschliren aus, die von den rufsischen Offizieren eben so missbandelt und beraubt wurden, wie die Kalmucken.

Ratharina hatte ihren Sohn Paul mit ber Prinzessin Wilhelmine von Darmstadt vermählt. Diese machte mit bem Grafen
Rasumowski geheime Umtriebe, beren Zweck nicht ganz ermittelt
ist, die ohne Zweisel aber barauf hinzielten, die Thronbesteigung
Pauls, welcher gar zu lange warten mußte, zu beschleunigen. Wilhelmine, ober wie sie mit ihrem rufsischen Namen hieß, Natalie,
starb hierauf im Wochenbette und man beschulbigte die Hebamme,
im geheinen Auftrag ber Kaiserin ihren Tod veranlaßt zu haben.
hierauf vermählte Katharina ihren Sohn zum zweitenmale mit ber
Prinzessin Sophie von Württemberg, Nichte best regierenden herzogs Karl, Tochter seines jüngeren Bruders Friedrich Eugen und
Schwester bes nachherigen Königs Friedrichs I. von Bürttemberg.
Diese Prinzessin mußte, wie alle, die einen russischen Großfürsten
heiratheten, die griechische Religion annehmen\*) und erhielt ben
Ramen Marie.

<sup>\*)</sup> Sie wollte nicht, ba mußte ein evangelischer Pralat sie bis nach Rußland begleiten, um sie zu überreben, bem evangelischen Glauben zu entsfagen, beffen geschworner Diener er war. So weit ging bamals ber Servilismus kleiner beutscher Fürsten gegen Rußland und so wenig achtete man bie eigne Landeskirche.

Der ichlaue Botemfin mertte, wie bie Raiferin je alter befto icamlofer murbe und ihren Begierben immer weniger Rugel anauthun Luft batte. Daber murbe er ale ibr erfter Liebhaber qugleich ibr Ruppler und führte ihr anbre Liebhaber gu, ben iconen Bavaboweff, ben iconen Borig ac., woburch er fich felbit immer in gleicher Bunft erhielt. Theile aus Chrgeig, um in einem Tur-Tenfriege ale großer Relbberr und Eroberer auftreten ju tonnen. theils um die Raiferin auch in ber Bolitif auf eine ihr gufagenbe Beife gu befdaftigen, fucte er wieber Banbel mit ben Turfen angubinben und richtete fein Augenmert hauptfachlich auf bie Rrimm. Es war fur Rufland von größter Bidtigfeit, nachdem es icon vollende feften guß am ichwargen Meere gefaßt batte, Berr biefes Meeres zu werben. Dun hatten bie Turfen bamale einen neuen Chan, Gelim, über bie Rrimm gefest, weil unter bem bisherigen, Cabeb, bie Unruben nicht aufborten. Sogleich nahm fich Rugland Sabebs an und Feldmaricall Romangof befeste bie Rrimm, 1778. Dennoch fam es bamale noch nicht zu einem größeren Rriege, weil Franfreich und England vermittelten. Ratharina fetie aber boch burd, bag bie Turfen in einem neuen Bertrage bom 21. Marg 1779 gugaben, Gabeb muffe Chan, bie Rrimm muffe gang unabhangig bleiben, bie Schifffahrt ber Ruffen auf bem fcmargen Deere und bie Rechte ber griechifden Chriften in ber Turfet muffen ausgebebnt und jebem Chriften erlaubt werben, in bie besfalls besonders privilegirten Donaufürstenthumer (Molbau und Ballacei) auszumanbern.

Um biese Zeit fand Katharina wieber Gelegenheit, ein Machtwort in Europa zu sprechen. Der Seekrieg zwischen England und Frankreich war heißer als je entbrannt, weil Frankreich fich ber für ihre Unabhängigkeit kampfenden Nordamerikaner gegen England annahm. Nun hatten die Englander einige rufsische Schiffe aufgebracht und für gute Prifen erklart, weil sie für Frankreich befrachtet waren. Die stolze Kaiferin aber vereinigte alsbald Schweben, Danemark, Preußen, Desterreich und holland zu einem Bunbe für bewaffnete Neutralität. Sämmiliche Bunbesgenoffen erstärten, die neutrale Flagge becke die Waare, es dürfe also kein Schiff einer neutralen Macht ferner burchsucht oder gecapert werben. Wo nicht, würden alle England den Krieg erklären. Da wollte England die Zahl seiner Feinde nicht noch vermehren und gab die russischen Schiffe heraus. Darris, der englische Gesandte in Petersburg, der durch eine schlaue Intrigue die Kaiserin zu gewinnen gehofft hatte, bekam, als es ihm mißlang, die Gelbsucht. Mittelst eines gewissen Korsakow, dem neuen Amanten der alten Kaiserin, hosste man Potemkin zu stürzen, allein dieser sehte Korsakows Entsernung durch und entschädigte die Kaiserin durch den schönen, noch sehr jungen Lansko, in den sie dermaßen sich verliebte, daß sie, als er balb starb, die bittersten Thränen um ihn weinte und ganz in Verzweiflung war, 1780.

Botemein fagte zum englischen Gefanbten: tretet ber Raiferin bie Infel Minorca ab, bann werbet ihr fie zu allem bringen! Das Auge ber Czarewna schweifte fcon weit hinaus über bie Darbanellen und ben Belt. Sie traumte bereits von einer herrschaft

ber Ruffen im Mittelmeere.

## Sechstes Buch.

## Jefuiten und freimaurer.

Die Gefellicaft Jefu, von bem Spanier Ignag Lopola gegrunbet, feste bem wilben Freiheitsgefdrei ber Reformation mie ber Berfleifdlichung ber alten Rirche eine gleich ftrenge Buge und Alecefe entgegen, erwedte baburch in ber fatholifden Welt eine eble Begeifterung und gelang rafc zu großem Unfeben, alfo bag fie vom romifchen Stuble jum geiftigen Ruftzeug auserfeben wurbe, um bie lutherifde und calvinifde Bewegung gum Steben gu bringen, wenn nicht zu überwinden. Allein in biefer neuen Beltftellung, in ben Rath ber weltlichen Berricher berufen und ben boberen Unterrichtsanftalten vorgefest, verloren bie Jefuiten ihren urfprunglich aecetischen Charafter und wurden Diplomaten und Gophiften. Bon ber Ginfachbeit bes evangelifden Beiftes und Lebens immer mehr fich entfernend, ftraften fie ben Dacchiavellismus ber Cabinette nicht, fonbern bienten bemfelben, verwarfen fie bas claffifche Beibenthum nicht, fonbern pflegten es in ihren Schulen und felbft in ben ber Rirche bienenben Runften, und lebten nicht, wie Monche follten, nach bem Belubbe ber Armuth, fonbern hauften einen unermeflichen Reichthum gufammen. Wenn fie ale bie große Sulfemacht ber fatholifden Fürften gur Beit ber Glaubensfriege von protestantischer Scite furchtbar angefeinbet und auch in ihren beffern

Elementen verbagt gemacht und verleumbet murben, fo batten fie bod eigentlich viel mehr von einem ftreng fatholifden Stantpunft aus im moblverftanbenen Intereffe ber alten Rirche getabelt merben muffen, weil fie zu viel mit ben weltlichen Dachten fofettirten und bie beibnifde Goule emporbrachten. Cobalb ber Beift bes Jefuitismus bie fatholifde Welt burchbrang und beberrichte, murben bie ehrwurbigen altromanifchen und gothifden Rirden burch bie im antifen Style erbauten beibnifden Tempeln abnliden Rirden ber Renaiffance erfett, bie beilige Demuth ber alten Rirchenmalerei burd eine neue beibnifde voll theatralifder Effecte, bie alte innige Dichtungeweife burch fteife und ichwulftige Rachabmungen claffifcher, alfo beibnifder Borbilber. Auch in ben Lebrbudern ber Jefutten murbe bie apoftolifche Einfachbeit vermißt und machte fich eine bis zu einer verbachtigen Moral binüberschwinbelnbe Copbififf Abgefeben von ben ausgezeichneten Leiftungen einzelner gelehrter Jefuiten, verfehlte bie gange jefuitifche Ergiebung ben 3med. inbem fie auf bie Nationalitaten feine Rudficht nahm, bie Lanbesfprachen vernachläßigte, ben eigenthumlichen Bolfegeift nicht beachtete und in ihrem ewigen Latein feinen Erfat bafur gab. beutiche, englische, frangofische, felbit bie franifche und italienische Literatur entwidelte fich ju neuer iconer Blutbe, nicht mit Gulfe ber gabllofen Jesuitenschulen, fonbern trot benfelben und biente, mett fie von bem machtigen Orben nicht gepflegt murbe, einem ber Rirde feinbfelig entgegentretenben Beifte. Das Refuttenlatein felbft aber tonnte bie alte Rirche um fo weniger fouten, ale es gang vom claffifden Beift burchbrungen mar unb bas Evangelium und bie Trabition ber Rirche felbft in bie Formen bes Borag und Birgil übertrug, ben driftlichen Simmel in ben beibnifden Dlymp überfette. Inbem bie Jefuiten bas Bolfetbumliche, bie beilige Ginfalt und bie tiefe Innerlichfeit ber gotbifden Beit verachteten unb in claffifder Form fopbiftifd und beclamatorifd bas Chriftenthum gleichfam forcirten, gaben fie ber tatholifden Welt feit ber Reformation ein neues Beprage und gerftorten fuftematifc in ben fatho=

lischen Bevölkerungen ben tiefen angebornen Bug zum Romantischen, ben fie vielmehr hatten zum Grundzug ihres eignen Wirtens machen muffen, um die Classicität im feindlichen Lager ber Protesianten zu bekämpfen. Nur das Missionswesen ber Zesuiten blieb rein, echt apostolisch, weshalb auch vorzugsweise die gutmüttigen und gewissenhaften Deutschen als Missionäre verwendet wurden, während die an den höfen mächtigsten Zesuiten von minder reinem Charakter fast immer Italiener oder Kranzosen waren.

218 Europa ber Glaubensfriege mube murbe, ber Fanatismus im Blute bes breifigiabrigen Rrieges erftidte, bie gleiche Berech= tigung ber Confessionen Tolerang empfahl, bie Erfcopfung nach fo langem Rampf ben Ginn fur bie theologifden Fragen abftumpfte und weltliche Gefinnung und Vergnugungeluft emporfamen, mar auch ber Jefuitismus entbebrlich geworben. Dur weil er eine Sofcharge geworben mar, erhielt er fich langer und ging aus ber Deriobe ber Renaiffance in bie bes Roccocco über. Damale erhob fich gegen ben Orben gum erstenmale bie fittliche Opposition ber Sanfenifien und ber Barlamente in Frankreich, movon oben icon bie Rebe mar. Bombal aber, ber bespotifche Minifter in Bortugal, ging noch weiter und gab allen fatholifden Monarchen bas erfte Beifpiel, bag fie abfolut regieren und fiche mobl fenn laffen fonnten auch ohne Jefultencollegien und jefuitifche Beichtvater. Er querft machte ben fatholifden Cabinetten bie nunmehrige Entbehr= lichfeit ber Befulten flar, bewies ihnen, bag bie Befulten bereits unpopular feven, und zeigte ihnen, endlich auch noch bie großen Befitthumer bes Orbens als eine lodenbe Beute.

Die erste große Verfolgung ber Jesuiten in Portugal ging, wie im zweiten Buch gezeigt worben ift, im Jahre 1755 vor sich. Wier Jahre später bulbete Pombal gar keinen Jesuiten niehr auf portugiesischem Boben, außer bie er hatte in ben Kerker werfen laffen. Haufenweise ließ er sie, wie die Negerfslaven, auf Schiffe paden und an ber Rüfte bes Kirchenstaats aussetzen, um sie gleichs sam Papst als eine Waare, welche Portugal nicht brauche,

zurudzuschicken, 1759. Um biefe Beit griff Bombal auch fchen andre geiftliche Orben an, hob Rlöfter, bie ihm unnut fchienen, auf, beraubte fie, schaffte viele Beiertage ab und ließ bagegen Druckereien errichten und unterflügte auf jebe Weise bie kirchenfeinbliche Breffe.

Diefes Beifviel murbe gunadit von Kranfreid nachgeabmt. 3m Jahre 1755 fallirte ein frangofifches Banthaus auf ber Infel Martinique megen feiner Berlufte mabrend bes bamaligen Geefriegs. Der Chef biefes Saufes mar aber Lavalette, ein Besuitenpater, ber Diefes große Belbgefcaft fur feinen Orben leitete. Da man bas wußte, verlangten bie Glaubiger, burch ben Orben entichabigt gu werben, ber Orben aber batte bie Unflugbeit, fich beffen zu weigern. Es hanbelte fich um 2,400,000 Franten. Beil er biefe Summe nicht opfern wollte, verlor er alles. Bei bem ungeheuren Reichthum bes Orbens erregte biefer Fall eine allgemeine Difftimmung gegen bie Jefuiten und ein Beluften, ihnen ihre überfluffigen Schape abzunehmen. Lubwig XV. brauchte Gelb, mehr als jemals, ba er im flebenjährigen Rriege Armeen und Flotten beschäftigte. Geine Bompabour mar burch ihren jefuitifchen Beichtvater, melder ausnahmsweise zu ben fürftlichen Schmachen und Gunben bas Muge nicht zudrudte, tobtlich beleibigt, benn er hatte ihr bie Abfolution verweigert, wenn fie in ihrem ehebrecherifchen Leben mit bem Ronige fortfabre. Bater Beruffeau ift ber Rame biefes Chrenmannes. Der bamale alles lentenbe Minifter, Bergog von Choifeul, mußte nun icon ber Bompabour megen gegen bie Jefuiten vorgeben, faßte aber bauptfachlich ihre Guter ins Muge, burch beren Gingiebung bem Staat geholfen werben tonnte. Man jog bie frangofifden Bifcofe gu Rathe. In ber Berfammlung berfelben 1758 erftarten fich 51 Bifcofe gegen, nur 6 fur bie Jesuiten. Da ließ fich ber Orben bie Schwachheit beifommen, burd feinen Brovingial fur Franfreich , be la Croix , öffentlich feinen Beitritt zu ben Grundfagen ber gallicanifden Rirde ju erflaren. Gin moralifder Gelbftmorb bes Orbens, welcher ale anerfannter Borfecter bes romifden Stuhles niemals ber weltlichen Dacht in cafaropapiftifchen Tenbengen hatte bienen burfen. Er nutte fic aber auch nichts bamit, fonbern machte fic nur verächtlich.

Run schritten bie Parlamente ein, bie schon früher ftets auf ber Scite ber Jansenisten gegen bie Zesuiten gekämpst hatten, jest aber vom hofe selbst unterstützt wurden. Das Parlament von Paris verurtheilte 1761 ben Orden, die Schulden Lavalette's zu bezahlen, und bewilligte dem König die Aushebung einer Steuer von 60 Millionen Franken unter ber geheimen Bedingung, daß er ben Orden aushebe und bessen Güter einziehe. Die Bischöse machten noch einen Bermittlungsversuch, der aber sehlschlug, well ber General des Zesuitenordens, Micci, damals noch auf den Papst sich stügend, mit vieler Würde erklärte, man könne den Orden vernichten, aber nicht ändern: sint, ut sunt, aut non sint. Da ersolgte am 6. August 1761 von Seiten des Parlaments von Paris die förmliche Aushebung der Gesellschaft Jesu.

Auf bem papftlichen Stuhle war bem gestorbenen Benebict XIV. 1758 Papft Clemens XIII. gefolgt, ber sich in einer
feierlichen Allocution gegen ben französischen Parlamentsbeschluß
verwahrte, bieselbe aber schnell wieber zurücknehmen mußte, weil
er irrthümlicherweise behauptet hatte, bie Zesuiten sewen gepreßt
und gezwungen worben, die gallicanischen Punctationen anzuerfennen.
Man belehrte ihn jest erst, daß es freiwillig geschehen sew. Solcher Ohnmacht gegenüber brauchte sich Choiseul nicht lange mehr
zu geniren. Am 14. Juni 1763 erklärte Ludwig XV. sämmtliche
in Frankreich liegende Güter bes Orbens für Staatseigenthum und
hob am 24. Februar 1764 ben Orben überhaupt innerhalb ber
französischen Grenzen aus.

Der Bapft wollte in biefer großen Bebrangniß, ba auch bie übrigen Bourbonischen Göfe in Spanien und Italien Miene macheten, bem Beispiele Franfreichs nachzufommen, ben Orben baburch retten, bag er benfelben burch eine 1765 einseitig von ihm becretirte neue Conflitution zeitgemäß reformirte. Beil er aber bie Carbinale babei nicht zu Rathe gezogen hatte, miffiel biefer papfte

liche Schritt und erregte nur ein ihm felbst und bem Orben ungunstiges Aufsehen. Die neue Conflitution wurde von ben katholischen Mächten gar nicht anerkannt. In bemselben Jahre veranlaßten die Jesuiten die Errichtung zahlreicher Bruderschaften zur Anbetung bes herzens Jesu, was zum Zwecke hatte, die gläubige Menge für ben Orben zu begeistern, ihnen aber nur als Exaltation und Affectation ausgelegt wurde und eher schabete, als nütte.

In bem eifrig fatholifden Spanien ergriffen bie Jefuiten felbft Mittel, bie ihnen geeignet ichienen, ben Gof einzuschüchtern, inbem fie bas Bolf zu fanatifiren ftrebten. Gine prophetifche Monne brobte Spanien ben Untergang zc. Allein biefe Demonftrationen beschleunigten nur bie Rataftrophe bes Orbens. Rach bes mahnfinnigen Ferbinanbe V. Tobe mar 1759 fein bieber in Reapel unter bem Ramen Rarl IV. regierenber Bruber nunmehr als Rarl III. Ronig von Spanien geworben, ber icon in Reapel feinem Minifter Tanucci allerlei Dagregeln gegen bie Rirche, 216= ichaffung vieler Feiertage und Berminberung bes Rlerus, erlaubt batte und auch wieber in Spanien ben liberglen Minifter Grimalbi nach bemfelben Suftem regieren lieg. Der Sturg bes Orbens wurde auch bier lange vorbereitet, und an allem , mas ber Regierung miffällig mar, mußten bie Jesuiten foulb fenn. Der Finangminifter Squilace batte ben Berfauf ber Lebensmittel monopolifirt und bie alte fpanifche Bolfetracht unter bem Bormanbe, man berberge barunter Baffen, verboten. Begen biefe Berletung feiner tiefften Befühle erhob fich bas gange Bolf von Mabrib am 23. Marg 1766. Die mallonifche Leibmache richtete nichts gegen tie Bolfemaffe aus, bie fpanifchen Golbaten wollten nicht auf bas Bolt ichiegen. Der Ronig trat auf ben Balton feines Schloffes und verfprach bem Bolfe, alle feine Forberungen zu bewilligen, flob aber in ber nachften Nacht aus ber Stadt nach Aranjueg. Das Bolf beruhigte fich erft wieber, als Squilace entlaffen murbe und bas Land verlieg. Auch Grimalbi trat in ben Sintergrund, bagegen übernahm Graf Aranba bas Staateruber und lentte es



gang wie Pembal und Choifeul. Inbem er bie Jefuiten fturgen wollte, taufchte er auf eine unwurbige Art ben Bapft, ben er in Siderheit einwiegte, mabrend er ben gerfdmetternben Golag gegen ben Orben porbereitete. Auch bier, wie in Frankreich, fab man bie Beraubung bes reichen Orbens als Gelbfrage an, benn ber franifche Staat batte im letten Rriege feine Caffen erfcopft. Befuiten aber hatten fich in Spanien beim Sanbeleftanbe unpopular gemacht burch ibre Concurreng, inbem fie einen ausgebebnten Sanbel trieben und boch als geiftlicher Orben feine Abgaben gabiten. In Merito, wo fle große Gutermaffen befagen, weigerten fie fic, ben Bebnten gu bezahlen. Aranba benutte bas, um fie verhaft gu machen, und burbete ihnen auch bie Schulb bes Margaufftantes Da, gerabe ein Jahr frater, am 31. Marg 1767, erfolgte ber große Staatsftreich, burch melden ber Orben aufgehoben und in einer Racht alle Jefuiten in Spanien gefangen gefest murben. Aranda verfubr aber mit benfelben gang wie Bompal, indem er fie an ber Rufte bes Rirchenftaats aussegen ließ, gum Sohne bes Papftes. Um 3. November beffelben Jahres murben im Ronigreich beiber Sicilien, in welchem Rarls IV. Sohn, Berbinanb IV., ale Ronig mit bem Minifter Tanucci gurudgeblieben mar, gleichfalls alle Jefuiten verhaftet, ber Orben aufgehoben und feine Guter confiscirt. Daffelbe geidah 1768 in Barma unter Bergog Ferbinanb und beffen liberglem Minifter Du Tillot.

Gegenüber biesen Sewaltthätigkeiten zeigten ber Papft und ber Orben nur Schmäche und Uneinigkeit, und ergriffen nur falsche Maßregeln. Der Papft, ohne an Frankreich, Spanien und Neapel zu rühren, protestirte nur gegen bas kleine Parma. Diese Furcht vor ben Mächtigen und Kühnheit gegen ben Ohnmächtigen gereichte ihm aber in ber öffentlichen Meinung zum äußersten Nachetheil, zumal als sich bie katholischen Großmächte bes kleinen Parma annahmen und Choiseul ben papftlichen Bezirk von Avignon in Frankreich, Tanucci aber bie papftlichen Enclaven Benevent und Bontecorvo besehen ließ. Eine noch größere Unklugheit beging

Ricci, indem er eine Schrift ausgeben lieg, in welcher er bem Bapft bas Recht beftritt, ben Jesuitenorben gu facularifiren, mas man bem Bapft in ber That von vielen Geiten gumutbete.

Bum Berterben bee Orbens gereichte eigentlich nur bie bamalige Intimitat gwifden Choifeul und Raunit, ber unnaturliche Bund ber beiben fatholifden Grogmachte, bes. Saufes Bourbon und Sabeburg, meldem naturlidermeife ber icon fo ichmer migbanbelte, verftummelte und um allen öffentlichen Crebit gebrachte Drben gum Orfer fallen mußte. Das Opfer gu bringen aber murbe bem Bapft erfpart, indem er 1769 verschied und bas ichmere Umt feinem Dachfolger überließ.

Das Conclave, aus welchem ber neue Papft hervorgeben follte, war biesmal von ber außerften Bichtigfeit. Rach ber Sitte batte jeber fatholifche Staat einen Carbinalprotector, ber fein Intereffe im Conclave vertrat, ber beutiche Raifer aber beren gmet. wenig nun auch von Seiten ber Jefuiten felbft gefcheben mar, um burch fefte Einigfeit mit bem romifchen Stuble und unbeugfame Confequeng ber Grunbfabe ber fatholifden Belt Achtung einguflößen, wie wenig ber Orben noch fabig mar, eine beilige Begei= fterung ju ermeden, ober auch nur im Martyrium felbft boben Seelenabel zu bezeingen, wie burdaus ichmach, geiftlos und eigent= lid bumm er von ber Bubne zu treten im Begriff mar, ba aus feinem Schoof nicht eine einzige Stimme ertonte, wie fie fruber bie großen beutichen und frangofifden Bifcofe und Alebte Martin, Bonifacius, Doilon von Clugny, Bernbarb von Clairvaux, fpater Die Gorres, Montalembert ac. boren liegen - fo ermedte boch ber Fall biefes einft fo machtigen Orbens bei ben mabren Freunden ber alten Rirche ernftes Bebenfen. Unter ben menigen Bertheibidern bes Orbens ragte Carbinal Digaggi, Ergbifchof von Bien, bervor, ber in biefem Ralle bas Intereffe bes Saufes Sabsburg beffer als Raunit vertrat. Er felbft mar fruber mit ben Jefuiten in Saber gefommen, weil fie in feine bifcoflicen Rechte eingriffen und unerbort übermuthig waren. Allein er unterschied Digbrauche

bes Augenblicks und bleibenbe Intereffen. 3hm erfchien bie Aufopferung ber Rirche von Seiten bes Saufes Sabsburg nicht nur wie eine Gunbe, fonbern auch wie ein politifder Febler. Er glaubte, bas Saus Sabsburg folle fich in biefer Angelegenheit nicht von Saufe Bourbon am Schlepptan nehmen laffen, fonbern vielmehr bie Rirde vertheibigen. Inbem auf ber einen Geite bie preufifche Macht, geftust auf ben Broteffantismus und bie Aufflarung, ben Ginfluß bes Saufes Sabsburg im beutiden Reiche ichmachte, aab Defterreich auf ber anbern Ceite freiwillig bie Rirde, ben Ratholicismus preis und opferte Stallen ben Bourbons auf. Dad Digazzi's volltommen richtiger Unficht batte Defterreich ben Bapft in Stallen gegen bie Bourbons unterftugen muffen. Allein Maria Therefia mar gegen bie Jefuiten eingenommen, meil Bebeimniffe, bie fie einem jesuttijden Beichtvater anvertraut, von bem lettern nicht maren verschwiegen gehalten morben, und ihr Cobn Joseph \*) war icon ale Jungling theile von Raunit miffeitet, theile burd einen thorichten Chraeis angefvornt, es Friedrich bem Großen in ber Aufflarung noch zuvorthun zu wollen. Der öfterreichifche Ginfluß wirfte unter biefen Umftanben, zumal ba fich Jofeph bamale felbft in Rom aufhielt, mit bem bourbonifden Sand in Sand und verschaffte im Conclave ber f. g. Partei ber Rronen gegen bic jefuitenfreundliche Bartei ber Zelanti (Elferer) bas lebergewicht. Die Wahl fiel auf ben Carbinal Ganganelli, ber fich ale Papft

<sup>\*)</sup> Joseph schrieb im Jan. 1770 an Choiseul: "In Absicht auf bie Jesuiten haben Sie meinen vollkommenen Beisall. Auch Raunis halt es mit Ihnen und Bombal. Ich kenne die Jesuiten, wie Einer, alle ihre Ent-wurse, Kinsterniß auf dem Erdboden zu verbreiten." In einem spateren Briefe an Aranda im Juli 1773 sagt-Joseph: "Ein Institut, welches die Universalherrschaft erstrebt und alles dem unsalliblen Senat im Lateran unterwersen will, ist ein unseliges Geschenk für die Enkel Tuiskons." Doch, fügt er hinzu, seh man den Jesuiten gewissermaßen dasur Dank schuldigdaß sie durch den haß, den sie auf sich gezogen, auch Rom selbst in Bersachung gebracht hatten.

Clemens XIV. nannte. Man erwartete von ihm, er werbe in bie Aufhebung bes Orbens unter milbernden Formen einwilligen, boch war man bessen so wenig gewiß, daß die Zelanti selbst im letzten Scrutinium für ihn stimmten. Man verbreitete die Lüge, der neue Papst seh erst dann gewählt worden, nachdem er sich habe verspsichten mussen, in die Aushebung des Jesuitenordens einzuwilligen. Clemens XIV. nahm aber bald Anlaß, seine Selbständigkeit darzuthun, indem er eine Grobheit Tanucci's mit edlem Stolz beantwortete: "Es hat Päpste gegeben vor Tanucci und wird nach ihm welche geben."

Der Bapft rechnete barauf, bag es unmöglich im Intereffe bes faiferlichen Saufes liegen tonne, fich mit ben Bourbons gur Befchimpfung und jum Ruin ber Rirche zu verbinden, gab fich baber bie größte Mube, fich mit Maria Thereffa zu verftanbigen. Allein er fant fein Gebor. Er manbte fich nun gegen bie bourbonifchen Sofe mit einem Breve vom 12. Juli 1769, worin er ben Jefutten neue Brivilegien in Bezug auf ihre Diffionen ertheilte. Diefes gang unverfängliche Breve anerkannte nur eine wirklich lobensmurbige Birffamteit ber Gefellicaft Befu, murbe aber vom Orben fogleich ausgebeutet als eine Anerkennung bes Orbens in allen feinen Tenbengen, ja bie Jefuiten liegen ein von ihnen erbichtetes Schreiben bes Papftes an Lubmig XV. bruden, welches ben Bapft febr verbroß, aber ihnen felbft nicht mentger ichabete. Ueberhampt war ber Diffbrauch, ben ber Orben bamale von ber Breffe machte, um burd erbichtete Prophezeihungen und Bunbererscheinungen ben Burften zu broben, balb ihnen wieber zu ichmeideln, fie burch Lugen irre ju fuhren und bie Gegner burch plumpe Berleumbungen und groben Wit zu beschimpfen, eben fo unmurbig, ale unpractifd.

Im Jahre 1770 bestiegelten bie Saufer Sabsburg und Bourbon ihre Allianz burch Bermählung bes Dauphin Ludwig, Enkel Ludwigs XV., nachherigen König Ludwig XVI. mit Marte Antoinette, Tochter Maria Theresia's. Der Dauphin vollzog bie Che nur zum Schein, nicht blos weil er erst sechszehn und die Braut erft funfgebn Jahre gablte, fonbern auch, weil er im Sag gegen Choifeul, ben Sochzeltsflifter, aufgezogen mar. Gein Bater, ber Dauphin Lubwig, einziger Sobn Lubmigs XV., ein fittlich untabelhafter und außerft frommer Bring, berfelbe, ber einft ber Pompabour feine gange Berachtung zu erfennen gegeben hatte, mar 1765 plöglich geftorben und zwei Jahre fpater mar ihm auch feine Gemablin im Tobe gefolgt, beibe angebitch \*) auf Choifeule Untrieb vergiftet, in beffen Intereffe es menigstens lag, bie Begner feiner öfterreichifden Bolitif aus bem Wege gu raumen, fo lange ber alte Ronig noch lebte. - In bemfelben Sabr, in welchem bie Beirath Marie Untoinettes mit bem jungen Dauphin gu Stanbe fam, bulbete Choifeul auch eine neue Ermerbung bes öfterreichischen Regentenbaufes in Italien, indem Ergbergog Ferbinand, Gobn Maria Therefia's, bie einzige Tochter und Erbin bes Bergogthums Mobena, Maria Beatrix, beirathen burfte, moburd Mobena, wie Toscana, eine öfterreichische Secundogenitur murbe. Und noch ein= mal wurde ber Bund gwijden ben Bourbons und Sabeburg 1778 burch bie Bermablung Ferbinands II. von Reavel mit Marie Raroline, einer jungern Tochter Maria Thereffa's, befestigt.

Rie stand es schlimmer um die katholische Sache. In Polen wurden eben bamals unter bem Bormand ber Toleranz gegen ble Dissidenten bie katholischen Geistlichen mißhandelt, gefangen und nach Sibirten geschleppt und im ganzen Osten Polens das griechische Popenthum eingeführt. Im katholischen Deutschland zeigten sich bedenkliche Symptome des Abfalles, seitdem Desterreich die gute Sache der polnischen Katholiken, ja den Papst selbst verlassen hatte und sich an die Bourdons auschloß. Im Jahr 1763 gab der Trierer Weihblichof von Houtheim unter dem Namen Fedronius eine lateinische Schrift de statu ecclesiae heraus, worin er für die katholische Kirche Deutschlands ungefähr eine Unabbängigkeit von Rom

<sup>\*)</sup> Bon bem wuthenben haß ber hofparteien gegen einander gibt eine Flugschrift Zeugniß, worin Choiseul beschulbigt wurde, ber Liebhaber feiner eignen Schwester, ber Bergogin von Grammont, ju feyn.

verlangte, gleich ber gallicanifden, wie er benn überhaupt bie Firchenfeinblichen Unfpruche ber frangofifchen Parlamente in's Deutsche überfette und zwar mit Biffen und Willen feines Rurfürften-Ergbifcofe, bamale Johann Bhilipp von Balberborf, bem 1768 Clemens Wengel, Bring von Cachfen, folgte. Die Schrift machte ungebeures Auffeben, Bombal ließ fie fogar in's Bortugiefifde überfeten. In abnlichem Ginne fdrieb auch ber Baper, Beter von Ofterwalb, gegen bie papfliche Monarcie. Alle Dinifter und Rathgeber ber fatholifden Staaten wollten bamale gallicanifiren, b. b. bie allgemeine fatholifche Weltfirche in eine gang von ber Staatsgewalt abbangige Lanbestirche ummanbeln. practifde Kolge bes Sontheim'iden Buds mar 1769 eine Beichwerbeschrift ber brei geiftlichen Rurfurften von Maing, Roln und Erier über bie bieberigen Gingriffe bee Bapftes in ihren Sprengel. Allfo auch bie geiftlichen, wie bie meltlichen Rurften beanfpruchten jest Unabhangigfeit von Rom. Der feine Unterfchieb, ber aber gwijden fleinen geiftlichen Furften und weltlichen Grofmachten lag, wurde von Maria Therefia martirt, melde bie brei Rurfurften mit ihren Befdwerben gur Rube verwies. \*)

Im gangen katholischen Deutschland erhob fich bamals nicht ein frommer Mann von Geift, um die umnebelte Mitmelt über die Bebeutung ber Kirche aufzuklären, die habgier ber weltlichen Macht als solche zu bezeichnen, die Boller zu warnen, die Gebilbeten zur Anerkennung bes Geiligen zurückzuführen. Ueberall an ben höfen und bei ben Großen war die Lecture Boltaires Mobe, bem für Deutschland ber üppige und leichtsertige Wieland an die Seite trat. Dazu kam ber überwältigende Einfluß ber englischen und nordbeutschen Philosophie, überhaupt ber protestantischen Schule und Presse, indem gerade bamals ber Rationalismus, die Kant'sche Bernunftlehre, die kirchenseinbliche Kritik Lessings 2c.,

<sup>\*)</sup> Diese Burudweisung machte bie geiftlichen herren auf ihre Pflicht gegen bie Rirche wieber ein wenig ausmerksamer und Clemens Bengel von Erier bewog hontheim, im Jahre 1778 fein Buch zu wiberrufen.

bie Beifter mit fich fortriffen. Durch bie Buchhanbler murben bie neuen Dobe-Artifel überall auf fatholifdem Gebiet verbreitet und balb barauf fab man junge Monde burd gebeime Lecture verführt (wie einft Friedrich ber Große) aus bem Rlofter entflieben und alles Ratholifde, mas binter ibnen lag, ale Dacht, Dummbeit, Beifteefflaverei, Qual und Solle verlaftern. Man impfte ber öffentlichen Meinung mirtlich ben Glauben ein, bie Rlofter fegen Soblen bes Lafters. In Franfreich hatte Diberot in einem Roman (la Réligieuse) namentlich bie Monnenflofter in biefem Ginn perleumbet. Allerdings war bie vornehme Unfittlichfeit in Franfreich wie auch in Italien, in bie abeligen Monnenflofter und Benfionate eingebrungen, allein nicht in bie abgelegenen ftillen Afple burgerlider und landlider Unidulb in ben Provingen, aus benen noch gur Beit ber frangofifden Revolution fo viele Martyrerinnen bervorgegangen finb.

Der Bapft benahm fich in fo großer Bebrangniß mit außerorbentlicher Burbe, Mäßigung, Feinheit, mas man von ben Befuiten nicht fagen fann, bie ibn im Wegentbeil, mabrent er fie foonen und retten mollte, burch ihren verbiffenen Trop und ungefciett angelegte Rante nur compromittirten, und immer noch bie weltlichen Fürften burch fleine Mittel ju gewinnen bofften . mabrend fie miffen fonnten, bag fie bort langft aufgegeben fepen und nur ber Bapft und ihre eigene Refignation und Rlugbeit, menn nicht mebr ibre Guter, boch ibre Gefellicaft retten fonne.

Ihre Rataftrophe murbe burch ben Sturg Choifeule befdleunigt. 3m Jahr 1764 war bie Marquife von Bompabour geftorben, und bennoch hielt fich ihr Gunftling Choifeul noch feche Sabre lang nach ihrem Tote auf feinem Boften, weil ihn ber Ronig ungern entbehrte. Cholfeul hatte bie Befuiten verfolgt, um bie Barlamente zu gewinnen und bie ungeheuren Staatsausgaben mabrent bes Rrieges zu beden, war aber bem Orben nicht princiviell feinblich gefinnt, begnügte fich baber, ibn aus Franfreich verbannt zu feben, ohne vom Papft zu verlangen, er folle Benter 14

bes Orbens werben. Mun bemachtigte fich aber bes ichmachen Ronias eine neue Maitreffe von folder Unverschämtheit und Robbeit, bag Choifeul nicht mit ihr austommen fonnte, wie früher mit ber Bompabour, alfo burch ihren Ginfluß gefturgt murbe. Der Ronig mar bamals icon burch Debauchen ericopft, mas man fagt blafirt, und wie viel Dube fich auch feine bisberigen Bunftlinge gaben, ibn gu befriedigen und bei guter Laune gu erbalten, fo vermochten boch bie zu biefem Behufe in feine Urme gelieferten Bublerinnen nicht feine ftumpfen Ginne gu tigeln. Dur weil fie nicht ichamlos, nicht gemein genug waren. Da bolte ibm Rammerbiener Lebel verfuchemeife ale lettes Mittel aus bem niebrigften Borbell von Paris eine gemeine Dirne und ber Ronig - mar entzudt. Er erhob bie Dirne gur Grafin Du= barry und gab fich ihr fo gang bin, bag fie fich fogar frech mitten in feinen Minifterrath fegen, mitfprechen, icon niebergefdriebene Befehle gerreigen und anbere bictiren, Boffen machen und einmal fogar ben Ronig um ben Tifch jagen burfte. Choifeul und ber Bergog von Praslin fich bas nicht gefallen liefen, warf fie Drangen wie Balle in bie Bobe und rief bagu : saute Choiseul, saute Praslin! und ju Beihnachten 1770 erhielten fle ibren Abichieb.

Unter ber Dubarry gelangte nun ber Herzog von AiguilIon, ein verrusener, mit Recht von ber Justiz verfolgter und verurtheilter Wüstling, zur höchsten Gewalt, gegen ben bas Parlament ber Bretagne ein strenges, aber gerechtes Urtheil gefällt hatte.
Der König cassitte bieses Urtheil. Das Parlament aber protestirte,
weil bie Krone sich keinen Eingriff in bie unabhängige Justiz erlauben burse. Das Parlament von Paris und die übrigen Parlamente stimmten dem der Bretagne bei und sistirten die Ausübung
ber Justiz, aber Kanzler Maupeou ließ am 19. Januar 1771 alle
Parlamentsräthe verhaften und am 13. April besselben Jahres erklärte ber König die sämmtlichen Parlamente für ausgehoben und
ernannte nun s. g. königliche Nichter zur Ausübung der Justiz.

Der Biberftand ber Parlamente in einer so bespotischen Zeit fällt um so mehr auf, als die Parlamentsräthe ihre Stellen vom König kauften, man schätt die Kaufsumme ber vor ber Revolution bestehenden Parlamentsämter zu 80 Mill. Livres. Das Parifer Parlament allein zählte einen ersten Präsidenten, 22 Präsidenten zweiten Ranges, 150 Räthe, 400 Brocuratoren und 542 Abvocaten. Aber in diesem wunderlichen politischen Körper lebten noch die Erinnerungen, an die alten Reichsstände, ein zäher und strenger Juristengeist und begannen die Wirkungen ber modernen Philosophie sich zu äußern.

Nunmehr aber triumphirte b'Aliguillon und mit ibm ber Finanzminister Terran, welcher die Staatstaffe ber neuen Maitreffe \*)
zur Berfügung stellte. Der Despotismus legte die lette Scham
ab. Dieser Aliguillon begann zunächst ben Papst in ber Jesuitenfrage
zu brängen. In Spanien fühlte die Regierung das Bedurfniß,
ben Papst zum Mitschuldigen an der Bernichtung ber Gesellschaft
Zesu zu machen. So lange der Papst selbst nicht ben Orben
aushob, erschien der Raub, den die bourbonischen Göse an ben
Gutern des Ordens bereits begangen hatten, in den Augen bes

<sup>\*)</sup> Die junge Dubarry trieb mit bem alten König ein unglaublich freches Spiel. Sie nannte ihn immer "Frankreich" und schrie ihm 3. B. beim Krühstück zu: "he, he, Krankreich, bein Kaffe lauft über." Einmal empfing sie ben Runtius und ben Großalmosenier, als sie im Bette lag, sprang auf, warf ihnen ihre Bantosseln hin und befahl jedem von ihnen, ihr einen Bantossel anzuzichen, was sie auch gethan haben sollen. Märe biese oft wiederholte Anecvote auch erlogen, so bezeichnet sie doch die Sitte der Zeit, denn sie wurde geglaubt. Balpole, welcher sich damals in Paris aushielt, erzählt in seinen Memoiren: "Seine bejahrte Majestät und seine unzarte Beischläserin balgten sich, bewarsen einander mit Jucker und waren viel öster läppisch, als verliedt. — Der Monarch war bezaubert von ihrer Rohheit und Gemeinheit, weil sie ihm neu waren und so natürlich erschiesnen. Sie riß dem Kanzler die Perücke ab, spie dem Herzog von Laval ins Gessicht (wiederholt), nannte den König einen Narren und hieß ihn das Maul halten."

Bolfe nicht legitimirt. Das murbe hauptfadlich in bem frommen Spanien empfunben, meehalb auch Monino, ber fpanifche Befanbte in Rom, ben Bapft am meiften antrieb und beläftigte. Bergebens fucte Clemens XIV. eine Stute, feine einzige fatholifche Dacht erklarte fich zu Gunften ber Jefutten, feitbem bie Baufer Bourbon und Sabsburg fich gegen biefelben verbunben batten. Dem Bapft blieb baber nichts übrig, ale am Enbe nachzugeben, aber mit Unftand und Rlugheit, unter Bermeibung jebes Scheines, als ob er gezwungen merbe und aus Comache banble, und mit fluger Benutung ber von ben Jefutten felbft begangenen Fehler. Inbem er immer noch bie formliche Aufhebung bes Orbens verweigerte und nur eine Reform beffelben vornehmen wollte, jog er bie Ent= fcheibung fo lange bin, bis er binreichenb gerechtfertigt ericbien, alles versucht zu haben, mas ben Orben batte retten fonnen, menn biefer felbft vorfichtiger zu Berte gegangen mare. Die Jefuiten verloren vollenbe allen moralifden Crebit, ale fie fich noch gulent an Friedrich II. manbten und biefen protestantifchen ober vielmehr gang irreligiofen Ronig baten, er folle fich fur fie verwenben. Friedrich fagte ihnen gu, bag er fie in feinen Staaten nach mie por bulben und ihnen, alle ihre Guter laffen merbe, treu ben Bebingungen, unter benen er im Jahre 1740 Schlefien übernommen babe, allein außerhalb feiner Grenzen ginge ibn ber Jefuitenorben nichts an und burfe er als ein Reter fich nicht in bie Angelegen= beiten bes Papftthums mifchen.

So neigte fichs mit ben Jesulten zu Enbe. Als fie merkten, ber Papft werbe nicht langer zaubern können, ihre Bernichtung auszusprechen, brachten fie geschwind noch von ihren Rostbarkeiten und Gelbern fort, was fortzubringen war, und suchten auch baburch, baß sie keinen Wiberstand leisteten, ihr funftiges Schickfal als Exjesulten zu verbeffern. Bon einem heiligen Prophetenzorn gerechter Gottesmänner, die man ungerecht verfolgte, war so wenig die Rebe wie von einem Marthrium. Sie traten ab wie eine Handlesgesellschaft, ber man ferner Geschäfte zu machen verbietet.

Am 17. August 1773 erließ Papft Clemens XIV. Die Bulle dominus ac redemptor noster, worin er bie Befellichaft Jefu innerhalb bes gefammten romifden Rirdengebietes aufbob, in Erwägung 1) bag ber Orben nichts mehr nute, fonbern nur noch foabe, 2) bag er bem b. Stubl gegenüber leibenfcaftlich unb eigenmächtig gehandelt babe, 3) bag bie Rirde nicht eber wieber jum Frieben (zu einem billigen Abfommen mit ben fatholifchen Machten) tommen fonne, bis ber Orben beseitigt werbe. Der lettere Enticheibungsgrund bemabrte fic fogleich practifd, als jest erft Franfreich bas Gebiet von Avignon und Reapel bas von Benevent und Bontecorvo wieber berausgaben. Den Drbens= general Ricci und mehrere andere Jefuiten in Rom fand ber Papft für nothig, auf bie Engelsburg gefangen feten gu laffen. In ben beutiden ganben gefcah ben Jefuiten nichts zu Leibe. Die meiften Erjefuiten erhielten Brofeffuren ober blieben Beichtvater und fetten ihren alten Ginfluß unter ber Sand fort. Ratharina U. abmte dem Ronig von Breugen nach, indem fie bie Sejuiten in Bolen eben fo befteben ließ, wie Friedrich bie in Schlefien. Gie bachte fie als Werfzeug gegen Defterreich zu brauchen, wie fpater ihr Cobn Baul I. mirflich gethan bat. Die Jefuiten in Schlefien erliegen eine formliche Protestation gegen bie Aufhebung ibres Drbens, und erfannten biefelbe, fo viel an ihnen mar, nicht an. Der Jefuit Kaller fdrieb ein Bampblet, worin er vom Bapft an ein Concilium appellirte und nur bem letteren ein Richteramt über ben Orben zugeftanb.

Clemens XIV. ftarb ein Jahr nach ber Aufhebung bes Orbens, 1774, nicht an Sift, wie bamals geglaubt wurde, sondern, wie man nicht ohne Grund später annahm, wohl eber an Gegengift, welches er aus Angft, vergiftet worben zu sen, in schäblichem Maaße zu fich nahm.\*) Jedenfalls war fein lettes Lebensjahr voller

<sup>\*)</sup> Unmittelbar erfolgte fein Tob, nachbem er gegen ben Willen best Argtes bei einem Saloubel fich Blutegel an ben Sale feten ließ.



Angft und Sorge. Micci war ichon vor ihm in ber Engelsburg verschieben. Erft im nächsten Jahre, 1775, ging aus bem Conclave Carbinal Braschi als Rius VI. hervor, einer ber schönften Männer seiner Zeit, aber bestimmt, in noch schwierigeren Lagen, als in bie sein Vorgänger gerathen war, im Sturm ber Zeiten bas Schiff St. Petri zu steuern.

Eine Anzahl Exjesuiten ließ fich in ben Orben ber Rebemptoriften ober Lignorianer aufnehmen, ben beshalb berselbe Saß traf, wie früher die Gesellschaft Jesu selbstt. Der Neapolitaner Lignori hatte biesen Orben 1732 zum Zweck ber Pflege ber Aermsten unb Verlaffensten im Volke gegründet.

Dem Niebergang bes Jefuitenorbens entsprach ber Aufgang bes Freimaurerorbens, welchem wir nun unsere Aufmertfam-

feit wibmen muffen.

3m Mittelalter war ber Bau ber großen gothifden Rirchen von ben f. g. Baubutten ausgegangen, in welchen bie Corporation ber Steinmegen berieth und vermaltete. In ber Regel murben bie Baubutten burch Stiftungen erhalten, um fernerbin bie erforberlichen Reparaturen gu betreiben, wie noch jest eine folde Baubutte in Strafburg am Munfter befteht. In England, mo febr viele gothische Rirchen gebaut und forgfältig gepflegt murben, erbielten fich bie Baubutten langer ale in Deutschland, wo fie meift in ben Religionefriegen untergingen. Die englifchen Steinmegen blubten noch fort als angefebene Corporation und bielten Berfammlungen, Feftmablgeiten ac. mit maurerifdem Ceremoniel, mobei bie Relle, bas Schurgfell, Winkelmaag ac. bebeutfame Ginnbilber maren. Begreiflichermeife bielt biefe Innung ber Steinmegen ober freien Maurer (fo genannt jum Unterfchieb von ten gemeinen Maurern) mabrent ber Ummalgungen in England gur foniglichen Bartet ber Stuarte, weil biefe bie alte Rirche vertrat, und conftituirte fich bei ber Wieberherftellung Rarle II. unter einem gemiffen Bren ale politifche Bartei, 1660. Dennoch maren biefe Freiman= rer immer noch ausschließlich Baumeifter und nach bem großen

Brante ber Stabt London mefentlich beim Bieberaufbau beidaftigt. Tropbem bie Stuarte auf bem englifden Thron wieber feft gu fiten ichienen, verlor bie Befellicaft ihren politifchen Charafter und Ronig Jacob II. achtete ihrer nicht. Dies mag bagu beigetragen baben, bag bie englifden Freimaurer, nachbem bie Stuarts vom Thron geftogen waren, fich Bilbelm III. unterwarfen, ber fich ihnen außerft bulbreich bewies und ihrer Arbeit querft ben Namen ber "toniglichen Runft" verlieb. Damale murben querft auch Richtmaurer in bie Befellichaft aufgenommen. Much ber erfte Sannoveraner auf bem englifden Thron, Ronig Georg I., mar ihnen febr gewogen und burch ibn fam "bas B in einem Stern" in bie Symbolit ber Maurerei. Taglich fullten fich bie Logen im= mer mehr mit Dichtmaurern, bis bie urfprunglichen Baumeifter gang aus ihnen verschwanden. Aber bie Sofgunft erwedte Reib und fo erflarte fich bie Loge (Baubutte) von Dorf fur bie altefte im Lanbe Cben fo unab= und fprach bas Borrecht an vor ber in London. bangig erklarte fich bie Loge von Dublin und Chinburgh. Unabbangig aber von ber loyalen ichottifden Loge in Chinburgh (refor= mirten Glaubens) entftand eine neue fcottifde Maurerei (fatholifden Glaubens) mit gang entgegengefetter Tenbeng, und gmar ausgebend von bem fleinen Sofe ber nach Franfreich geflüchteten Stuarts. Sier wollte man fich ber Freimaurerei ale eines gebeis men Mittels bebienen, um Jafob II, wieber auf ben Thron gu fegen. Go tam "bie Jafoboleiter" in bie Symbolit ber Dlaureret. Diefer neue fcottifche Maurer = Drben batte gleich anfange etwas Theatralifdes, Chevalerestes, Frangofifches. Es mar feine Maurergefellicaft mehr, fonbern ein Ritterorben. Unftatt ber einfachen englifden brei Maurergrabe (Lebrling, Gefell, Meifter) führte er funf Grabe ein , beren bochften bie Anbreaeritter barftellten. Die frangofifden Großen, ben Stuarts befreundet und voll haß gegen England, aboptirten bie neufdottifche Maurerei und grundeten bem= gemäß eine neue frangofifche Loge im Balaft Clermont, 1725. Sier fam bie Luge auf, bie Freimaurer fepen nur bie Fortfepung ber

alten Templer. Nachbem Philipp ber Schöne ben reichen Tempelherrnorben (welcher ganz bas nämliche Schickfal erlitt, wie später ber Zesuitenorben), um ihn zu berauben, unterdrückt hatte, sep ein Templer nach Schottland geflüchtet und habe bort die Gesteinnisse bes Templerorbens bewahrt und so seven sie auf die Freimaurer übersgegangen. Man glaubt, die Zesuiten hätten sich bei dieser Fiction betheiligt, um ber neuschottischen Maurerei einen halblirchlichen Unstrich zu geben. Allein die neuen Templer zeigten sich überall nur als Charlatane und Comödianten.

Mus ben engen geographifden und politifden Grengen, melde ihren Urfprung bezeichnen, trat bie Freimaurerei balb beraus, um fich über bie gange gebilbete Welt auszubreiten. Dagu half bauptfacilich ber Reiz bes Bebeimniffes, bie magifde Wirfung bes febr theatralifden Logenceremoniells, bie Spannung ber Geele in ber abnungevollen Erwartung munberbarer Enthullungen binter bem Borbang ber boberen noch verborgenen Grabe; ferner bie Bruberlichfelt unter allen Mitgliebern bes Orbens und bie eitle Ginbilbung, ber Orben fen im Befit, wenn nicht immer von Bunberfraften, boch von großer Dacht. Das lettere murbe nach und nach mabr, infofern bie Bruber wirflich einflufreich genug murben, um fich und ihre Rinber gegenfeitig bei Beforberungen, in Befchaften zc. zu unterftugen. Die Loge muß aber vornehmlich als ein bamale geitgemages Gurrogat ber Rirche angeseben merben. Die Gebilbeten waren ber Rirche entfrembet, bie Aufflarung bul= bete feinen Bunberglauben mehr; aber bas menfcliche Gemuth fann bennoch bes Wunberbaren nicht entrathen. Diefelben englifden Deiften, frangofifden Freigeifter und beutiden Rationaliften. bie in ber Bermaltung ber Sacramente burd driftliche Briefter in ibrem Ornat nur noch Baglebienft faben und über bie Bunber in ber Bibel frotteten, liegen fich bod wieber in ber Loge von beiligem Schauer überlaufen, wenn fie ben Deifter vom Stuhl in magifder Beleuchtung, angetban mit ber himmelblauen Gourge. mit bem Sammer flopfen borten, ober ben Dreifdritt über ben

Sarg bes tobten Meisters thun mußten ic. Stwas fpater, erft feit Rousseau's Auftreten, entwicklte sich aus ben brüberlichen Gestühlen ber Maurer auch eine gewisse Schwärmerei für die gefammte Menscheit, sosern man eigentlich jeden Menschen als Bruder ansiehen solle. Insofern griffen die Maurer auch in die großen Humanitätsfragen der Zeit ein, z. B. in Betreff ber Ausbedung der Leibeigenschaft und Stlaverei, in Betreff einer humanen Reform der Gesetzgebung, des Armenwesens zc.

Bon England aus verbreitete fich bie englifde, mebr nuchterne Maurerei nach Stanbinavien, fogar nach Rufland, wo man fie aber nicht lange bulbete, nad Deutschland, Granien und Amerifa, von Franfreid aus aber bie icottifche, mebr phantaftifche Maurerei hauptfachlich nach Deutschland, Schweben und Amerita. Ein Freiherr von Sund gab fich feit 1742 alle Dube, bie Templergrabe in Deutschland einzuführen, nachbem in Solland, Samburg, Berlin ac. bereits bie englifche Maurerei eingeführt mar. Es gelang ibm auch, weil ibm überall Gitelfeit und Bunberfuct, zumal an ben fleinen Sofen, mo man Langemeile batte, entgegen= Sogar bie große Loge ju ben brei Beltfugeln in Berlin ließ fich bamale von ibm bethoren. Um tollften aber trieb man es in Franfreich, benn unter ben Großen biefes Reichs nahm in gleichem Dage mit ber Religionespotterei und ichamlofeften Luberlichkeit auch bie Bunberfucht überhand. Gang wie in ber verberbten Beit bes altromifden Raiferreiche. Despotismus, Berachtung ber Religion und Sitte, finnliche Ausschweifung, funbhafte Uebertreibung in allen Benuffen fubren immer gum Aberglauben, meil Die Schwelger burch Baubermittel ben entfliebenben Beift feffeln, und bie Schreden ber Rrantbeit, bes Alters und Tobes verbannen wollen. Go murben bie ichottifchen und Templergrabe in Frantreich nach immer neu entftebenben Guftemen immer phantaftifcher ausgebebnt und pfropften fie ber Maurerei neue Orben mit neuen Damen auf, nicht blos zu bem 3wed, ber Ettelfeit mußiger und geiftesichmacher Großen mit neuen practvollen Orbensinfignien und

Ceremonien zu schmeicheln, sonbern auch um fie glauben zu machen, fie könnten, wenn fie erft bie höheren Grabe erlangt haben wurden, Golb machen, bas Leben verlängern, Geifter seben 2c. Ueberall aber waren bie Stifter und Lenker solcher neuen Orben Abentheurer, welche bie Corruption und Bunbersucht ausbeuteten, um ihren eigenen Beutel zu füllen.

Unter biefen berühmten Abentheurern fpielte feine Rolle querft ber f. a. Graf von St. Germain (ein Savonarbe aus St. Bermano), feit bem Jahr 1750, inbem er vorgab, bas Lebensmaffer (aqua benedetta) gu befiten, burch meldes er fich ewig jung er= balten tonne. Gin iconer und ftattlicher Mann, behauptete er icon 3000 Jahre alt zu fenn und Chriftum und bie Apostel berfonlich recht gut gefannt zu haben. Er batte ein ungeheures Bebachtniß, fprach alle Sprachen und fpielte faft alle Inftrumente. Much wollte er Diamanten machen fonnen. Rurg er entzuckte alle europäifchen Bofe und machte überall fein Glud, blieb aber auch nirgenbe lange, um nicht entlaret zu werben. Enblich ftarb er gu Edernforbe bei Landgraf Rarl von Beffen, 1780. Auch ber Dartgraf von Unfpach mar lange fein Gonner und erhielt von ibm ein Rezent zum Lebenselixir, bas noch in Abichrift von vornehmen Ramilien febr gebeim bewahrt wirb. - 3bm abmte balb Joferb Balfamo, ein Broletarier-Rind aus Palermo, nach, inbem er unter bem Mamen eines Grafen von Caglioftro alle Bofe bereiste. Much er war ein iconer Dann und hatte eine noch iconere Frau, Blorenga, bie er um große Gelbfummen geitweife an vornehme Berrn abtrat, als ob ihnen burch fle bie emige Jugend mitgetheilt merben tonne, benn er behauptete, biefe blubenbe Frau fen, mie er felbft, fcon ungeheuer alt und habe fich nur burch ein Lebensmaffer ihre Jugenbbluthe und Schonbeit bemabrt. Er fanb folden Bulauf, baß er in ber vornehmen Welt einen Orben ber angeblich agyptiiden Maurerei ftiftete und ale Groß-Rophtha bas Grofmeifterthum beffelben antrat, indem er behauptete, bie mabre Maurerei ftamme in ben Byramiben ber und fen erft viel fpater im Orient bem

Templerorben vermittelt morben. Er murbe 1785 in ben beruchtigten Salebanbprogeg von Berfailles verwidelt und enbete in einem Rerter ju Rom, erft 1795. - Giner ber fedften und boch auch vorsichtigften Abentheurer jener Beit mar ber Benetianer Cafanova, ber gwar auch bie Bunberfüchtigen affte, in ber Regel aber fich begnügte, ale ein bilbiconer Mann bie Beiber zu verführen, im Spiel zu gewinnen ober burch bie bamals an allen Sofen einheimifchen italienifden Tangerinnen und Gangerinnen, bie fur ibn fcmarmten, bie Brotection bober Berrn zu geminnen und auszunugen. Gin bobmifder Graf Balbftein verforgte ibn im Alter gu Dux in Bobmen, mo er Memoiren fdrieb, welche im bochften Grabe lasciv, bod, wie Bartholb in einem befondern Berte bewiesen bat, bie treuften Gemalte ber bamaligen europäifchen Bofe und ihrer Corruption enthalten. - 3m fubliden Deutschland entftanb in ber Ditte bes Jahrhunderts ber neue Orben ber Rofenfreuger, ber feinen Urfprung falfdlich von einer altern aldmiftis ichen Befellichaft berleitete, aber auch nur barauf berechnet mar, bie vornehme Ginfalt burd Gebeimnifframeret, angeblich magifde Raubermittel, Beifterfeberet sc. ju betrugen. Bon ihnen liegen fic noch Konig Friedrich Wilhelm II, und ber Bringregent Rart von Schweben bupiren. Der namhaftefte Rofentreuger mar ber abentheuerliche Schrepfer, ber fich julet in Leipzig als Banterotteur erfcon.

In biefes Treiben griff bie wichtige Entbedung bes thierischen Magnetismus ein, welche von einem Wiener Arzt, Mesmer (geburtig zu Weiler, bei Stein am Rhein), im Jahre 1772 gemacht wurde. Da Mesmer auf seine Runft reiste und besonders in Paris durch seine wunderbaren Curen großes Glud machte, zählte man auch ihn lange unter die Charlatane der damaligen Mode, bis sich zeigte, daß er wirklich eine Naturkraft entbedt und zur Anwendung gebracht habe. Biele Andere aber mißbrauchten seine Entbedung in betrügerischer Absidet. Gleichzeitig machte auch ein katholischer Priester, Beter Gußner, in Schwaben und Bayern

großes Aufsehen burch seine halb geiftlichen, halb magnetifchen Teufelaustreibungen und Bunbercuren.

Bebeutungevoller ale alle Auswuchse ber Freimaurerei ericheint ber 1776 vom Professor Beishaupt gu Ingolftabt mitten im altfatholifden Bayern geftiftete Orben ber Illuminaten. Derfelbe mar birect gegen bie Erjefuiten gerichtet und bezwedte, bas noch in ber bicfften fatholifden Finfternig befangene Bayerland aufzuklaren. Beishaupt nannte fich Spartacus, nach bem berühmten Cflavenbefreier im alten Rom. Max Jofeph .von Bapern ftarb 1777 ohne Rinber, und mit ibm erlofc bie bayrifche Linie bes Saufes Bittelsbad. Die Pfalger Linie, fruber reformirt, fpater wieber tatholifch geworben, im Befit von Julich und Berg neben ber Rheinpfalz, trat jest in ber Berfon bes Rurfürften Rarl Theodor in bas babrifche Erbe ein. Die Illuminaten erfaben baber bie Beit bes Thronwechfels als gunftig fur ihre Beftrebungen an und fonnten fich auf Defterreich ftuben, mo Maria Thereffa's Cohn Joseph, bas Syftem ber Jesuitenverfolgung fortfegent, bie fatholifche Rirche ihrer alten Rechte beraubte und ibr töbtliche Wunden folug. Rarl Theobor flofte Miemand Achtung Bewöhnt an ein zugellofes Leben in Mannheim und ohne legitime Nachkommenschaft, ging er nur ungern nach Munchen und ergriff mit Begierbe ben Borfchlag, ben ihm Jofeph machte, Babern an Defterreich abzutreten gegen bie Rieberlande. Ram biefer Blan nun auch nicht zur Ausführung, weil es bie anbern Dachte nicht litten, fo blieb boch Rarl Theobor immer ein ichlechter Baper. Much an ber Rirde mar ibm wenig gelegen. Mit ben Gutern bes aufgehobenen Sefuttenorbens beidentte er feinen illegitimen Sobn, bem er ben Titel eines Fürften von Bregenheim gegeben batte. Die Illumingten benutten nun bie Beit feiner ichmachen Regierung, um in ber Stille bie einflugreichften Memter an fich gu bringen. Beisbaupt bebnte feinen Blan fogar meit über Bapern binaus auf eine Eroberung aller Staats- und Rirchengemalten aus. "Die Bewalt," erflarte er, "befindet fich faft überall in unmurbigen hanben; man muß sie baher in bie hanbe ber Muminaten bringen, ganz still und heimlich." Deshalb forberte er tiefstes Gesheimniß und strengen Gehorsam von allen Mitgliebern bes Orbens und lockte burch bie Aussicht auf fünftige Macht manchen kleinen vornehmen herrn in ben Orben, z. B. ben regierenden herzog Ernst von Gotha und ben Coadjutor, nachherigen Mainzer Kursfürsten von Dalberg. Der Freiherr von Knigge aber, welcher eine Berbindung der süddeutschen Muminaten mit den nordbeutschen Maurern betrieb, scheute vor deren geheimen politischen Iwecken zuruck und ließ die Aluminaten im Stich. Als das Geheimnist berselben nicht ohne Zuthun der Exzesuiten, die durch seinen Beichtsvater, Pater Frank, Einsluß auf ihn gewannen, verrathen murde, ließ Karl Theodor die geheime Secte, die einen Staat im Staate bilden wollte, sogleich streng verfolgen, 1784. Weishaupt sich nach Gotha, wo Herzog Ernst ibn schützte.

Das Unwefen ber Schotten, Templer, Rofenfreuger einerfeits und bie ftaatsgefährliche Tenbeng ber Illuminaten anbererfeits rief unter ben lopalen Maurern eine Gegenwirfung bervor. In England mar bas Unwefen nicht eingebrungen, in Frankreich murbe es feit 1776 eingefdranft, inbem bie Logen fich unter bem grand Orient de France (Grofmeifter war ber Bergog von Orleans) vereinigten. In Deutschland berrichte bie größte maurerifche Confufton. In ben freien Stabten, fonberlich ju hamburg, mo 1733 bie erfte beutiche Loge eröffnet worben mar, und bei ben Rauf= leuten blieb bas einfache englische Guftem in Rraft; an ben fleinen Bofen aber, unter bem muffigen Abel, ben abhangigen Bureaufraten und Schulmannern übten bie Templergrabe einen romantifchen Rauber aus, bem nichts wiberftanb. Baron Sund verfocht biefes frangoffice Unwefen mit feltener Energie, beidmor felbft in bie Sant einfältiger Fürften bie beilige Wahrheit beffen, mas er ihnen vorlog, und behanbelte alle beutichen Maurer, welche nicht feiner f. g. "ftricten Obfervang" folgten, b. b. ibm nicht blinben Glauben und Geborfam fomoren, mit Berachtung, Gleichwohl unterwarfen fich ihm bei weitem nicht alle Logen, und als bie Illuminaten auftauchten, fam eine ftarte Bewegung in bie bureaufratifchen Rreife Morbbeutichlands, welche bisher fur bie Tempelgebeimniffe gefdmarmt und um fo meniger etwas Arges babei gebacht hatten, ale Friedrich ber Große felbit fich in eine Loge batte aufnehmen laffen und ber Erbpring Ferbinand von Braunidmeia. feit 1783 nach bem Tobe feines Baters Rarl regierenber Bergog, Grofmeifter ber beutiden Logen mar. Longle Beamten und Unter= thanen fonnten unmöglich bas revolutionare Bebahren ber Illumi= naten billigen und burften bie von ben Fürften protegirte Daurerei nicht in ben Ruf ber Stagtegefährlichfeit bringen laffen. Bielleicht batte man im protestantifden Norbbeutidland auch einige Beforgnif vor ben fubnen Blanen Jofephe II., welcher bie Daurerei in Defterreich formlich organisirte und bamals noch in enger Berbindung mit Franfreich fant. Bielleicht bachte man an bie Möglichfeit, bie ichottifch = frangofifche Maurerei und bie illumina= tiftifden Tenbengen fonnten von ber frangofifd = ofterreichifden Bolitif als Mittel gebraucht werben, um bas protestantische Dordbeutschland zu untermublen. Genug, man ruftete fich bort gur Abmehr, und auf einem großen Generalcongreß ber beutichen Daurer in Wilhelmsbab bei Sanau wurde unter bem Borfit bes Berjoge Ferbinand fomobl bie ftricte Observang, ale ber Muminatiemus verworfen, 1783. Affein man magte nicht, bie boberen Grabe folechterbings zu befeitigen, fonbern befchloß, nur bie brei urfprunglichen englischen Grabe (Lebrling, Gefell, Meifter) gur Bedingung ju machen. Es mar noch nicht möglich, bie romantifchen Gelbfttaufdungen zu überwinden, in welchen fich bamale gerabe bie nuchternften Berftanbesmenfchen und Philifter gefielen. In Berlin 3. B., wo ber Buchbanbler Micolai mit feiner Allg. beutichen Bibliothet bamale alles nieberfdlug, mas irgend noch an ein religiofes ober poetifches Gefühl mabnte, und nur mafferflaren Berftand und profaifde Mublichfeit verlangte, gerabe bier wollte man von ben Bebeimniffen bes Tempels nicht laffen, und ber aus Wien

entsprungene Rapuziner Fegler, welcher in Berlin als Reformator auftreten burfte, brachte am Ende nur die f. g. eklektische Maurerei zu Stande, die angeblich von allen Systemen das Beste behielt. Als zweiter großer Reformator der deutschen Maurerei trat der berühmte Schauspieler Schröder in Hamburg auf, dessen System auf Bereinsachung im englischen Sinne hinauslief. Daß gerade ein entsprungener Rapuziner und ein Schauspieler als Nesormatoren auftreten mußten, ist bezeichnend.

Inzwischen blieb in einem Theile ber Maurerei trot ber Resformen immer noch die boppelte Tendenz einmal zur Wundersucht und theatralischen Spielerei (wie wir sie später am preußtschen und schwedischen Sose werden wiederkehren seben), sodann zum Revolutioniren (was sich in der französischen Nevolution und im italienischen Carbonarismus bewährte). Die Iluminaten setzen sich unter dem Namen der "deutschen Union" heimlich fort. Bode in Weimar wurde ihr Großmeister, richtete aber wenig aus und ging beschalb mit von dem Busche nach Paris, um "Frankreich zu illuminiren". Wirklich bienten sie dort Agitation, welche die Respolution verbreitete.

Papft Clemens XII. hatte schon 1738 bie Freimaurerei verbammt und beren Glieber mit Bann und Interdict belegt, und bas war sehr natürlich, benn es konnte ihm nicht verborgen bleiben, daß die Grundrichtung des Ordens eine antikirchliche war und blieb. Es kommt hierbei auf die zufällige Entstehung des Ordens gar nicht an. Nicht daß in der englischen Maurerei Protestanten den in der schottisch-französischen Maurerei zusammengeschaarten Katholiken gegenüberstanden, rechtsertigt das papftliche Verdammungsurtheil, welches ja die eine Bartei so gut wie die andere trifft. Entscheidend war und blieb für Rom immer nur, daß in den Logen von allen sichtbaren Kirchen abgesehen und an eine unssichtbare appellirt wurde, welche künstig einmal, und zwar durch die Arbeit der Maurer, sichtbar hervortreten und alle bisherigen Kirchen überstüssig machen sollte. Denn auch die gemäßigte engs

lifche und die beutsche eklektische Maurerei hielten an dem Grundfat fest, daß in ben Logen allein die Wahrheit und bas Licht,
außerhalb aber Finsterniß, und bag bas höchste Biel ber Menschbeit nur auf bem maurerischen Wege zu erreichen sen.

3br Ralenber abstrabirt von Chrifti Geburt, fie batiren vom Babre 4000 por Chrifto, bem erften Jahre bes Lichts. Das Licht boberer Weisheit und Sumanitat fonnte fic nach ibrer Borquefegung immer nur als Mofterium unter wenigen Geweihten ausbilben und fortpflangen, weil es bie profane Menge nicht faffen fonnte. Den Gebanfen ber Gleichheit und Bruberlichfeit aller Meniden fonnten nur Wenige pflegen, ba bie Racen, Nationen, Stanbe, Sprachen, Sitten und Gulte allzu verfchieben maren. Diefe Benigen, bie allein Erleuchteten ober Guter bes Lichts in ber uralten Bolfernacht, follen bie agpptifchen Briefter von Dem= phis und Beliopolis gemefen fenn, von benen wie Dythagoras, Solon 2c., fo auch Mofes lernte, beffen Weisheit auf Salomon überging. Daber ber Tempel Salomons mit feinem Schmucke bas Urbilb aller maurerijden Symbolif. Diefer Tempel wurde mieber gerftort, aber bie Beisbeit feiner Erbauer ging nicht unter. Den Tempel wieber zu erbauen, ift feitbem bie Aufgabe ber Gingeweihten. Nach ber maurerifden Legenbe murbe Siram, ber Baumeifter bes Tempels, von anbern neibifden Baumeiftern erichlagen, und feine Leiche ging verloren. Er foll einft wieberermachen, um ben Tempel neu zu bauen. Deffhalb muß jeber Maurer, ebe er felbft Meifter werben fann, ben tobten Meifter fuchen. Das Gebeimnin wurde angeblich im Orient fortgepflangt und mabrend ber Rreuzzuge ben Templern mitgetheilt. Dach bem Untergange ber Templer brachte ein nach Schottland geflüchteter Ritter Aumont (in ber Maurersprache Notuma) bas Geheimnig bortbin, mo es in bie eigentliche moberne Maurerei überging.

Ift nun auch bie reformirte und von ben fruberen Schwinbeleien jurudgefommene Maureret weit entfernt, jene gefchichtlichen Fabeln buchftablich zu glauben, fo faßt fle tiefelben boch symbolisch auf und verfteht unter bem Tempelbau ben Aufbau ber Menfcheit felbit nach bem maurerifden Blane, beffen lettes Riel bie Heberwindung aller bie Menfcheit trennenben und feindlich gegen einanber aufreigenben Mationalitaten , Rirchen , Stanbe ac. unb bie Bermirflichung einer bruberlichen Bereinigung aller Menfchen ift. Sie erkennt in ben einzelnen Menfchen, fobalb fie maurerifch ausgebilbet find, lebenbige Steine, aus benen ber funftige lebenbige Tempel erbaut merben foll, und bas lette Bebeimnig ift, bag bas Gottliche eigentlich mit ber Menfcheit felbft, wenn biefe von aller Binfternig erft burch bas Licht ber Maureret gereinigt fenn mirb, in Gins zusammenfallt. "Daß ber Menfc ein Theil bes gottlichen Befens ift, biefes Bewuftfenn ift bas beilige Licht, beffen Runte in jeber Menfchenfeele verborgen folummert. Die Beifen aber bemahren bas reine Licht, ba fann ein jeber feinen inneren Funten entzunden." Das englifche Ritual verlangt, bag ber in ben Daurerorben Aufzunehmenbe bas erfte Capitel bes Evangeliften 30bannes aufichlage und barin lefe: "Gott ift bas Licht ber Denfcen und bas Licht icheint in ber Finfternig und bie Finfterniffe haben es nicht begriffen." Darum hießen auch bie brei englischen Grabe bie Johannisgrabe und ift ber bochfte Festtag ber Maurer ber Johannistag, nämlich ber langfte im Jahre, an welchem bas Licht bie größte Dacht ausubt.

Um ben Argwohn nicht nur ber katholischen Kirche, sonbern auch gläubiger Protestanten zu beschwichtigen, wurde hiram mit Christins ibentificirt (Homo Iesus Redemptor Ani Marum — Hiram) und Christins zugleich als Grundstein bes zu erbauenden lebendigen Tempels anerkannt, allein auch scharf betont, daß es sich um eine Zukunstöklirche handle, zu welcher sich die bisherige christliche Kirche eben nur wie verschiedene Farbenverdunkelungen zum reinen Lichte verhalte. Dieses Anschmiegen der Maurerei an das Christenthum ist aber ein blos conventionelles, nicht principielles, da im Gegentheil die echte Maurerei den Christen als solchen mit dem Muhamedaner, Juden und Heiden völlig gleich nimmt und sie allesammt nur W. Nenzel, 120 Jahre. I.

als Unmunbige, Berbunkelte und Barbaren ansieht. "Die Maurerei," sagt ein gewiegter Bruber Rebner, "ift nach bem burgerlichen Berein wahrscheinlich bie älteste Stiftung ber menschlichen Gefellschaft und basjenige Institut, welches unter ber hulle von Sinnbilbern verborgen bie reinen Lehren ber Vernunft, ber Wahrheit und bes Rechis burch alle Jahrhunberte ber Barbarei hindurch als bie beiligsen Mosterten ber Menscheit aufbewahrt."

Wie biefe Tenbeng in bie Maurerei einbrang, welche ursprünglich in England nur einen lotalen politifchen 3med verfolgte, läßt fich nur aus bem Drangen nach Aufflarung im achtzehnten Jahrhundert erflaren. Man glaubt gmar, Wren, ber Grofmeifter unter Rarl II. und Jafob II., habe bie politifchen Barteien feiner Beit verfohnen, ben Frieben erhalten wollen und ben Bieberaufbau ber Stadt London und ber Paulsfirche als fone Kriebensmerte fymbolifch genommen, und fo fen in bie bamalige Steinmegenzunft bie erfte Schwarmeret fur humanitat eingebrungen. Go fagen bie, welche bie Sache erklaren wollen, ohne an bie Bewahrung von Templergebeimniffen ober von agupti= fcher Weisheit in ben Baubutten ju glauben. Wenn aber auch Weren fo human bachte, fo nahm boch erft im achtzehnten Jahrbunbert und in bem Daage, in welchem burd bie beiftifche Bbiloforbie und burch bie frangofifche Freigeisterei bie antifirchliche Aufflarung beforbert murbe, auch bie Maurerei ihre ftufenmäßige Entwidlung als unfichtbare und ibeale Menfcheitefirche gegenüber ber fichtbaren und biftorifch geworbenen Rirche.

Den größten Vorschub leistete ihr bas merkwürdige Auftreten Rouffeau's in Frankreich. Borber sah man in Frankreich unter bem Einsluß Boltaire's und ber Enchclopabisten alles spöttisch, höhnisch, herzlos und nur unter bem Gesichtspunkt eines scharfen Berstandes an. Rousseau brachte zuerst wieder das herz zu Ehren und lehrte die Franzosen wieder Auhrung und Schwärmerei. Jean Jacques Rousseau, Sohn eines Uhrmachers in Genf, durchelebte eine elende Jugend, lief ben Eltern bavon, war einmal Be-

bienter, Bubalter einer alten Frau, \*) lebte in Baris vom Rotenidreiben, murbe megen feiner Schriften vom Rlerus verfolgt, eines feiner Bucher, ber Emile, öffentlich verbrannt ac., bauste eine Reitlang auf ber Betereinfel im Bieler Gee unter bem Gout bes großen Kriebriche (bem Meufchatel geborte), empfing auf einer Reife nach London bort große Sulbigungen und enbete fo elend, als er faft immer gelebt batte; benn nachbem er gewiffenlos bie mit feiner Saushalterin Therefe erzeugten funf Rinber alle ale Rinbelfinber ausgesett batte, 66 Sabr alt geworben mar und feine Therefe ibm untreu murbe und fic an einen Stallfnecht bing. nahm er Gift und ichog fich, als bas Gift nicht geborig wirfte. mit einer Biftole tobt, 1778. Diefer unmoralifche Denich und Schmächling gab gleichwohl feinem Jahrhundert einen unermegliden Impule, wie früher Boltaire, welcher noch unmorglifder war. Die großen Beifter, welche bas antidriftliche Jahr= bunbert bewegen follten, burften feine Beilige fenn, fie mußten im Schlamme bes unbeiligften Lebens aufwachfen. Das mar eine welthiftorifde Confequenz. Rouffeau fdrieb gwar nicht unter feine Briefe wie Boltaire: écrasez l'infame (bas Chriftenthum), aber er wiberfagte bem Chriftenthum auf eine vielleicht noch gefährlichere Beife, als Boltaire, namlich im Ramen ber Ratur, ber Sumanitat, bes guten Bergens. 3hm gufolge gab es feine Erbfunbe, maren bie Menichen alle von Ratur gut und fam es nur barauf an, erftens burch Ausrottung ber Rirche, ber Monarchie und bes Abels, burd Bernichtung jeber Rnechtschaft und Ungleichheit unter ben Menfchen, und zweitens burch Erziehung ber jungeren Generation bas urfprungliche Gute in ber gefammten Menfcheit wieber gur Geltung zu bringen. Diefe Grundgebanten lehrte er, nachbem er icon in andern Werfen barauf vorbereitet batte, 1762 in feinem contrat social, ber ben Butunfteftaat aus ben Bablen

<sup>\*)</sup> In feinen confessions bekennt er mit merkwurdiger Naivetat, bag er auch einmal geftohlen habe.

und Beschluffen ber Mehrheit Gleichberechtigter als reinste Republit bervorgeben laffen wollte, und im Emile, einer Anweisung, bie Kinder pollfommen naturlich zu erziehen.

Sier febrt alfo bie Grunbibee bes Maurerthums wieber, nur baf Rouffeau mit viel größerer Scharfe verlangte, man folle nicht abwarten, fich nicht blos mit bem Bewahren bes Bebeimniffes be= gnugen, fonbern frifdweg bie Menfcheit umzugeftalten anfangen. Der Ginflug feiner Lehre mar in ber norbameritanifden und frangofifden Revolution unverfennbar und unermeglich. Geine Dabnungen an bie beffere Menfcheit erfceinen vollfommen gerechtfertigt und geitgemäß, wenn man bie tiefe Corruption bes frangofifchen Bofes, bes Abels und bes hoben Rlerus, bie nichtsmurbigen Ca= binetefriege, bie Diffhanblungen ber Bolfer in jener Beit in's Muge faßt. Mulein Rouffeau war nicht bagu gemacht, bie beffere Menidbeit, an bie er nur appellirte, felbft gu ichaffen. Gein Emile fowohl ale fein Contrat focial miffannte bie menfeliche Natur und verlangte bas Bolt, nicht wie es ift und fenn fann. fonbern wie es ber Philosoph und Dichter fich vorzuftellen beliebt. Insbesonbere fab Rouffeau, inbem er ber Menscheit nur Rechte querfannte, gar nicht auf die Bflichten und batte fo menta Moral. baf er nicht einmal bie Nothwendigfeit ber Che begriff. Rouffeau brachte in bie neue Schwarmerei fur bie Menfcheit und fur bie Maturlichfeit von Anfang an einen unreinen Jon, mas jeboch ber Ausbreitung feiner Lebre gum Bartbeil gereichte, weil er bei etmas ftrengerer Dioral nicht fo beliebt batte werben fonnen. In bie Bergotterung bes Naturlichen ftimmten auch bie lasciven Dichter aus Boltaires Schule ein, wie unter ben Deutschen ber bangis allbeliebte Bielanb.

## Siebentes Buch.

## Der nordamerikanische Freiheitskrieg.

Unmittelbar nach bem fiebenjährigen Kriege begann es in England ein wenig unruhig zu werben, benn man war mit bem Minifterium Bute, welches bas protestantische Preußen im Stich gelassen und mit bem katholischen Frankreich voreilig Frieben gesichlossen hatte, nicht zufrieben. Lord Bute war ein Schotte, kein Altengländer, bazu von geringen Fähigkeiten und äußerst aufgeblasen. Der neue König Georg III. aber ließ sich ihn gefallen, weil es seine Mutter haben wollte, beren heimlicher Liebhaber biester Bute war.

Georg III. hatte viele gute Eigenschaften, aber auch große Eigenheiten. Man hatte ihn in ber Jugend zu sehr abgesperrt und ba er wenig Beweglickeit besaß, wurde er König bes Meersbeherrschenden England, ohne je bas Meer gesehen zu haben. Seine Lieblingsbeschäftigung war die Theologie. Er sprach gern über die Dogmen und über die von benselben abweichenden Diffenters. Aber er sprach nur bavon und mischte sich nicht durch Regierungshandlungen ein. Außerdem pflegte er eifrig seinen Garten und ben Landbau, wobei ihm Arthur Young und Joseph Banks zur Seite standen. Der letztere hatte mit Capitain Cook eine berühmte

wiffenschaftliche Reife um bie Welt gemacht. Auch ber große Aftronom Berichel genog bes Ronige befonbere Bunft und mußte feine Sternmarte zu Winbfor gang in bes Ronigs Dabe auffchlagen. Unter biefen Befcaftigungen vergaß Georg gerne bie Regierungeforgen. Er felbft mar nichts weniger als ehrgeizig ober ftreit= luftig. \*) Aber feine Mutter Auguste, eine geb. Bringeffin port Botha, und ihr Liebhaber Bute hatten im Blan, "bie englifchert Lords zu bemuthigen" und ber Ronig, ber biefe fleine Camarilla aemabren ließ, ohne ihre Leibenschaftlichfeit zu theilen, mußte boch bie Unannehmlichkeiten bavon tragen. Die ftolze englische Ariftofratie mar nicht geneigt, nachzugeben. Bom Ronig felbft fab fie fich burchaus nicht bebrobt, weghalb fie ibn fconte; aber bie Ronigin und Bute wurden bem Sag und Spott bes Bolfes Breis gegeben. 2118 ber Ronig einmal zu feiner Mutter fuhr, fdrie ibm bas Bolf gu: ob er fich faugen laffen molle? Beorge Bemablin. Sophie von Medlenburg, ubte feinen Ginfluß. Die Mutter \*\*) aber fonnte mit bem ihrigen nicht burchbringen. Gelbft einem ftarten Manne auf bem Throne murbe es unmoglich gemefen fenn. bie ariftofratifche Regierung Englands in eine monarchifche gu vermanbeln, einem ichmachen Weibe fonnte es noch meniger gelingen.

Als ber Konig fo gabe an feinem Bute bing, fcblogen fich

<sup>\*)</sup> Als ein Bifchof fich uber bie Methobiften beschwerte, sagte ber Ronig fpottisch: macht Weslen zum Bischof, so wird er euch nicht mehr gefährlich senn. In ber gleichen Beise sah er bie ganze Ariftofratie als ein unvermeibliches uebel an.

<sup>\*\*)</sup> Auguste hatte Unglud mit ihren Kindern. Ihr Sohn, ber König, wurde spater blind und wahnsinnig. Ihre Tochter Karoline Mathilbe heisrathete den Danenfonig, wurde des Chebruchs angeflagt und endete in der Berbannung; die zweite Tochter Auguste wurde Gattin des als Erbprinz im siebenjährigen Kriege ausgezeichneten Herzogs Ferdinand von Braunsschweig, der bei Jena töbtlich verwundet wurde, und Mutter des Gerzogs Wilhelm, der bei Quatrebras siel.

Die Whigs und Torys näher an einander und ließen einen gewiffen Bilfes wie einen bosen hund gegen das Ministerium los. Diese gemeine, aber derbe Natur besaß populäre Beredsamkeit, Frechheit\*) und Verschmitztheit, wie sie nur bei englischen Demagogen vorkommen, weil Englands Rechtsformen bald die ausgelassenste Freiheit der Rede gestatten, bald wieder zu schlauer Vorsicht nöthigen. Bute hatte das altenglische Nationalgefühl durch seinen Frieden verletzt und Wisses siel als Zeitungsschreiber schonungslos über ihn her, unter lautem Beisal des Volks und stillem des Parlaments. Bute wich dem Sturm aus und nahm seine Entlassung. Sein Nachfolger Grenville gab dem Born des Königs nach und ließ Wisses verhaften, den aber die Gerichte wieder frei ließen unter heftiger Protestation gegen die Ministerialwislär und Wahrung der Rechte Englands. In Lonbon, England, Europa wiederhallte damals der Name Wisses.

Das war mehr nur Spectakel. Ernster aber wurde ber Rampf, als bas Barlament bie Kosten bes Krieges prüfte, eines Krieges, bessen Erfolge burch ben schlechten Friedensschluß fast wieber vereitelt worden waren. Der Krieg hatte ungeheuer viel Geld gekostet und Englands Schuldenlast vermehrt. Es ging bem eng-lischen Staate wie ber oftindischen Compagnie. Beide kamen in's Gedränge und mußten Schulden machen, während ber Privatreichthum in England eine immer sabelhaftere Höhe erreichte. Die Erschöpfung der englischen Staatscasse machte nun neue Steuern nöthig und der König bestand darauf, die englischen Colonien in Nordamerika seven gleichfalls zu besteuern, weil der kostspielige Seekrieg hauptsächlich zu ihrem Vortheil geführt worden sen, worin er gewiß nicht Unrecht hatte. Allein die Colonien hatten alte Privilegien, denen zu Folge sie keine Steuer zu zahlen brauch-

<sup>\*)</sup> Billes war fabelhaft haftlich, ruhmte fich aber boch, wenn er nur 24 Stunden Borfprung batte, bei jeber Dame jeben noch fo ausgezeichnesten Nebenbuhler auszustechen.

ten, außer welche fie felbft unter fich umlegen murben; besmegen ericbien es gefährlich, ihnen burd Barlamentebefdluß eine Steuer aufzulegen, an beren Bewilligung fie feinen Untheil gehabt batten, weil bie Colonien im Barlamente nicht vertreten maren. burfte fle entweber nicht besteuren ober mußte ihre Bertreter ins Parlament rufen. Die Steuer aber wollte man fonell haben, weil eine Reform ber Parlamentsmablen weitläufige Berhandlungen berbeigeführt baben murbe. Grenville gab alfo bem Ronig nach und brachte am 5. April 1764 ein Gefet ans Barlament, welches ben Colonien eine Abgabe von ben gangbarften Gin= fuhrartiteln und eine Stempeltare auferlegte, jeboch vorfichtig er= flarte, ber Betrag biefer Steuern folle nur gur Dedung ber fur bie Colonien felbft aufgemachfenen Roften verwendet merben. Un= ter biefer Bebingung nabm bas Barlament bas Gefet an, bie Co-Ionien in Morbamerifa aber proteffirten bagegen.

Bir muffen nun biefe Colonien naber ins Auge faffen. Gie waren zu fehr verschiebenen Beiten entftanben und gum Theil von Gefellichaften gegrundet, bie ibre Brivilegien icon aus bem Mutterlande mitbrachten, bilbeten baber vericbiebene Brovingen, benen zwar je ein englischer Gouverneur porftanb, bie aber gesetgebente Rorper aus ihrer eigenen Mitte mablten. Den Rern ber bamals fcon an brei Millionen Geelen betragenben Colonialbevolferung bilbeten religiofe Befellicaften aus ber alten Welt, bie man gern gieben laffen und mit Privilegien begabt batte, nur um fie loszuwerben. Go eine Maffe Buritaner und Independenten, bie nach ber Reftauration unter Rarl II. im englifden Mutterlande gebrudt worben waren und fich hauptfachlich in Bofton feftfetten, fo bie Duafer, bie unter Billiam Benn Philabelphia gegrundet hatten, ferner ichottifche Bresbyterianer, bie unter ben Stuarts verfolgt worben waren; arme fathotifche Irlander, bie ber Doth im Baterlande entfloben maren; bie neue englifche Gecte ber Methobiften. Dazu Sugenotten, bie aus Frankreich entfommen maren, reformirte Pfalger, ber Religioneverfolgung im Baterlande entronnen, beutiche

Berrnhuter ac. Bu ihnen gablten auch bie Sollanber, melde urfprunglich Rem-Mork (unter bem Namen Neu-Umfterbam) erbaut batten, feit 1664 aber ben englischen Colonien einverleibt maren. Bie verfcbieben nun auch bie Elemente biefer Colonialbevolferung maren , fo murben fie boch alle burch bas gleiche Intereffe, bem Mutterlande gegenüber, gufammengehalten, besgleichen auch burch bie englifche Sprache, bie alle andern in ben Colonien verfchlang, und burch ben gaben Charaftergug, melder bie Coloniften als urfprunglich verfolgte Sectirer und ale Unffebler in einem milben und ungebauten ganbe im barten Rampf mit ber rauben Ratur auszeichnete. Die altefte icon 1585 gegrundete und nach ber bamale regierenben jungfraulichen Ronigin Glifabeth Birginien benannte Colonie, fo wie bie ibr nachften füblichen Colonien Caroling und Georgien unterfchieben fich bamale icon von ben mittleren und nördlichen Colonien burch ein mehr ben fpanifchen Colonien abulides Bflangerfoftem, indem bie Unfledler nämlich ibre Felbarbeit burch Stlaven beforgen liegen und als große Lanbbefiger eine Art Ariftofratie bilbeten. Gie erfchienen als bas Mittelglied gwiiden ben nörblichen Colonien und ben meftindifden Infeln (Untillen), welche noch füblicher liegend hauptfachlich benutt murben, um Buder, Caffee und anbre f. g. Colonialwaaren burd Stlaven befdaffen zu laffen.

Die Opposition gegen bie Besteuerung ber Colonien behanbelte die Kostenfrage als Nebensade und nur die Rechtsfrage als Hauptsache. Schon in ben ersten Wortwechsel, welcher barüber entstand, mischte sich ber alte puritanische Trop. Als Townshend im
Barlament ermähnte, die Colonien sepen nur durch die Sorgsalt
und Nachsicht des Mutterlandes zur Blüthe gekommen, rief ihm
Oberst Barre verächtlich zu: "Durch eure Sorgsalt? nein, eure
Tyrannet schus die Colonien. Die Ansiedler wollten lieber mit
ber rauben Natur und mit den grausamen Wilden kämpsend, das
bitterste Loos erdulden, als länger unter euch leben!" Als Benjamin Franklin, Buchdrucker, Journalist und nebenbei Natursorscher

in Philabelphia (ber Erfinder bes Bligableiters), von ben Beidluffen bes Barlaments borte, bachte er noch nicht an bie Doglichfeit bes fiegreichen Biberftanbes ber Colonien und forieb an feinen Freund Thomfon: "Die Sonne ber Freiheit ift untergegangen, ihr mußt nun bie Lichter bes Fleifes und ber Defonomie an= gunben," Aber Thomfon antwortete ibm: "ich furchte, man wird anbre Lichter angunben."

Der Biberftand gegen bas neue Bollgefet begann in bem puritanifden Bofton, Sauptftabt ber Broving Maffachufetts, icon im Dct. 1764, inbem bier ber Provingialcongreg proteftirte. 2118 balb barauf auch bas Stempelgefet befannt murbe, befchlog auch in Birginien ber Brovingialcongreß nach Batrif Benrys Boridlag am 28. Mai 1765 einen feierlichen Protest und fprach ber Rrone bas Besteuerungerecht rund ab. 3m Lauf bes Sommere erhoben fich immer mehr Stimmen. Bu Bofton gerftorte bas Bolf bas Saus bes Stempelmeiftere und einiger antern verhaften Beamten. Alebnliche Scenen wiederholten fich in Rem-Mort, Connecticut 2c. Mle bas erfte Stempelpapier nach Philabelphia gebracht murbe, läuteten alle Gloden wie zur Trauer und bie Ausgabe bes Papiers mufite unterbleiben. Im October traten Abgeordnete aus faft allen Brovingen in New-Dorf zu einem Generalcongreg ber vereinigten Brovingen gufammen und erliegen eine Betition an ben Ronig, worin fie ehrerbietig um Schonung ihrer alten Rechte baten. Der 1. Nov. mar von ber Regierung ale ber Termin feftgeftellt, von wo an bie Stempeltaxe in Rraft treten follte, allein Riemanb nabm bas Stempelpapier und Jeber bebiente fich bes ftempellojen Papiers, wie bisber. Bu Bortsmouth in Demhampfbire trug man am 1. Nov. einen Sarg, auf bem "Freiheit" gefdrieben mar, mit gebampftem Belaut gu Grabe, erhob aber ben Sarg wieber aus ber Erbe mit ber neuen Inschrift "bie wieberauferftandene Freiheit" und lautete bell mit allen Bloden.

Die Regierung fant alfo teinen Beborfam und fab fich fogar burd Repreffalien bebrobt, benn bie Norbamerifaner befchloffen einmuthig, mit tem Mutterlande feinen Sandel mehr zu treiben, bie Inbuffrieartifel Englands gar nicht mehr anzunehmen, fo lange bas Stempelgefet nicht gurudgenommen fenn murbe. Das brachte ben Raufleuten in England einen tobtlichen Schreden bei und fie befturmten in Bittidriften ben Ronig, bie Taxe aufzuheben. Im Barlament felbit trat ber altere Bitt (Lord Chatam) mit feuriger Berebfamfeit fur bie Colonien auf und pries bie Morbamerifaner ale echte Englanber, bie fich ibr gutes Recht nicht nehmen liegen. Run mußte Grenville abtreten und ein neues Whigminifterium Rodfingham zeigte fich gur Berfohnung geneigt. Franklin murbe vor bas Parlament berufen, um ale Sachfundiger und Boblivollenber bie nothigen Aufflarungen zu geben und am 18. Marg 1766 murbe bie Stempeltare aufgehoben, jeboch unter ber ausbrudlichen Bermabrung, bag bas Barlament von England im Ramen bes Mutterlandes ben Colonien Gefete zu geben und biefelben gu befteuern berechtigt fen.

Damit murbe bie Rube auf einige Beit bergeftellt. Roch in bemfelben Jahre wich Rodfingham bem ungleich fabigeren Bitt im Ministerium, allein Bitt mar fo frant, bag er bie Befdafte andern überlaffen mußte. Go belegte Townfbend, Rangler ber Chattammer, im Dai 1767 bie Colonien mit einem neuen Boll auf Glas, Bapter, Malerfarben und Thee (bie f. g. Revenueacte) unter Buftimmung bes Barlaments, meldes in biefer an fic unbebeutenben Abgabe nur eine principielle Bahrung ber Rechte bes Mutterlan= bes fab. Diefer untluge Berfuch batte fcmere Folgen. England mußte bie Rechte ber Norbamerifaner einfach anerfennen ober fie mit einer überlegenen Militarmacht nieberzwingen. Rleinliche Erperimente ber Vermaltung und Gefetgebung mußten nothwendig bie Ungufriebenheit und Revolutioneluft fteigern. Wirklich brannte in Norbamerifa wieber alles in Born auf, fobalb bie neue Barlamenteacte befannt murbe. Ale ein Soiff bee beliebten Raufmann Sancod in Bofton von ben Bollbehörben confiscirt murbe, erhob fic bas Bolf und mighanbelte bie Bollbeamten. Bie in Bofton,

fo bilbete fich auch in Birginien eine non-importing-association, bie jeben hanbelsverkehr mit England aufhob. Ein junger Mann in Bofton, Abams, ber amerikanische Cato genannt, hielt feurige Reben und fliftete einen Berein, ber "Sohne ber Freihelt". Bugleich begann wieber ein Sturm von Betitionen. Die Petition ber Staaten von Masachijetts wurde aber vom Ministerium als ungesetzlich abge-

wiesen und bem Congreg befohlen, fich aufzulofen.

England felbft fam in große Babrung. Die Bhige hatten in Bitt, ber immer noch fcmer erfrantt lag, ihr Saupt verloren, wahrend bie Torps ein neues Saupt an bem burchgreifend ichonungelofen Lord North fanben. Morth und feine Freunde, Sandwich und Grafton, geborten ber verberbten Schule Brolingbrofes und Chefterfielbe an, ahmten bie Luberlichfeit ber frangofifchen Bringen nach und vereinten bie angeborne Soffahrt englischer Lords mit ber absolutistifden Unmagung, zu ber fie burch ben machfenben Revolutionegeift ber Bbige auch gemiffermagen berechtigt erfcienen. In bem Daag, wie ber conifde Bilfes in London felbft und bie Cobne ber Freibeit in Almerifa ber conftituirten Autoritat tropten, ichlogen fich auch viele Bemäßigte lieber bem gewaltthatigen Lord Morth, ale ber Opposition an, und unterftuten feine Bewaltmagregeln. Wilfes, von ben Berichten verfolgt, ftellte fic, bamit er nach feiner Freifprechung ins Parlament gewählt merben Sein Brogeg murbe von beiben Seiten mit außerfter Leibenichaftlichkeit behandelt und bas Bolf gerieth in Aufruhr. Mm 10. Mai 1768 floß Blut in ben Strafen von London. Wilfes wurde ins Gefängniß gefprocen. Aber bie Aufregung bauerte fort. Damale begannen bie berühmten Briefe bes Junius gu ericeinen, in welchen ein Unbefannter (mabriceinlich Gir Philipp Francis, ein Beamter bei ber oftinbifden Compagnie) querft 1767 unter bem Namen Brutus, bann fett bem Jan. 1769 unter bem Mamen Junius (Junius Brutus), in claffifder Sprache bie unabanberlichen Grunbfate ber Bolfefreiheit nach ber englischen Staateverfaffung entwickelte, Briefe, bie gufammen einen beute noch gultigen politifchen Cober und ben Stolz ber Englander bilben. Je energifcher aber bie Bbigs bas Toryminifterium angriffen , um fo trobiger behauptete Lord North feinen Boften. Darque erflart fich jum Theil auch feine Barte gegen bie Morbamerifaner, bie er vielleicht mehr gefcont baben murbe, wenn fie nicht bie Bunbetgenoffen ber Bbige gemefen maren. Billes, ber nur gu 10 Donaten Gefangnig verurtheilt worben mar, murbe im Unfang bes Sabre 1769 trop aller Gegenbemubungen bes Minifteriume, ine Barlament gemablt. Diefes ichloß ibn aus, allein Bilfes murbe Alberman von London und bie Gerichte verurtbeilten ben Lorb Salifar zu einem Schabenerfat an Willes von 4000 Bfund Sterling, welche ber Ronig fur ibn gablte. Gehr unflug, ba ber Ronig batte über ben Barteien ftebn follen. 2m 24. Dai 1769 reichte bie Stadt London eine Betition beim Ronig ein, bie bas Parlament beschulbigte, nicht mehr ber mabre Bertreter bes engli= fchen Bolte ju fenn. Lord North blieb in biefen Sturmen feft und beantwortete bie Abreffe in einer ftolgen Thronrebe.

Allein am 22. April 1770 bequemte sich Lord North bennoch, die Revenueacte zurückzunehmen, um die Semüther in Amerika zu beruhigen, beging aber den Fehler, das vermeintliche Recht der Regierung und des Parlaments noch einmal wahren zu wollen, indem er nur der Form wegen und damit das Besteuerungsrecht des Mutterlandes aufrecht erhalten bleibe, den Zoll auf Thee bestehen ließ. Ein Bersahren, welches sich schon einmal als unzulänglich erwiesen hatte. Jede Halbheit war hier vom Uebel. Indeß hatte Lord North bereits Truppen nach Boston geschickt unter General Sage, um mit Sewalt wenigstens zu drohen, und anderersseits die ostindische Compagnie mit dem Theehandel nach Nordamerika monopolisirt, was einer Herabsehung des Theepreises sür die Nordamerikaner gleich kam, also ein Bortheil für sie war, und den Zoll für das Psund Thee auf 4 Pence herabgesett, während in England selbst 1 Shilling bezahlt werden mußte, was ein noch

größerer Bortheil mar. Go brobend und ichmeichelnd zugleich hoffte er bie Wibersvenftigen zu firren.

Der Diverftreit im Brincip blieb aber berfelbe. Die Amerifgner wollten feinen Bortheil auf Roften eines von ihnen ein= mal behaupteten Rechts. Gie nahmen alfo feinen Thee von ber oftinbifden Compagnie und verschloffen bemfelben ihre Safen und Magagine. General Gage mit feinen in Bofton ftationirten Regimentern, fucte gwar gute Bucht gu balten, allein bie Unwefenbeit von Solbaten reigte bie Burger in biefer Beit ber Spannung auf und ber baf muche. Es fam mehrmals zu blutigen Schlagereien und ale bie Solbaten einmal bes Sonntage burch bie Stabt trommelten, alfo ben Reiertag entheiligten, murbe nur burd rafche Entfernung ber Truppen eine formliche Schlacht vermieben. male empfingen bie Gobne ber Freiheit von ben Golbaten ben Spottnamen ber Danfees (was in ber irotefifchen Sprache feig und ichlecht bebeutet), mabrent bie Golbaten megen ihrer rothen Uniformen Rrebfe ober Bluthunde gefcolten murben. Franklin aber, ber bisber verfobnent gewirft batte, ichurte bas Reuer, inbem er Briefe bes englifden Bouverneur Butdinfon und Dberften Dliver, aus Amerita nach England gefdrieben, bruden ließ, um bie Manner ber Regierung vollenbe verhaßt zu machen, 1772.

Eine Beit lang ichien es, als wetteiferten beibe Barteien in Gebuld, bis die Einwohner von Boston sich nicht länger zuruchhalten ließen, sondern eine entscheidende That volldrachten. Bisher waren alle Theeschiffe von den Nordamerikanern zuruckgewiesen worden. Nun aber hatte der englische Admiral Montague den hafen von Boston mit Schiffen umstellt mit dem Befehl, kein Theeschiff mehr herauszulassen. Drei oflindische Theeschiffe aber lagen im hafen und sollten ausgepackt werden. Da versammelte sich das Bolk, ein gewisser Duinch hielt Reben an dasselbe und forderte es zum handeln auf. Der Thee sollte um keinen Preis an's Land kommen dürsen und da ihm der Rückweg versperrt war, schien nichts praktischer, als ben Thee ganz zu vernichten. Zwanzig Männer als Indianer ver-

fleibet, erstiegen bie Schiffe und marfen 342 Riften Thee in's Meer, am 18. Deg. 1773.

Raum war Lord North von biefem Falle unterrichtet, als er fogleich beim Barlament bie Schliegung bes Safens von Boffon. Die Befestigung biefer Stadt, Die Aufhebung ber bisberigen Berfaffung von Maffacufette und bie proviforifche Militarbictatur bafelbft burchfeste, am 31. Marg 1774. Allein Maffacufette Bertreter verfammelten fich in Galem und als fie auch von bier vertrieben murben, forberten fie alle übrigen Provingen auf, einen Beneralcongreß zu beschiden, welcher auch von allen (Remhampfbire, Maffacufetts, Rhobe=Island, Providence, Ronnecticut. Mem-Mort, Mem-Berfen, Bennfilvanien, Delaware, Maryland, Birginten. Gud= und Rord-Caroling (mit Ausnahme Georgiens, bas erft fpater beitrat), befchict murbe und am 4. Gept, in Bbilabelpbia gufammentrat. Unter ben Mitgliebern bes Congreffes, bem Ranbolph prafibirte, glangten Basbington, Abams, Lee, Thomas Baine, ber lettere ein Philosoph, beffen Buch über ben gefunden Menfchenverftanb (common sense) bamale ungeheuren Rubm erlangte. Diefer gefunde Menfchenverftand, mit bem auch Franklin viel um fic marf, galt ben aus bem Buppenguftand ber englifden Monardie fich berauswickelnden nordamerifanischen Republifanern bereits als boofte Inftang. Der Congreg befchlog eine für alle Brovingen gultige Dichtimportation Bacte als nothwendige Repreffalie gegen England und als Mittel, ben gefammten britifchen Sanbeloftand in's Intereffe ju gieben. Bweitens befchlog ber Congreß eine Abreffe an bas gefammte englifde Bolt und brittens eine Abreffe an ben Konig. Die lettere mar febr gemäßigt verfaßt und barauf berechnet, bie Abreffe an bas englische Bolt burch ihren loyalen Charafter zu unterftugen. Es fam barauf an, bie Bbige und ben von feiner Rrantbeit langfam wiebererftebenben Bitt (Chatam) ftart genug ju machen, um ben Lord Rorth ju fturgen.

Obgleich aber bie Petitionen ber Amerifaner burch folche bes

enaltiden Sanbeleftanbes warm unterftutt murben und Bitt fic in glangenben Reben fur fie ericopfte, ftimmte bie Debrheit bes Parlaments bennoch im November fur Lord Morth und billiate bie Magregeln ber Gewalt, bie berfelbe fofort verfügte. Der alte Englanter wollte bem neuen, ber ftolge Lorb bem liftigen Raufmann nicht nachgeben. Auf ben Ronig fam es babet gar nicht an, es ftanben fich nur Ariftofratie und Burgerthum gegenüber. Sammtliche Betitionen murben abgemiefen, bie Amerifaner fur Rebellen erflart und 1775 erließ bas Barlament noch zwei Befete, bie ihnen bie febr einträgliche Fifcherei bei Mem-Foundland und allen auswärtigen Sanbel unterfagten. Wollt ihr, beißt es, mit England nicht mehr Sanbel treiben, fo follt ihr gar feinen mehr treiben burfen. Allein England gab biefen Befdluffen viel gu langfam Nachbruck burch Truppenfenbungen. Es hoffte immer noch, burd ben Schreden, burd bloge Drohungen nachgiebigfeit zu erzwingen.

Daburch aber gab es ben Morbameritanern Beit, fich zu ruften. Gie bewaffneten und übten fich fur ben Rrieg, fie legten Arfenale an, fie nahmen in Dem-Sampfbire bereits ben Englanbern mehrere fleine Forts ab und alle junge Amerifamer, bie als Cabeten in ben englifden Regimentern bienten, traten gum Bolf über. Die ungeheure Mehrheit bes Bolfe erflarte fich gegen England, nur eine fleine Minberbeit von f. g. Lovaliften blieb England treu. Im Frubiabr 1775 wollte General Bage von Bofton aus bie zu Concord aufgebäuften Ranonen und andere Rriegsvorrathe ber Amerikaner beimlich megnehmen laffen, aber bie Miligen waren wachfam und hielten bei Lexington bie 800 Englander auf, bie unter ihrem Oberft Smith berangogen. Sier floß bas erfte Blut, bie fleine Schaar ber Amerifaner verlor 8 Mann und flob, bie Englander leerten Concord aus, aber auf bem Rudmege wurden fie vom bewaffneten Landvolfe bicht umfdmarmt, verloren 65 Tobte und 168 Bermunbete und maren alle aufgerieben morben, wenn ihnen nicht Gage Gulfe aus Bofton entgegengeschickt

batte, am 18. April 1775. Sierauf fammelte fich ein Beer von 20,000 Amerifanern um Bofton herum und folog bie Stabt ganglich ein. Diefes Beer, in welchem Sancod und Barb befehligten. beftand lebiglich aus Burgern und Bauern. Die Bobihabenben und Gebilbeten trugen nach bamaliger Mobe große meiße Beruden und nahmen fich wie Bfarrer aus, bas gemeine Bolf nannte man Shirtmen (Gembmanner), weil fie ftatt ber Uniform Bemben über bie Rleiber anzogen. Bom Exerciren und Manoveriren verftanben fie menig, aber in ihren Balbern maren fie geubte Jager gemorben und ihre naturliche Rampfart, zerftreut anzugreifen und feben Baum und Stein gu ihrer Dedung gu benugen, um hinter benfelben hervorzufchießen (bas Tirailliren) murbe fpater von allen bisciplinirten Armeen angenommen. Sie hielten Bages Truppen in Bofton eingeschloffen und liegen feine Abtheilung Englander mehr heraus. In ber Stabt fehlte es an Lebensmitteln. Bage verfprach. bie Burger herauszulaffen, wenn fie vorher alle ihre Baffen berausgaben. Sie thaten es, nun aber brach er fein Bort, um fle ale Beifeln zu behalten.

Um 24. Mai lanbete General Some mit ben Generalen Bourgonne und Clinton mit 4000 Mann im Safen von Bofton. Roch mehrere Regimenter follten ihnen nachfolgen. Some funbigte eine allgemeine Amnestie an, wenn bie Colonie fich fofort untermurfe, und nahm nur Abam und Sancod von ber Begnabigung aus. Die Ameritaner aber gaben nicht nach. 3hr Generalcongreß. ber am 10. Dai wieber gufammengetreten mar und Sancoct gum Brafibenten gewählt hatte, fdrieb auf ben 20. Juli einen allgemeinen Buß- und Bettag aus, an bem fur Konig Georg III. gebetet werben follte, bamit er fein Unrecht einfahe. Aber ichon vor biefem Tage tam es ju neuen Rampfen. Sancoct ließ in ber Nacht auf ben 16. Junt Berichangungen gegen Bofton aufwerfen, bei Charlestown, bie am anbern Morgen foon bas Ranonenfeuer ber Englander aushielten. Some ließ einen furchtbaren Ungriff machen, ben bie amerifanifden Buchfenfduten unter Dberft Bred-16

cott zweimal zurudwarfen und fo lange aushielten, bis fie fich verschoffen, und die Englander Charlestown in Brand gefteckt hatten. Dann erft zogen fie fich in guter Ordnung hinter Bunters-hill zurud, nachdem fie nur 453 Mann, die Englander aber 1054 verloren hatten. Man nannte bas die Schlacht bei Bunters-hill. Bofton blieb nach wie vor durch die Milizen ringsumber

eingeschloffen.

Der Congreß, bem fich jest auch Georgien anschloß, becretirte Bapiergelb, ernannte Georg Wafhington zum Obergeneral und Franklin gum Dberpoftmeifter. Bafbington fuchte fofort mebr Disciplin in bie Miligen und mehr Einheit in bie Operationen gu bringen, mabrent Franklin fur rafde Mittheilungen ber Dadrichten und Befehle burch fammtliche Staaten forgte. Bafbingtons Rriegeplan ging nun babin, Bofton eingeschloffen gu halten, gugleich aber bie wichtige Stadt New-Dorf gegen einen möglichen Ungriff burch Berichangungen gu beden, fur welche General Lee forgen follte, und endlich einen Berfuch auf Canaba gu machen, um wo möglich auch biefe Colonie fur bie Revolution zu gewinnen. Die frangofifden Ginwohner Cangba's befanben fich mobil und hatten feine Luft, fich ber milben englifden Berrichaft zu ent= gieben, aber bie Englander hatten nur wenig Truppen bafelbft. Der amerifanifche General Dontgomery machte baber mit 3000 Mann Miligen rafche Fortfdritte, als er in Canaba einfiel, eroberte bas Bort St. Jean, folug ein Corps Canabier unter Dberft Maclean bei Bequeuil und belagerte ben englifden Beneral Carleton in Montreal, zwang ibn von bort nach ber Sauptftabt Duebec zu flieben und wurde, indem er gegen biefe Stadt porrudte, burch ben Dberft Urnolb unterftust, welcher mit einem anbern Corps ameritanifder Miligen burd bie Balber vorgebrochen mar. Alle fie aber am letten Tage bee Jahres 1775 bei beftigem Schneewetter Quebec ffurmten, murben fie von ben Mauern gurudgefdlagen, burch ausfallenbe Englanber im Ruden gefaßt und ganglich gefdlagen. Montgomery fiel, Urnolb murbe vermundet, führte

aber feine Truppen mitten im foredlichften Winter mutbvoll unb aludlich zurud. General Thomas fam ihm mit frifden Truppen au Bulfe und brang noch einmal gegen Quebec vor, Carleton batte aber bereits Berftartungen burch bie englifche Flotte erhalten und Thomas mußte mit Berluft feines gangen Bepades eilig flieben. Comit war ber Berfuch ber Insurgenten in Canaba miglungen.

3m Lauf bes Jahres 1775 brannten bie Englander mehrere Seeftabte nieber, um ben Sanbel ber Norbameritaner gu ruiniren. Go bie Stadt Falmouth in Maffachufette und Norfolf in Birginien. Der bieberige englifche Gouverneur von Birginien, Borb Dunmore, fucte biefe Broving wieber ju unterwerfen, mußte aber gur Gee entflieben.

Den Winter über mar große Bewegung in London. Wilfes mar burch bie Bolfegunft zum Lordmajor von London erhoben worben und überreichte ale folder bem Ronig eine Bittidrift ber Stadt gu Gunften ber Amerifaner. Auch Benn, bisberiger Stattbalter von Bennfilvanien und Rachtomme bes berühmten Billiam Benn, machte ber Regierung bringenbe Borftellungen, bie Colonien gu iconen. 3m Barlament bielten Burte und Wor glangenbe Reben fur die ameritanifchen Bruber, welche Englanber fepen, jenfeits wie Dieffeits bes Deeres. Aber Franklin fvielte ein falfches Spiel, indem er ben franken Bitt noch einmal zu Berfohnungsporichlagen migbrauchte, mabrent er icon entichloffen mar, ben Bruch unbeilbar zu machen. Er hatte namlich in Frankreich und Spanien fondirt und erfundet, biefe Machte murben fich Morbame= rifa's erft bann annehmen und annehmen fonnen, wenn es fich unabbangig erflart baben murbe. Rebellen fonnten fie nicht gegen bie legitime Regierung, mohl aber eine unabhangige Republit gegen England unterftuten. Um nun bie Unabbangigfeiterflarung ber vereinigten Staaten zu ernioglichen, mar erforberlich, bag bie englifche Regierung noch einmal recht eclatant bie Gubne gurudwies. Bu biefem 3mede nun migbrauchte Franklin Lord Chatams ebles Bertrauen und überliftete ibn und gang England, indem er



ihn eine Bill vorschlagen ließ, von der er im Boraus mußte, die Regierung werde sie nimmermehr annehmen. In der That besharrte Lord North auf dem System der Sewalt und zweiselte nicht an einem günstigen Erfolg. Während des Winters warb er 17,000 Deutsche, die ihm der Landgraf von Hessen-Kassel, der Herzog von Braunschweig, der Markgraf von Anspach und der Fürst von Waldek verkauften, und schiedte sie nehst 25,000 Eng-ländern, Schotten und Irländern im Sommer nach Amerika.

3m Frühling 1776 errang Bafbington einen großen Erfolg, inbem er bie Englander unter Some gwang, bas ganglich ausgebungerte Bofton mit Burudlaffung von fdwerem Befdut gu verlaffen und fich gur Gee nach Salifar gurudzugieben, am 17. Darg. Ein Berfuch bes englischen Abmiral Barter, Charlestown, bie Sauptftabt von Gubcarolina, ju nehmen, fcheiterte an ber tapfern Bertheibigung ber Einmohner unter Moultrie, am 28. Juni. Ueberbieg mar auch ber Congreg wieber gufammengetreten unter Sancocte Prafibium und beichlog unter bem überwiegenben Ginfluß bes aus England gurudgetehrten Franklin und in ber Soffnung auf frangofifche Gulfe am 4. Juli bie Unabhangigfeiterflarung ber vereinigten Staaten von Norbamerifa. In biefer Erflarung murben bie Rechtsgrunbe, welche ben Abfall von England motiviren follten, ausführlich erortert, allem aber eine von Refferfon verfaßte Berfunbigung allgemeiner und unveraußerlicher Menichenrechte vorangeftellt. Gie mar mefentlich aus Rouffeau's contrat social gefcopft. Die Souverainetat wurde gurudgeführt auf ben jebesmaligen Billen bes freien und gleichen Bolfes. Dapor mußten alle f. g. gottliden und Erbrechte ber gurften und Brivilegirten verschwinden. \*) Die Lebre war nicht mehr neu, aber

<sup>\*) &</sup>quot;Folgende Bahrheiten, hieß es in ber Erflarung, bedurfen keines Beweifes: alle Menschen sind einander gleich, ber Schöpfer gab ihnen unsermefliche Rechte, bas Recht bes Lebens, ber Freiheit und bes Strebens nach Glückseligkeit. Rechtmäßig ift nur die Regierung, welche biese Rechte schütz, und eine rechtmäßige Regierung kann nur hervorgehen aus ber Ein-

ihre Durchführung im politischen Leben in ber neuen Republik erfüllte die Welt mit Staunen. — Die vereinigten Staaten bilbeten sortan eine Föberativrepublik. Jebe Provinz behielt ihre eigenthümlichen Gesetze, ihre besondere Vertretung, ihren selbstige-wählten Gouverneur; alle vereint aber wählten einen Präsidenten, dem die ausübende Wacht unter vielen Veschränfungen übertragen wurde, und eine legistatorische und controlirende Vertretung aus Albgeordneten jeder Provinz im Congresse, in welchem die eigentsliche Souverainetät ruhte, dessen Mitglieder aber von ihren Wählern abhingen. Sosern alle Bürger des neuen Freistaats gleiche Rechte haben sollten, wurde auch allgemeine Toleranz verkündet und kümmerte sich die Staatsgewalt nicht mehr um die Religion, welche lediglich Sache der Privaten und frei sich bilbender Gesmeinden blieb.

Das große englische Beer fam erft im August in Amerifa an und trat unter Some's Dberbefehl. Some felbft wollte mit ber Sauptmacht New-Dork befegen und von bier aus bie Berbinbung ber fubliden und nörblichen Amerifaner in ber Mitte burchbrechen. Er lanbete am 27. August auf Long=3eland, nabe bei Dem=Dort, mo Basbington ben Rern feiner Truppen vereinigt batte. Allein bie Englander batten bie Ueberlegenheit ber Babl, ber Disciplin und ber Baffen und ichlugen bier bie Ameritaner gurud, welche 4000 Mann verleren, gehnmal mehr ale bie Englanber. Basbington fab ein, bag er New-Dort nicht halten fonne und gog fich in eine aute Stellung auf Unboben außerhalb ber Stabt gurud, in melde Some am 17. Gept. einzog. Ginige Tage fpater brannte ein Drittibeil ber iconen Stabt ab, burch verzweifelnbe Batrioten in Brand geftedt. Die rafche Nieberlage entmutbiate bie amerifanifden Miligen, fo bag fle ichaarenweise in ihre Beimath gurudfebrien und Bafbington nur geringe Streitfrafte übrig bebielt

willigung ber Regierten. Entfpricht bie Regierung bem 3wede nicht, fo bat bas Bolt bas Recht, fie ju anbern."

gegenüber einem furchtbaren Feinde. Um 28. Dct. griff ihn Some an und nothigte ibn, feine Stellung abermale zu verlaffen und über ben Bubfon gurudgugeben. Nachtem Some auch noch bie Forte Bafbington und Lee erobert hatte, verfolgte er Bafbington und trieb ibn über ben Delamare. General Lee, ber fich mit ibm vereinigen wollte, murbe abgefdnitten und gefangen. Alber burd General Sullivan verftarft batte Mafbinaton gegen Beibnachten boch wieber 7000 Mann beifammen. Mit biefen magte er am 26. Dez. einen fubnen Schlag ju fuhren, arbeitete fich auf Rabnen burd bas Treibeis und Treibholg bes Delamare binunter und überfiel unverfebende 1000 arme Beffen unter ihrem Oberft Rabl in Trenton, nahm fie fammtlich gefangen und brachte fie aludlich wieber über ben milben Rlug binüber. Some mar muthend und hoffte Bafbington einschließen zu tonnen, biefer aber entwifchte in ber Racht mit Sinterlaffung brennenber Bachteuer, als ob er noch ba mare, und folug untermege in und bei Brince- . town noch brei englische Regimenter, nahm ihnen viele Befangene ab und entfam, am 1. 3an. 1777.

Diese, wenn auch kleinen, boch glanzenben Siege erfrischten ben Muth ber Amerikaner, bie von nun an wieder zu ben Fahnen eilten. Nur Oberst Arnold erlitt wieder einen bedeutenden Berlust an ben Grenzen Canadas. Der siegreiche englische General Carleton mar ihm mit einer Flotte aus dem großen Lorenzostrome in ben Champlainsee gefolgt und Arnold sah sich genöthigt, mit seiner kleinen Flotte bei Crown Point auf den Strand zu laufen, um wenigstens die Mannschaft zu retten, und verlor alle seine Schiffe, am 13. Oct. 1776.

Den Winter über ruhten bie Waffen. Da bie Englanber ben gefangenen General Lee wie einen gemeinen Berbrecher behandelsten, übten bie Amerikaner Represallen an bem gefangenen Oberft Campbell, ben sie bisher sehr anständig gehalten hatten. Das englische Ministertum hatte ben braven heffen zum Lohne für ihre Dlenfte nach Beendigung bes Krieges Länderelen in Amerika vers

sprochen. Der amerikanische Congres versprach jett bas Nämliche allen Freiwilligen, die sich unter Washingtons Fahne sammeln würben. Im englischen Varlament machten Vitt, Fox und Burkeneue, jedoch vergebliche Anstrengungen, um durch versöhnende Maßeregeln, welche sie vorschlugen, die Colonien dem Mutterlande zu erhalten. Das Ministerium blieb sest, indem es erklärte, es wäre thöricht, jett noch den Rebellen Concessionen zu machen, da man eines nahen Sieges versichert seyn könne.

Mittlerweile mar aber Franklin als Gefanbter ber vereinig= ten Staaten im Dezember nach Paris gefommen, um ein formlides Bundnig mit Frankreich gegen England zu betreiben, eine Sache, bie icon vorher abgefartet mar. Die Ausführung bes Bland gog fich gwar noch in bie Lange, zumal auch Spanien noch gauberte, mit England anbinben zu wollen. Allein Franklin eleftrifirte gang Franfreich und brachte einen neuen Beift in biefes Land. Gin ehrwurbiger, flug aussehenber Greis in ichlichtem Burgerfleibe, mit ichlichtem Sagr und ein wenig mit ebler Ginfachbeit tofettirent fach er gu Berfailles im bunten Rreife vergolbeter Boflinge wie eine Ericeinung aus einer anbern Belt ab, und ba er bie Erffarung ber Menfchenrechte mitbrachte, ericien er in ber That wie ein Prophet einer neuen Beit. Beit entfernt aber, ibn bie Difactung fublen gu laffen, Die jeber Sof- und Cbelmann bamale ben frangofifchen Burgern erwies, wettetferte Sof und Abel, bem amerikanischen Burger zu bulbigen. Und zwar nicht blos aus politifder Rudficht, weil bie abgefallenen Colonien ein bochft ermunichter Bunbesgenoffe Franfreichs gegen England murben, fonbern auch aus mabrer Exaltation nach ber philosophischen Dobe ber Beit.\*) Der ritterliche Beift bes frangofifden Abele erwachte und wie er bereinft zu ben Rreuzzugen getrieben batte, fo trieb er jest zum Rampf fur bie Menichenrechte nach Amerita.

<sup>\*)</sup> Unter Franklins Bilbniß schrieb b'Alembert (ober Turgot): Eripuit Coelo fulmen, sceptrumque tyrannis, die kedfte Revolutionsphrase, die gleichwohl am bespotistischen Hose mit Begeisterung aufgenommen wurde.

feurige junge Marquis von Lafanette, ber sich eben erft mit einer schönen und überaus reichen jungen Frau verheirathet hatte, verließ die Annehmlichkeiten seiner Flitterwochen, rüftete auf eigene Rosten eine Fregatte aus, bemannte sie mit Truppen und befreunseten Offizieren, und schiffte im April 1777 hinüber nach Amerika, wo ihn Washington mit offenen Armen aufnahm und sogleich zum Generalmajor ernannte.

Mittlerweile hatten bie Tories ober Loyalisten in ben nordlichen und mittleren Provinzen Nordamerikas einen letten Bersuch gemacht, sich ber neuen Union zu wibersetzen und in mehreren Stabten Tumult erhoben, waren aber überall ber republikanischen Mehrheit unterlegen, außer wo englische Truppen ftanden.

3m Frubjahr 1777 batte Some wieber beträchtliche Berftarfungen, namentlich burch ichottifde und irifde Regimenter erhalten, begnugte fich jeboch anfangs mit fleinen Expeditionen, um Borrathe ber Ameritaner ju gerftoren, und ließ Beet8-Rill überfallen unb Danbury verbrennen. MIS Some Bafbington zu einer Sauptfolacht zu verloden fuchte, wich ibm biefer gefchidt aus. Dun erbielt General Bourgonne vom englifden Miniftertum Befehl, mit einem zweiten englischen Beere von Canaba aus vorzuruden, um Wafbington in ben Ruden zu fommen und ibn gwifchen zwei Reuer zu bringen. Bourgonne eroberte bas Grenzfort Ticonberogg. wobei bie Amerikaner ben Oberft Francis und 1000 Mann ver-Toren und bie von Bourgonne aufgebotenen wilben Indianer fic burd ihre Graufamteit befonbere verhaft machten. Dun aber ftrengten fich bie Amerifaner an und ruckten unter General Bates und Arnold gegen Canaba vor. Bei biefem Theile ber norbamerifaniichen Armee befand fich auch Thabbaus Rosciuszto, ein ebler Bole. ber fich bier fur fein Baterland gum Belben ausbilben follte. Um 10. Juli führte Oberft Barton mit 40 amerifanifden Miligen einen feden Streich in Rhobe-Joland aus und bolte ben Beneral Brescott bei Racht mitten aus ber englischen Aufftellung beraus. 3m Auguft fucte Bourgonne aus Canaba porzubringen, fant aber in bem noch

unangebauten ganbe gwifden Balbern und Geen feine Lebensmit-2118 er ein Magazin ber Amerikaner zu Bennington aufheben laffen wollte und ben Oberft Baum besfalls abichidte. murbe biefer, und balb barauf auch Oberft Breymann von ben Amerikanern gefchlagen und beibe verloren 600 Mann. Um 8. Gept. ftief Bates mit 5000 Mann auf Bourgonne felbft und lieferte ibm ein unentichiebenes Treffen, wieberholte aber am 7. Oct. feinen Angriff bei Garatoga und gwang bie Englanber gu einem Rudguge mit großen Berluften. Noch hoffte Bourgonne, burch Clinton, ber icon unterwegs mar, aufgenommen und gefdust gu merben, aber Clinton blieb zu lange aus und von einem flegreichen Feinbe gebrangt und ohne Lebensmittel, mußte Bourgoyne am 17. Det. bie Capitulation von Garatoga unterzeichnen, burch bie er gezwungen mar, fich mit bem gangen Reft feiner Trupren, noch 5752 Mann, gefangen zu geben.

Einen schweren Kampf hatte unterbessen Washington gegen bie überlegene Macht Homes zu bestehen. Um wo möglich Philabelphia zu retten, lieferte er bemselben am 11. Sept. bie Schlacht am Fluß Branbewyne, in welcher Lafavette verwundet wurde, und der polnische Graf Pulawöki auf's rühmlichste socht, der Sieg aber den Engländern blieb, welche den Amerikanern einen Verlust von 1300 Mann beibrachten, selbst nur 500 Mann verloren und am 26. Sept. in Philadelphia einzogen. — Gates wurde durch sein Blück bei Saratoga übermüthig und glaubte sich über Washington stellen zu durfen. Auch mehrere Generale intriguirten damals gegen Wassington, allein die Armee, der Congreß und die öffentzliche Meinung schützen den würdigen Obergeneral und die Instrigue mußte verstummen.

Inbeffen gab ber große Sieg bei Saratoga für Frankreich ben Ausschlag, benn jest erft, am 6. Februar 1778 entichlof sich Lubwig XVI., mit Franklin ein formliches Bunbniß zwischen Frankreich und ben vereinigten Staaten abzuschließen, bem naturlicherweise bie Kriegserklärung an England folgen mußte. Jest erft

schien bie junge Republik erstarkt genug, um mit französischer Hülfe ben Sieg über England gewinnen zu können. In London machten diese Creignisse eine tiese Sensation. Bitt, der im Matstarb, und seine Freunde hatten lange vergeblich gewarnt, jest gablord North zum erstenmal nach, aber es war schon zu spät. Die Thee-Acte wurde im April vom Parlament zurückgenommen. Niemand kümmerte sich mehr darum. North aber erklärte, als der französische Gesandte abreiste und ber Krieg mit Frankreich unvermeiblich geworden war, er werde auf seinem Posten bleiben und der Gesahr trogen, die er, wie man ihm vorwarf, herausbeschworen hatte.

Der Krieg zwischen Frankreich und England entbrannte übrigens nicht sehr heiß. Frankreich wartete noch auf Spanien, welsches bamals noch zauberte, ihm beizutreten. Die französische und englische Flotte liesen aus und schlugen sich auf ber Sohe von Dueffant, aber ohne Entscheidung mit beiderseitigen großen Berlusten, am 27. Juli. In England machte man dem englischen Abmiral Keppel, in Frankreich dem französischen b'Orvilliers schwere Borwurfe. Eine andere französische Flotte unter d'Eftaing segelte am 13. April und eine britte unter Byron am 6. Juni nach Amerika, aber ohne Landtruppen.

Lord North übergab an howes Stelle bem General Clinton ben Oberbefehl über die englische Truppenmacht in Amerika und entsendete brei Commissare, ben Grafen von Carlisle an der Spite, an den Congreß der vereinigten Staaten, um wo möglich noch den Frieden zu vermitteln. Diesmal bot er den Amerikanern weit mehr an, als diese selbst früher gefordert hatten. Da aber ber Congreß als Grundbedingung verlangte, daß England die Unsabhängigkeit der vereinigten Staaten anerkenne, wozu Carlisle nicht ermächtigt war, zerschlugen sich die Unterhandlungen. Unterdeßkam d'Estaing an und blokirte die englische Flotte im hafen von New-York, konnte aber mit seinen großen Schiffen nicht nahe genug kommen, um einen Angriff zu machen. Eben so mißlang ein

Anschlag auf Newport, ben ber amerikanische General Sullivan vom Lanbe ber unterstützte. Die englische Flotte nämlich unter Home zeigte sich und b'Estaing verfolgte fie, um nachter gar nichts mehr für die Nordamerikaner zu thun, sondern sich englischer Infeln im Meere ber Antillen zu bemächtigen, mahrend die Englander ihrerseits französische Inseln wegnahmen.

Clinton beschloß, die gefährliche Stellung in Philabelphia freiwillig aufzugeben und sich nach New-York zu ziehen. Washington lauerte ihm auf und am 28. Juni fam es zu einer unentschiebenen Schlacht, wortn auf belben Seiten nur einige hundert Mann sielen. Weil General Lee einen Besehl Washingtons nicht besolgt hatte und beshalb von ihm zur Rebe gesetzt wurde, ihm aber hitzge Briefe schrieb, mußte er abgesetzt werden. Clinton kam unverletzt nach New-York, wo er fortwährend von Washington beobachtet wurde. Bur See aber sandte er eine Expedition unter Admiral Parker aus, um die südlichen Provinzen in Zucht zu nehmen und bort wo möglich eine Contrerevolution anzuzetteln. Parker übersiel am 22. Dez. die Stadt Savannah, die auf den Angriff nicht vorbereitet war, nicht ohne tapsere Gegenwehr der Amerikaner unter Robert Howe, welche 450 Mann verloren.

Die Contrerevolution begann mit mörberischen Einfällen ber Kreeks und Irokesen. Die Bilben wurden schon lange von englischen Agenten bearbeitet. Man hat nachgewiesen, daß die englischen Commissäre schon in den Zeiten, in welchen die Colonien noch an keine Revolution bachten, bei Unterhandlungen mit den Wilben den König von England stets als deren Freund und Beschüßer darstellten, dagegen alle etwaige Schuld auf die Colonissten schoben. Zudem standen die Wilben in freundlichem Handelswerkehr mit den Engländern im Süden und Norden, an den Grenzen von Florida und Canada, während sich in der breiten Mitte an den Grenzen der vereinigten Staaten Wilbe und Colonisten beständig anseindeten, weil die letztern sich immer weiter westwärts auf Kosten der Wilben und beren ehemaliger Wohnsige ausbreis

Unter biefen Umftanben mar es nicht ichmer, bie Wilben aufzureigen. Das übrige thaten reiche Beidente, melde fie von England aus empfingen, und bas Bureben ber Lopaliften, unter benen ein gewiffer John Buttler aus Connecticut und ein Salbinbianer Namens Brandt fich ju Unführern ber Wilben aufwarfen. Gine große Schaar berfelben überfiel am 2. Juli bas Forty-Fort, eroberte es nach tapferer Begenwehr bes amerifanifden Dberften Bebulon Buttler, und bann auch bie Stabt Bommering, melde fie ganglich gerftorten; 360 Amerikaner wurden getobiet und fkalpirt, bie Beiber retteten fich unter großen Trubfalen in bie Balber. Die Indianer pflegten nacht und bemalt, nur mit reichem Beberput gefdmudt, ju fecten. Ihre Sauptwaffe mar neben ber Blinte eine Streitart (Tomabamt). Alle Uebermunbenen pflegten fie gu ffalpiren, b. b. bie Ropfbaut abgufdneiben und als Tropbae ju behalten. Diesmal murben ihnen bie Gfalpe von ben Englanbern bezahlt. Aber ihre Graufamfeit emporte bie Coloniften, bie im Frubjahr 1779 blutige Rache nahmen, querft unter bem Dberft Goofe von Schaid, bann mit noch größerer Dacht unter General Gullivan in's Gebiet ber Indianer einfielen und alle Ortichaften berfelben verbrannten, alle ihre Felber vermufteten, mabrend bie Bilben, ber lebermacht meidenb, fich in bie Balber retteten. Leiter murbe auch eine friedliche Dieberlaffung berrnbutifder Difflonare, benen es gelungen mar, bie Indianer zu civilifiren, niebergebrannt und ausgemorbet, am Fluffe Dustinguur.

Was die Indianer begonnen hatten, ließ Clinton im Jahr 1779 durch die Engländer felbst fortsehen, Sengen und Brennen, ein Schreckenssystem, um in den südlichen Provinzen die reichen Eigenthümer durch Furcht vor dem Verlust aller ihrer Güter zum Lovalismus zu zwingen. Die englischen Generale Collyer, Mathews und Aryon wurden eigens ausgefandt, um Nord-Carolina, Virginien und Connecticut zu verwüsten. Die Zerstörung traf die Städte Suffolf, Krep-Landing, Shepherds-Grosport, Tannersecreef, Portsmouth, New-Haven, Cast-Haven, Fairsield, Norwalf 2c.

3m Rampf gegen Tryon in Connecticut zeichnete fich Putnam als ber f. g. amerikanische Aristonienes \*) aus.

Bon Savannah aus fucte Dberft Campbell mit einem englifden Corps auch Gub-Carolina und Georgien zu bewältigeneund brachte bem amerifanifchen General Afbe am Briar-Grecf burch Ueberfall eine fdmere Nieberlage bei. Dun verfucte gmar ber ausben Untillen gurudgefehrte b'Eftaing, mit feiner Blotte Savannab wieber zu nehmen, aber es mifilang, b'Eftaing felbft murbe bet biefer Gelegenheit vermunbet und ber Bole Bulamefi ericoffen, ant 9. Oct. 1779. Glinton felbft blieb zu Dem-Dorf, beobachtet von Washington, ber nur vorsichtig einige fleine Angriffe auf feine Stellung machen ließ und zu fomad mar, um einen Sauptangriff gu magen. Clinton begab fic baber im Frubiabr 1780 felbit nach bem Guben und ichlog bie Stadt Charlestown bergeftalt ein, bag ber amerifanifche General Lincoln am 12, Dai capituliren mußte. Dun mar bas Uebergewicht ber Englanber im Guben enticieben. Clinton lieg ben Lord Cornwallis mit 5000 Mann in Charlestown gurud und ging wieber nach New-Dort, Cornwallis aber nahm bie Coloniften einfach als Unterthanen bes Ronigs, bob baber Refruten unter ihnen fur ben Dienft bes Ronigs aus und bebanbelte alle, bie fich nicht unterwarfen als Rebellen mit Tobes= und Rerferftrafen und Confiscation bes Bermogens. Diefes Schreckenssyftem batte aber eine verfehrte Wirfung. Gelbft gang friedliche und lopale Coloniften griffen jest erft zu ben Waffen gegen England. Die Begeifterung murbe allgemein und ergriff auch bas icone Gefdlecht. Webe bem, ber in biefer Ungludezeit fein Patriot gemejen mare! Dberft Sumter ftellte fich an bie-

<sup>\*)</sup> Er war schon lange als Helb berühmt. Einmal hatte er sich an einem Seile in eine tiefe Soble hinabgelassen, um eine große Wölfin zu töbten. Ein aubermal war er, um ben Wilben zu entrinnen, auf einem Rahn bie Wassersälle bes Hubson hinabgesahren. In biesem Kriege, von Ernon verfolgt, stürzte er sich zu Roß einen hohen Felsen hinunter und entfam glücklich.

Spitze ber Empörten und ersocht einige Bortheile. Washington aber sandte ihm ein Corps unter dem General von Kolb zu Hülfe. Dieser lettere aber erlitt bei Camben am 16. August durch die Engländer unter Lord Rawdon eine furchtbare Niederlage, verlor das eigene Leben und 2000 Mann mit allen Kanonen. Lord Corn-walls aber strafte die von ihm Abgefallenen, die in seine Hände sielen, mit dem Strange und erweckte solchen Haß, daß die Bessiegten sich boch immer wieder gegen ihn aufrafften. Sumter und Morton stellten sich schon wieder an die Spitze neuer Patriotensscharen und am 7. Oct. übersiel der virginische Oberst Campbell mit seinen Milizen den englischen Oberst Ferguson und vernichtete sein ganzes Corps. Ferguson selbst siel, 800 Engländer wurden gefangen. Cornwallis sah sich wieder auf Charlestown eingeschränkt.

Im Ganzen aber stand die Sache ber Amerikaner schlecht. Sie hatten keine Flotte, um die Bewegungen der englischen Schiffe an ihren Küsten zu verhindern. Sie hatten zu wenig disciplinirte Truppen, um es mit den englischen Regimentern in offenem Felde aufnehmen zu können. Nur in der Bertheibigung von befestigten Bunkten und in kühnen Ueberfällen leisteten sie etwas. Bon den Kranzosen hatten sie fast gar keine hülfe. Dazu war ihr Bapiergeld entwerthet, die Truppen waren ohne Sold, Kleider, Lebensmittel. Berwüstungen, Abwesenheit der Feldarbeiter bei der Armee 2c., hatten die Erndte verringert. Die kämpsenden Amerikaner wurden bei schlechter Kost von der Auhr, endlich auch von den Blattern heimgesucht, ließen sich aber im offenen Kelde die Blattern impsen. In der Kurcht, daß ohne hülfe einer französischen Landmacht Nordamerika verloren wäre, ellte Lasayette nach Paris zurück, wohin auch der nordamerikanische Congreß sehentliche Bitten abschickte.

Spanien hatte fich endlich am 16. Juni 1779 fur Frankreich und gegen England erflärt. Die Feindfeligfeiten ber Spanier gegen die Engländer begannen aber erft am 16. Jan. 1780, an welchem Tage eine kleine spanische Flotte unter Langara bei Cap Bincent von einer größern englifden unter Robnen gefdlagen und Langara nach tapfrer Gegenwehr gefangen murbe. Derfelbe Robnen bestand aber, ale er nach ben Antillen fuhr, eine unentichiebene blutige Seefdlacht mit bem frangofifchen Abmiral Buide unb eine neue fpanifche Flotte unter Corbova nahm am 9. Auguft 55 englifche Transportidiffe meg. Auch bie Amerikaner erbeuteten 14 bergleichen Schiffe. Ingwischen entwickelte fich immer noch feine refpectable Seemacht ber Amerifaner. Gie hatten eine Menge fleiner Caper auf allen Meeren, welche bem englischen Sanbel großen Schaben thaten; aber feine großen Rriegefchiffe. Gingig Baul Jones glangte unter ihnen ale Geehelb, inbem er von frangofifden Bafen aus größere Schiffe an bie englifden Ruften führte und bort Rache nahm fur bie von ben Englandern an ber .. amerifanischen Rufte geubten Berftorungen. Um 23. Gept. 1779 ftief er mit feiner fleinen Flotille von brei Schiffen auf eine Rauffabrteiflotte von zwei englifden Rriegefdiffen begleitet , movon bas eine, ber Gerapie, bie feinigen an Große übertraf. Beibe englifche Schiffe wurden von ihm genommen, aber unter einem fo beftigen Feuer, bag fein eigenes Schiff, nachbem er eben ben Gerapis geentert und mit feinen Leuten erobert batte, binter ibm unterging.

Frankreich entschloß sich nun, nachem Spanien auf seine Seite getreten war, ben Bitten ber Amerikaner nachzugeben, lieh ihnen 10 und schenkte ihnen 6 Mill. Franken und schiekte ihnen unter bem General Rochambeau 6000 Mann hülfstruppen zu, benen noch mehr folgen folten. Bei biesem heere befanden sich außer Lafapette noch Karl Lameth, Alexander Berthier, Custine, ber Bicomte be Noailles, Matthieu Dumas, Segur, Männer, die sich in ber französischen Geschichte große Namen erworben haben. Die Franzosen landeten in Amerika am 10. Juli 1780, blieben aber lange unthätig wegen Krankheiten und weil sie nicht zahlreich genug waren, um einen Angriff auf die Engländer machen zu können. Washington gab sich daher die größte Mühe, sein eigenes heer zu

verftarten. Der Congreg willigte in bie Mushebung von 35,000 Mann ein, bie ale regulare Truppen mobl bisciplinirt merben unb immer bei ber Sahne bleiben follten, ba fich gezeigt hatte, bag bie Milizen bei jebem Unfall und felbft nach gludlichen Gefechten immer wieber beimliefen. Allein es mar unmöglich, eine fo große Babl regularer Truppen aufzubringen und zu befolben.

Dberft Arnold, ber im Rampf ein Bein verloren hatte, mar gum Commandanten in Philadelphia ernannt worben, fobald es bie Englander verlaffen hatten, lebte aber bort uppig wie ein Bafcha und machte ber Republit folde Rechnungen, bag feine Umteführung unterfucht werben mußte und er einen Berweis erbielt. Das ärgerte ibn fo, bag er Berrath anfpann und gunachft . Die Reftung Beftpoint am Subfon, ben Englanbern überliefern wollte. Clinton ichidte in einer Berfleibung ben Major Unbree an ibn ab, um bas Möthige zu verahreben, Andrée murbe aber zufällig aufgehalten, arreifrt und bie verratherifche Correfponbeng bei ihm gefunden. Arnold hatte Beit zu entfliehen und erhielt von ben Englandern ben Generalstitel, ber arme Unbrée aber murbe jum marnenben Exempel als Spion gebenft, am 2. Dct. 1780. - In Bafbingtone Urmee felbft brach gegen Enbe bee Bintere eine Meuterei aus. Die Truppen litten Roth, fonnten ihren Golb nicht erhalten und umringten am 1. 3an, 1781 tumultuarifc ben Sit bes Congreffes, bem es enblich gelang, fie mittelft ber frangofifchen Gubfibien zu befdwichtigen. Clinton fciette Agenten gu ihnen, um ihnen englische Dienfte angubieten, aber bie Meuterer maren Batrioten und benften bie englifden Berführer.

3m Commer 1781 mar bie vereinigte Dacht Bafbingtons und Rochambeau's auf 20,000 gebracht und beibe fchickten fich an, bie fublichen Brovingen zu befreien. Gben babin brach auch ein ipanifches Beer unter Don Galvez von Guben ber und befeste balb gang Weftfloriba. In Carolina und Birginien bauerte bie Rampf= muth ber Einwohner gegen ben verhaften Borb Cornwallis fort, melder allerbings noch bie Dberhand behauptete und von Romban

thatig unterftutt murbe. Aber bie Umerifaner hielten fich mufterhaft. 3hr General Morgan foling am 17. Jan. 1781 ben eng-Ifiden General Tarleton am Compens, machte ihm 300 Mann fampfunfabig und nahm 500 gefangen, mit benen er bem ihn bart verfolgenden Cornwallis burd fubne Maride gludlich entwid. Bweimal mußte er im ftrengen Winter über Fluffe feten und brachte boch alle feine Befangenen in Siderheit. Cornwallis flegte am 15. Marg bei Guilforb über Green und am 6. Juli bei 3amestown über Lafavette. Much Rambon errang einen Bortheil bei Solfirebill, Cornwallis murbe aber von Green nach Charlestown gurudgetrieben. Cornwallis wollte fich mit Arnold, ber 10,000 Mann von Norben ber führen follte, vereinigen, beforgte aber, burch bie frangoffice Rlotte im Ruden beunrubigt zu werben, und warf fich nach Dork-Town, mabrent Clinton fich burch Bafbington und Rochambeau taufden ließ und einen Angriff berfelben in New-Dort erwartete. Rafc gogen bann bie beiben Felbherrn gegen Cornwallis, mabrent biefer auch von ber Geefeite burch ben frangofifchen Abmiral be Graffe eingeschloffen murbe und fich gezwungen fab, am 17. Oct. mit 7000 Mann zu capituliren. Damit waren bie Gubprovingen befreit. Rambon behauptete nur noch bie Stabt Char-3m Ruden ber Steger that zwar Arnold verheerenbe Buge, aber ohne mefentlichen Erfolg, außer bag er feine Racheluft burd Berftorungen gleich einem wilben Inbianer fubite. Clinton, ber mit feinen gablreichen Streitfraften gar nichts gethan batte, fonbern immer in New-Dorf geblieben war und jest zu fpat fam, um Cornwallis zu retten, murbe abberufen und bas Commando an Carleton gegeben, ben friedlich gefinnten Gouverneur von Canaba.

Mittlerweile war England auch noch mit anbern Feinden befcaftigt außer mit ben Umerifanern. Lonbon felbft erlebte eine fleine Revolution. 3m Jahr 1778 ging im Parlament eine Bill burch, welche bas traurige Loos ber Ratholifen in England einigermaßen erleichterte. Richt ohne heftigen Wiberfpruch ber ftreng-17

glaubigen Sochfirche. Damit aber bie Bill nicht auch auf Schottland ausgebehnt werbe, ftellte fich Borb Gorbon an bie Spige ber ichottifden Bresbyterianer und regte ben Fanatismus ber Bolfemaffen in London gegen bie bamale burd ben norbamerifanischen Rrieg obnebin fcmer bebrangte Regierung auf. Am 2. Juni 1780 führte Gorbon eine Prozeffion von 13,000 Mann mit einer Bittforift zum Barlament und ftellte fie fo auf, bag bie in's Barlamentebaus fabrenben Lorbs burch bie Menge paffiren mußten, mo bann alle, welche fur bie Bill geftimmt batten, ben grobften Digbanblungen unterworfen murben. Ginige entgingen fanm bem Tobe. Bon ba an fuhr ber Bobel fort, unter bem gräßlichften no Poperv-Befdret bie Baufer aller befannten Ratbolifenfreunde, fo mie bie Cavelle ber fatbolifden Gefanbten \*) ju bemoliren. Gine große Branntmeinbrennerei und mehrere Gefängniffe murben in Brand geftedt, am 7. Juni, bem f. g. fdmargen Mittmod. Enblich rudte Militair an und übermaltigte bie Meuterer, mobet 458 Deniden getobtet ober verwundet murben. Gorbon murbe angeflagt, aber burd Juriftenfunfte freigesprochen, 20 gefangene Aufruhrer wurden bingerichtet, 79 beportirt.

In bemfelben Jahr ftiftete die Raiferin von Rufland einen Bund für bewaffnete Rentralität zum Schut ber neutralen Seemächte, welche burch die englischen Kriegsschiffe untersucht, belästigt und, sofern sie Borratbe für Amerika führten, conflecter wurden. Das war ein barter Schlag für England, welches bamals nicht wagen durfte, Rufland und ben übrigen neutralen Mächten (Schweben, Danemark, Breugen und Desterreich) ben Krieg zu erklären, und boch nicht geringen Nachtheil erlitt burch bie auf neutralen Schiffen ben Amerikanern zugeführten Borrathe.

<sup>\*)</sup> Bei bem baprifden Befanbten, Grafen hastlang, ber fcon 44 Jahre lang in London accreditirt war, fand man ein ganges Baarenlager von Thee und andern Artifeln, die ber Gefandte, beffen Gepad zollfrei war, in London eingeschmunggelt hatte und womit er einen ausgebehnten hans bel trieb.

Bei biefen Bufuhren hatten fich am meiften bie Gollanber betbeiligt, auf melde baber England feinen befonbern Sag marf. Bubem fanben bie Englander auf einem gefaperten Schiffe ben frühern Brafibenten bes amerifanifden Congreffes Lamrens mit einem noch nicht formlich abgeschloffenen Alliangtractat gwischen Solland und Amerita, worauf Lawrens fogleich in ben Tower gemorfen murbe. Beil aber Solland verfaumt hatte, gleich anfangs ber Neutralitateverbindung beigutreten, erflarte ibm England ben Rrieg und ließ ein nachträgliches Gintreten Sollands in jene Berbindung nicht mehr gelten. Gine Bewaltthat, bie freilich burch bie Barteilichfeit ber Sollander provocirt war, ber fich aber bie neutralen Dlachte hatten entgegenfeben follen. Die Feinbfeliakeiten fingen bamit an, bag eine hollanbijde Flottille, melde Waffen und Borrathe fur Franfreich unter Abmiral Byland führte, von ben Englandern unter Fielding unterfucht und in einen englifden Safen geführt murbe. 3m Unfang bee Jahre 1780 hatten bie Englander icon 200 bollandifde Sanbeleichiffe gecapert. 3. Febr. 1781 nahm Armiral Robnen \*) bie Infel Ct. Guftach in ben Untillen meg, auf melder bie Sollanber ungeheure Borrathe für Amerita aufgebäuft batten. Robney mar aber fo graufam, nicht einmal bas Eigenihum ber Cinmobner gu iconen, fonbern alles in eine Daffe zu werfen und zum Bertauf auszubieten. Bum Glud aber murbe am 29. Nov. 1781 bie Infel mit allen ihren Schapen von einer frangofficen Flotte unter Bouille ben Sollanbern guruderobert. Bouille's eble Sumanitat ftellte ber Englander Robbeit tief in Schatten. Unterbeg hatten fich bie Sollander geruftet und ihre Flotte unter Boutmann lieferte ber

<sup>\*)</sup> Robnen faß furz vorher in Kingebench zu London als bofer Schulbe ner gefangen und wurde nun auf einmal durch den Raub von St. Euflach unermeftlich reich; allein ba er die hier gefundenen Schafe weder fortichlers pen noch gleich verkaufen konnte, verlor er sie wieder und felbst, was er fortbrachte, wurde ihm in England, wo man fein Betragen anklagte, durch Brozesse wieder entzogen.



englischen unter Barker eine große Seeschlacht auf ber Doggersbank, ohne baß die Engländer zu siegen vermochten. Der blutige Rampf blieb unentschieden, zur großen Ehre der Holländer, denen man so viel Kraft nicht mehr zugetraut hatte. Inzwischen wurden die oftindischen Bestgungen Hollands burch den französischen Abmiral Suffrein geschützt, wie die westindischen durch Bouillé. Die britte französische Klotte unter de Grasse wurde bei der Insel St. Dominique von Rodney geschlagen, am 12. April 1782.

Gin Sauptfampf entbrannte um Gibraltar. Diefe Relfen= fefte am Gubenbe Spaniens war im fpanifchen Erbfolgefriege von ben Englandern genommen und behalten worben. Um Eingang bes Mittelmeere gelegen biente fie ihnen jum Stuppuntt fur ihre Expeditionen nach Italien und ber Levante. Den Spaniern mar biefe englifde Befigung auf ihrem eigenen Grund und Boben langft ein Dorn im Auge und fie begannen bie Belagerung Gibraltars icon 1779. Diefelbe murbe aber erft ernfthaft, nachbem eine fpanifc-frangoffice Flotte unter bem Bergog von Crillon im Jult 1781 bie Infel Minorca weggenommen batte, welche bamale gleich= falls ben Englanbern geborte, aber vernachläffigt worben mar. Der Commanbant Murray wehrte fich tapfer, wurde aber burch hunger gezwungen zu capituliren. Diefe Infel bot fortan ben Kranzofen und Spaniern einen guten Stuppunkt und bie Belagerung Gibraltars murbe fofort von ihnen mit größerem Gifer betrieben. Gin Landbeer ichlog ben in's Deer vorgeschobenen Relfen von Bibraltar bei St. Roque auf ber fcmalen Landzunge ein, burd bie er mit bem fpanifden Reftland gufammenbangt, mabrend bie Flotten von ber Seefeite ber bie Stabt und Reftung beschoffen. Man erwartete auch hollanbifde Schiffe, aber Bergog Lubwig von Braunfdweig, bamaliger Regent in Solland, mußte es gu verbinbern, weil er beimlich auf englischer Seite mar. Elliot, ber englifde Commanbant von Gibraltar, murbe von Beit gu Beit burd englische Flotten mit Lebensmitteln und Berftarfungen verfeben, batte bamale 7000 Mann unter fic, großentheile Sanno-

veraner, und Elliot war ein Dann ohne Furcht, feine Seftung in ben Fels gehauen und ichwer einnehmbar. Die Belagerer erfanben nun bie f. g. fdwimmenben Batterien, beren fdmeres Befdus unter bichter Bebachung ber Feftung gang nabe fommen follten, nach einem Blan bes Ritter b'Argon. Man war in Frankreich und Spanien bes Erfolges fo gewiß, bag fich bas Lager von St. Roque mit vornehmen Gaften fullte, welche ber Eroberung Gibraltars burch bie fdwimmenben Batterien wie einem Schaufviel aufeben wollten. Unter andern famen auch bie frangofifchen Bringen, Bruber Lubwigs XVI. und erfüllten bas Lager mit bem Lerm ibrer Brablereien und Ausschweifungen. 2m 13. Gept. 1782 begann bas große Schiegen und mabrte bis zum 10. Det., allein bie fdwimmenben Batterien bemahrten fich nicht, benn obgleich fie mit naffen Fellen überbacht maren, auf benen bie gewöhnlichen Rugeln abprallten, brangen boch bie glubenben Rugeln ein, mit benen Elliot ibr Feuer ermiberte. Wenn auch bie Stabt Gibraltar gufammengeschoffen murbe, feuerten bod bie Englander aus ben mobigebedten Felfenbatterien unaufborlich auf bie Reinbe und batten Rugleich Ranonenbote ausgeruftet, mit benen fie ben fpanifchen Batterien gang nabe famen und immer mehr berfelben in Brand ftectten. Da griff bas Feuer auf bem Baffer bergeftalt um fich, so baf bie Spanier ben Ueberreft ibrer Batterien verlaffen mußten. Sammtliche Batterien verbrannten und 1500 Menfchen famen ba-Balb barauf ericbien Abmiral Some mit 42 engbei ums Leben. lifden Schiffen und bie Spanier und Frangofen, obgleich fie 64 Schiffe bet ber Sanb batten, magten nicht, ihm entgegenzugeben, fonbern bulbeten, bag er Gibraltar mit frifdem Broviant verfab und zwei Regimenter Berftarfung bineinlegte.

Je mehr ber Krieg mit Frankreich in England populär mar, besto mehr mußte ber Krieg mit ben amerikanischen Brübern unpopulär erscheinen. Die bisherige Opposition im Parlament machte nach ben letten Nieberlagen ber Englänber auf bem Festland von Amerika immer kräftigere Anftrengungen, ben unnaturlichen Kampf ju enben und trat in gebeime Correspondeng mit ben einfichtsvollften Amerifanern, um zwifden ben beiben Stammgenoffen, bem Mutterland England mit bem Tochterland Amerifa, ober wie man felibem zu fagen pflegte, gwifden John Bull und Bruber Jonathan einen Frieben auf Roften ber Frangofen gu fchliegen. Morth hielt ben Sturm im Parlament noch eine Beile ftanbhaft aus, nachbem es bereits am 20. Februar 1781 bie ichlechte Bermaltung angeflagt und bie Aufbebung aller Gewaltmagregeln gegen bie Colonien beantragt batte. Enblid ale er nur noch mit einer . einzigen Stimme in ber Debrbeit blieb, trat er ab und ber Ronia ernannte ein vermittelnbes Dlinifterium Rodingbam, in welches im folgenben Jahre auch William Bitt ber jungere, Cobn Lorb Chatame, bamale erft 23 Jahre alt, eintrat. Dun murbe Lawrens aus bem Tower entlaffen und gern gebort und eifrig unterhandelt und bie Amerifaner nahmen feinen Anftanb, burch ibre Abgeortneten Jan und Abams binter bem Ruden ihrer frangofifden Bunbesgenoffen am 30. November 1782 bie f. g. Provifionalartifel eines balb befinitiv abguichliegenben Friebens zu unterzeichnen. Franklin benahm fich in biefer Cache ebrenhaft und migbilligte laut bie an Frankreich begangene Treulofigfeit. Frankreich mußte nun auch nachgeben und ftraubte fich nicht, ba es nichts weiter von Morbamerita und Solland zu hoffen hatte und auch in Spanien bie Erfolge ausgeblieben maren. Ueberbies mar Frankreich in Finangnothen und ging einer ichmeren inneren Rrife entgegen. Go murbe nun am 20. 3an. 1783 ber befintitve Frieben gu Berfailles abgefdloffen.

Das Endergebniß war nun, daß die vereinigten Staaten von Mordamerika vom englischen Mutterland feierlich anerkannt wurden, wogegen England Canada behielt; daß Spanien Florida und Misnorca behielt und Frankreich die Stadt Dünkirchen befestigen burfte, was ihm in früheren Berträgen untersagt worden war. Spanien hatte wieder eine ziemlich auffallende Schwäche gezeigt. Da ihm fast ganz Mittels und Südamerika mit blühenden Colonten, Golds

und Silberminen, mastenreichen Urmalbern ze. gehörte, batte man erwarten follen, es wurde England eine viel größere Marine gegenüberstellen. Allein die spanliche Colonialverwaltung mar erichlafft. König Karl III. starb 1788 und ihm folgte sein unfähiger Sohn Karl IV., bessen einzige Leibenschaft die Jagd war und ber einstmeilen ben liberalen Minister Aranda beibebielt.

7358

cris.

17 29

m)

eg.

100

100

W.

mi s

a fi

13

100

175

1

In England brangte fich Lord Morth, nachbem ber bofe Rrieg gludlich beenbigt war, noch einmal ins Ministefium und For, ber fo lange gegen ibn opponirt, batte bie Stirn, fein College zu merben, allein am 25. Marg 1784 borte biefe Unnatur auf, Morth und for wichen und Bitt trat an bie Spite ber Bermaltung. Die großen Fragen, welche bamals bas englifde Barlament bewegten, mar bie Indiabill, von ber mir icon im vierten Buch gehandelt baben, und eine Barlamentereform, melde beibe For anftrebte. Die Inbiabill, melde erft Bitt burchfeste, erhielt ihre Bichtigfeit hauptfächlich burch ben Umftanb, bag England, nachbem es bie größte Babl feiner amerifanifchen Colonien verloren batte, einen um fo größeren Berth auf bie Erhaltung und Bermebrung feiner affatifchen Colonien legte. Bas bie Reform bes Barlaments betrifft, fo flagte bie Opposition mit Recht, es bestebe feine mabre Bertretung bes Bolfes. Die ftabtifche inbuftrielle Bevolferung mehre fich beständig, fen ber reichere und intelligentere Theil, und wähle boch nur ben fiebenten Theil ber Mitglieber bes Unterhaufee.\*) Große Stabte batten, weil fie neu fenen, gar fein Ditglieb zu mablen. Un elenben leeren Burgruinen aber hafte oft bas Recht von zwei Bablen und bie Befiger folder rotten boroughs, größtentbeile Lorbe, machten bie Wahlen. Daber im Unterhaufe fo viele von ben Lorbs abbangige Stimmen. Es mar jeboch nicht möglich, die Inhaber folder Stimmen zu bewegen, fie felbft auf-

<sup>\*)</sup> Die Stabte in England mahlten nur 50, bazu noch bie Universitäteten Orford und Cambridge je zwei Mitglieber. Dagegen mahlten rie Grafsschaften in England 80, die Shires in Schottland 30, in Bales 12, die Burgsteden in England 339, in Schottland 15, in Wales 12.

jugeben. Alle Reformversuche blieben baber vergebens. Auch hatte bie scheinbare Ungerechtigkeit im Wahlspftem einen unschähbaren Werth für bie Staatsgewalt. Diefelbe behielt nämlich nach unten wie nach oben einen aristokratischen Charakter. Die kräftigen Maßregeln ber Lorbs wurben so wenig burch eine bemokratische Opposition im Unterhause, wie burch die monarchische Gemalt von oben eingeschränkt, so lange die Lorbs die Mehrheit im Unterhause behaupteten. Das allein gab ber Regierung Einheit und Stärke.

Bitt mußte fich mit ber Glafticitat ber Jugend und ungemeis ner Beiftesfraft ber Befchafte balb vollig zu bemachtigen, fo bag er, als Ronig Georg III. im Jahre 1789 geiftesfrant murbe, und beffen altefter Gobn, ber Bring von Bales, nachberiger Georg IV. bie Regenticaft übernehmen mußte, beffen Macht außerorbentlich einschränfte und fomobl ber Ronigin Mutter, als auch bem Barla= ment und Minifterium bie Sauptenticheibung zuwendete. febr meife, benn ber Pring von Bales verftanb nicht zu regieren, fonbern fdmelgte von Jugend auf in allen finnlichen Benuffen und noblen Baffionen. Hebrigens erholte fich ber Ronig wieber und übernahm bie Regierung ober wenigstens ben Schein bavon aufs Pitt hatte trop feiner Jugend bie confervative Tenbeng bes Altere. Er mußte ftete bie Barteien im Bugel gu balten, allgufturmifden Anforberungen im Parlamente zu miberfteben, nothmenbige Reformen nicht anbern zu überlaffen, fonbern auf eigne Rechnung mit Mäßigung burdzuführen und bie Initiative immer in ber Sand zu bebalten. Mur im Buntte ber Finangen verfuhr er revolutionar, fofern er, um bie Beburfniffe ber Begenmart gu beden, ohne Maag und Biel bie Bufunft besteuerte, burch Contrabirung von Staatsidulben, beren Binfen bie jahrliden Mudgaben madfenb belafteten. 3m Bantmefen und Papiergelbmachen ging Bolland feit 1694 voran. Bon bort brachte fie Bilbelm III. mit nach England. Mariborough veranlagte bie erften großen Borfengefcafte in hausse und baisse mittelft eines Juben, ber ibn überall begleitete und ibm bie politifden Radridten abfaufte. Der große

Bitt aber foll in ber Schweiz bas Syftem bes Schulbenmachens im Grogen gelernt baben.\*)

England bei geringem Flachenraum tonnte nie bem phyfiotratiichen Spften por anbern bulbigen, es war auf bas Deer, ben Sanbel, bas f. g. Merfantilfpftem bes Fracht- und Taufchgewinnes angemiefen. Seit 1776 aber brachte Abam Smith bas fur England noch nutlichere Industriefpftem auf. Er lehrte nämlich, Arbeit fen bie mabre Quelle bes Reichthums, benn burch Berarbeitung ber Robprobutte erbobe man ben Berth berfelben in unberedenbaren Brogreffionen. Dies murbe gunachft an ber oftinbifden Baummolle erprobt, bie man in englifden Kabrifen verarbeitete und bann in ber gangen Belt abfeste. Der reiche Beminn fpornte bie Erfinbungsfraft an, bie Sanbarbeit murbe burd tunftliche Dafdinen ergangt ober völlig erfest. Go muchfen in großer Gonelligfeit bie Fabrifftabte Birmingham, Manchefter, Leebs ic. und England jog ungebeure Beminne aus feinen Fabrifaten aller Art, ba fie zugleich bie folibeften maren. Franfreich concurrirte nur mit fconer Nacon, aber nicht mit innerem Werthe ber Waare. Rechnet man bagu ben Beminn, ben England que feinen roben Colonialproducten und beren Bertrieb im Sanbel und ben Gewinn, melden es burch fein Raubfoftem in Indien gog, fo ertlart fich baraus, wie England, obgleich es bie Laft feiner Staatefdulben fabrlich vermehrte, boch ber reichfte Staat auf bem Erbenrunde blieb. Das Contrabiren neuer Anleiben murbe ibm burch ben Nationalreichthum erleichtert, bie Staatsglaubiger maren und blieben vorjugemeife Englander.

Da bie Englander ihre Berrichaft in Indien am Banges auf-

<sup>\*)</sup> Im Canton Bern fand er auf einer Erholungereife ben merkwurs bigen Grabftein eines Mannes, ber in hohen Jahren allgemein verehrt und in großem Bohlftand gestorben war, nach bessen Tobe aber erst entbeckt wurde, bağ er nur von Schulbenmachen gelebt habe, indem er seinen Cres bit benutend und erhohend, alte Schulden stets burch neue Gelbaufnahs men getilgt habe.

wärts schon bis in bie Gebirge ausbehnten, ba ihre Schiffe in ben Seefriegen die fernsten Winkel der Erbe durchsuchten, um die Spanier, Franzosen und Hollander in ihre entlegensten Niederlassungen zu versolgen, da der canadische Belzhandel ihnen einen dankbaren handelsweg nach China wies und ihre Augen überall hin spähten, wo etwas mit Vortheil zu nehmen oder die einhelmischen Industricartikel mit Vortheil zu verwerthen sepen, dienten ihnen wisbegierige Reisende gleichsam als Fühlhörner, um die noch unbekannten Theile der Welt zu durchforschen. Der berühmteste englische Reisende jener Zeit war Capitan Cook, welcher dreimal die Erde umsegelte und die Inseln im stillen Ocean, besonders die Freundschaftsinseln mit Otaheitt, und die Sandwicksinseln entdeckte. Sodann Mungo Park, der zuerst tief ins Innere von Afrika vordrang.

Coof, ben auf feiner zweiten Reife bie Deutschen, Reinholb und Georg Forfter, Bater und Sobn, begleiteten, murbe 1779 auf ber britten Reife am Ufer ber Sandwichelnfeln von ben Bilben erichlagen. Da er aber unterwege an ber Dftfufte von Reubolland (Mem-Sub-Bales) bie Botanybay entbedt hatte, bie für einen Safen und zu Grundung einer Colonie befonders geeig= net ichien, entichloß fich bie englische Regierung, bort eine Berbredercolonie zu grunden und alle bie Berbrecher, bie nach ber ftrengen englifden Befeggebung eigentlich batten bingerichtet mer= ben follen, aber aus humanitaterudfichten eine Milberung ber Strafe verbienten, nach Botanybay einzuschiffen. Die erfte Labung ging 1788 unter bem Commobore Philipps, beffen Bater von Frankfurt am Dlain geburtig mar, ab, fiebelte fich aber etwas melter norblich in Sionen an, weil bie Luft bier gefunder mar, und fo entstand aus geringem Unfang eine ber größten und gutunftreich= ften Colonien ber Englanber.

Die englische Gesetgebung fiammte noch aus einer Beit, in welcher bie Ehre Lebensprincip ber Nation mar. Bei allen echt= germanischen Stammen hatten bie alten Gesete ftreng auf Ehre

gehalten und ein an fich unbebeutenbes Bergeben murbe unnach= fictlich mit bem Tobe beftraft, wenn es eine ehrlofe Dent- und Sandlungeweife in fich folog. Go jeber Diebstahl. Es fam nicht barauf an, wie viel ber geftoblene Wegenstand merth mar, fonbern nur, bag Jemand fo niebertrachtig fenn fonnte, überhaupt gu fteb-Mur bie Chrloffafeit murbe bestraft und, mie fiche geborte, mit bem Tobe. Die Gefellichaft bielt fich fur zu gut, einen no= torifc Michtsmurbigen unter fich zu bulben. Das maren bie alten guten Beiten nationaler Chre. Als fich nun aber bie Bevolferungen in großen Statten bauften und bier bittre Armuth, bort übertriebener Luxus in grellen Contraften fich gegenüberftanben, balf fein noch fo ftrenges Gefet mehr. Die Sungernben, bie Frechen ftablen boch. Gin authentisches Buch über bie Polizei ber Statt London, 1793 verfagt von Colquboun, verzeichnet nicht weniger ale 115,000 Berfonen, melde bamale icon in London ihren Unterhalt lediglich burd Berbrechen fanben, bauptfachlich burch Diebftabl, Raub und Betrug. \*) Man fab nun gwar in jeber Boche

<sup>\*)</sup> Benauer 2000 Strafenrauber (barunter highwaymen ju Pferbe, nachtliche Ginbrecher (burglars), Themferauber auf Rahnen (river-pirates) und Tafchendiebe), 60 Bebler berfelben, 3000 Mungverfalfcher (colourers) und ihre Agenten (utterers), 8000 gemeine Diebe, 2500 Arbeiter, Die ihr Beichaft jum Stehlen benuten, 2000 Juben und Inbenjungen, bie unter bem Bormand bee Schacher betrugen und ftehlen, 4000 Sehler fleiner Diebftable, 1000 Bagabunden, Die alles mitnehmen, Sundebiebe ac., 3500 untreue Rnechte und Dagte, 8440 Schwindler in allerlei Gelbgefchaften. Lotterien, Madlereien ac., 1000 verbrecherifche Birthe und Berberger, 1000 betrügerifche Beamte , 3500 betrügerifche Rramer und Sandler , 10,000 unbeschäftigte Berumftreicher, 2500 betrugerifche Spieler, 3000 Buftlinge, 2000 Ruppler, 50,000 öffentliche Dirnen, 1500 herumgiehenbe Spielleute, 1000 arbeitelofe Frembe, 2000 vollige Trunfenbolbe und bulflofe Rinber, 3000 Bettler. - Gines befondern Raffinemente beffeißigten fich bie puffas, fofern fie fchlechte Baaren verauctionirten und einfaltige Raufer fleis gerten, und bie duffers, welche ichlechte Bagren ale angebliche Contrebanbe

eine gute Angahl Gehenkter in ber Nahe von London, allein man konnte unmöglich alle henken, bie es verbienten. Daber ber Ausweg, fie nach Botanyban zu ichiden, außerft willkommen war.

Man batte glauben follen, ba man im Allgemeinen boch in England noch viel mehr auf Frommigfeit bielt und ber Auftlarung viel meniger bulbigte, ale auf bem Festlanbe, bie orthobore Staatefirche merbe ber großstäbtifden Corruption entgegenwirfen. Allein bie Staatsfirche mar ein giemlich tobter Dechanismus geworben. Die boben Burbentrager ber Rirche genoffen ungeheure Ginfunfte, versaben aber ihr Amt nicht felbit, fonbern liegen es burch fclecht bezahlte Bicare beforgen. Der Sonntag mar ftreng gebeiligt, aber binter ben Renfterporbangen batte bie Gunbe freies Spiel. Religiofen Gifer und Buffertigfeit fanb man nur unter ben Diffenters, bie aber zum Theil in abenteuerliche Sectires rei verfielen. Durch bie f. g. Teftacte maren bie Diffenters, b. b. alle, welche nicht zur berrichenben Staatsfirche geborten, von jebem Staatsamt ausgeschloffen, und alle Berfuche, ihnen ausgebehntere Rechte zu gemahren, icheiterten im Barlament. Dur bie presbyterianifde Rirde in Schottland genog befondre Brivilegien und bie fatholifde Rirde in Irland behauptete fich, wenn auch in bittrer Armuth, boch burch bie treue Anbanglichfeit bes Bolfes unter allen Berfolgungen.

Die Lude zwischen ber verknöcherten Staatsfirche und ber machfenben Corruption in England mußte nun naturgemäß burch eine Secte ausgefüllt werben, welche bie Befferung ber Menge eifrig in bie Sand nahm.

Seit bem Jahre 1729 hatten fich auf ber Universität Oxforb einige Stubenten gufammengefunden, um ernfte Stubien gu treiben

für fehr werthvoll anpriefen. In ber Nahe ber großen Arfenale lebten viele Familien blos vom Berkauf bes aus ben Metallvorrathen Gestohle= nen, ober vom Aushafveln bes in allen Tauen ber königlichen Marine ein= gelegten rothen Fabens, um bie gestohlenen Taue bann auf bie Kauffar= theischiffe verkaufen zu konnen.

und fich von ben übrigen Studenten gurudzugieben, welche bamals in England, wie in Deutschland, febr rob maren. Die fleine folibe Befellichaft las bie Claffifer, Sonntags aber bie b. Schrift in ben Urfprachen, fam außerft methobifch taglich gufammen, fleibete fich fittfam, faftete fogar einen Bochentag (im Gegenfat gegen bie viehische Bollerei ber anbern Stubenten) und erhielt baber ben Spottnamen ber Methobiften. Ihre Stifter waren zwei Bruber, Johann und Carl Besley, ju ihnen gablte ber berühmte Aftronom Barven, 1735 trat zu ihnen ber energifche Bhitefielb, und nun nahm bie Befellichaft einen immer mehr religiofen Charafter an. Gie wibmete fich ber merfthatigen Liebe, bem Befuch ber Rranten und Gefangenen, empfing alle acht Tage bas Abendmahl und befchloß icon 1735 eine Miffion nach Morbamerifa, um bie Wilben zu befehren. Unterwege auf bem Schiffe fanben bie Bruber Besten zufällig ben Berrnbuter Spangenberg, ber zu bemfelben 3mede reiste. Gie nahmen einander freundlich an, trennten fich aber wieber, benn bie Methobiften fonnten fich in bas leibenschaftslofe, flille Befen bes herrnhuter nicht finden, bei ihnen mar alles in lauter und lebhafter Aufregung. Die Bruber Besley richteten in Amerifa nicht viel aus, benn bie englischen Unfiebler wollten nicht, bag ihre Regerfflaven und wilben inbianifchen Rachbarn befebrt und überhaupt belehrt murben. Es lag in ihrem Intereffe, bie einen bumm und in halber Thierheit zu erhalten, bie anbern gang auszurotten. Gie legten baber ben Methobiften jebes Sinberniß in ben Beg, und biefe mußten nach Guropa gurudfehren. Sie batten fich aber in Amerifa gewöhnt, im Freien zu prebigen, und führten biefe Methobe nun auch in England felbft ein. Done fich por Spott und Sohn ju furchten, ftellten fie fich Sonntage an bie Wege und fingen getroft ju fingen und ju prebigen an, bie fich Buborer um fle versammelten, querft gu Briftol 1739. Gie murben verhöhnt, man warf fle mit Steinen, man beste einmal einen Dofen gegen Besten ic. Bbitefielb, mit einer feltenen Dacht ber Rebe begabt, mußte einft vor bem Bobel auf eine Mauer fluchten, predigte von da herab aber so einbringlich, daß ber Sturm sich legte, alles mit Andacht zuhörte und auf ben geschwärzten Gessichtern ber Kohlenarbeiter zwei weiße Rinnen von Thränen ausgewaschen wurden. Balb schloß sich auch die vornehme Welt an, und wenn Whitesielb wieder eine gottesdienstliche Versammlung unter freiem himmel (camp meeting) hielt, sah man hunderte von Kutschen die herren und Damen berbeiführen.

Das Neue und Ergreifente bes methobiftifden Gottesbienftes bestand hauptfachlich in ber öffentlichen Buge und Beichte. Ermedt burch bie Bufpredigt marfen fich bie Reuigen auf bie Erbe bin, befannten ihre Gunden und überliegen fich ben lauteften Menge= rungen erft bes Schmerges, nachher aber ber Freude bei mieber= erlangter Unabe. In f. g. Wachnachten blieb bie gange Gemeinbe mach und im Finftern, und jeber befannte feine Gunben. Deu und febr angiebend maren bie Wechfelgefänge von mannlichen und weiblichen Stimmen. Wenn man ermägt, wie mechanifch und unlebendig ber Gottesbienft, ber bijdoflichen Rirche geworben mar, ba bier nur gebungene Miethlinge bie Brebigt geiftlos ableierten und nichts gefungen murbe als mittelmäßige Pfalmennberfegungen, fo begreift man, welchen Unbang bie Methobiften unter benen fanben, benen eine Befeelung bes Gottesbienftes Beburfnif mar. Dan gablte baber bis in bie neunziger Jahre icon 80,000 Metho= biften in England. Indeg taugten ihre Exaltationen boch im Mugemeinen nicht fur ein fo nuchternes Bolf, wie bas englifche, fle nahmen baber ihren Bug nad Morbamerita, wo fle freien Raum für ihre Camp. Deetinge fanben.

Uebrigens fpalteten fie fich icon 1741 in zwei große Barteien. Die Brüder Besley hielten fich an bas lutherische, Whitefield aber an bas calvinische Dogma. Die ersteren lehrten, ber Mensch könne bie schon gewonnene Gnabe burch eigene Schuld mieber verlieren, ter lettere aber behauptete, wer einmal auserwählt
fen, bleibe es. — Whitefield machte sieben Reisen nach Amerika,
grundete ein Baisenhaus zu Savannah in Georgien und hielt zahlreiche Camp-Meetings, an benen in ben fublichen Colonien besonbers die Neger Theil nahmen, staunend, daß er ihnen verkündete, auch sie hätten eine Seele, eine unsterbliche Seele, und auch sie sehen Auserwählte. Er starb in Amerika, 1770. Zwanzig Jahre später erregte in Manchester ein Neger, Namens Worant, als Methodistenprediger großes Aufsehen. Die Methodisten blieben aber, wie gesagt, im englischen Mutterlande nur eine schwache Bartei und behnten sich erst in Amerika mächtig aus.

Bir richten unfere Blide nun wieber nach Amerita binuber. Sier banfte man Gott, nachbem ber Friebe gefchloffen mar und bie englifden, wie auch bie frangöfischen Truppen allmählig abzogen. Dan batte bie Freiheit und Unabbangigfeit errungen und genoß alle Bortheile einer mobifeilen Regierung und eines neuaufblubenben Sanbele. Bafbington nabm am 4. Dez. 1783 gu Dem-Dort von feinen Offizieren Abidied, leerte noch einen Becher auf ihr Bohl und fehrte auf fein Landgut als befcheibener Burger gurud. Es fehlte nicht an feurigen Offizieren, welche lieber gewunfct batten, er batte fatt ber Cincinnatuerolle bie bee Cafare gefpielt. Gie wollten nun menigftene eine ariftofratifch-militairifche Berbindung unter fich erhalten und flifteten ben gerblichen" f. g. Cincinnatusorben, fur ben infonderheit auch die Offigiere ber frangofifden Gulfetruppen ichmarmten. Allein bie nuchternen Republifaner erflarten fich gegen jebe folche ber allgemeinen Gleichbeit zuwiberlaufende Corporation, und in gang Amerika magte Miemand, bas Orbenszeichen zu tragen, meldes man balb barauf befto baufiger auf ber Bruft ber Officiere in Frantreich fab. Bafbington felbft verwarf bie ariftofratifche Anmagung, bie in biefer Orbensftiftung lag, und forgte bafur, bag bie bereits von ben Orbensmitgliedern gesammelten Gelber nur zu moblibatigen Breden bermenbet murben.

3m Jahre 1787 anberten bie Amerikaner ihre Conflitution und ichnien eine neue, welche noch jest gultig ift. Darnach follte bie Foberativrepublik erweitert werben konnen burch neue Provin-

gen, melde fic ale befonbere Staaten organifiren tonnten, fobalb fie je 20,000 freie Einwohner haben murben. Bei ber ungeheuren Ausbebnung bes nordamerifanifchen Festlandes aber fdritt bie Colonifation immer weiter, und zu ben urfprunglichen 13 Brovingen ober vereinigten Staaten traten balb neue bingu. Die neugebaute Stadt Bafbington murbe Git bes Congreffes, ber fich in zwei Baufer theilte, bie berathenbe Berfammlung ber Reprafentanten (Unterhaus) und einen controlirenben und mit bem Beto betrauten Senat (Dberhaus). Der Prafibent wurde auf vier Jahre gemahlt, hatte bie ausübende Dacht, tonnte jeboch ohne ben Congreg nicht Rrieg und Frieden machen, und auch fein Beto mar nur fufpenfiv. Die neue Berfaffung trat 1789 in Rraft, und Bafbington murbe jum erften Brafibenten gewählt. 216 er über ben Delamare fam bei Trenton, mo er einft gur Beibnachtszeit burch bas Gis gerubert war, empfingen ihn am Ufer weißgekleibete Dabden und bestreuten ihm ben Weg mit Blumen, bor ber Stabt aber ftanben alle Frauen, um ibn zu begrußen.

Nicht nur in bem befreundeten Frankreich, sondern auch im englischen Varlament selbst wurde die neue amerikanische Verfassung als die vollkommenste auf Erden gepriesen. Daß die Demokratie in den Vereinigten Staaten damals noch nicht ihre schlimmen Seizten bervorkehrte, erklärt sich aus den conservativen Elementen der Alteren erdgesessenn Bevölkerung. Das waren äußerst fromme Leute, denen schon eine Störung der Sonntagsstille als Verbrechen galt, und es waren der Mehrheit nach Freeholders, freie Grundeigenzthumer, ehrsame Bauern. Die Städte waren noch verhältnismäßigklein, die Industrie schwach, mithin sehlte noch der demokratische Pöbel, der die Infallibilität der Verfassung und der s. g. Menschel, der die Infallibilität der Verfassung und der s. g. Menschenechte erst auf die Probe stellen sollte.

In einem wichtigen Bunkte aber bewährte fich bamals icon bas Bringip ber norbamerikanischen Berkaffung als ber Natur ber Dinge widersprechent, folglich als auf bie Dauer unhaltbar. Man proclamirte nämlich bie Freiheit und Gleichheit aller Menfchen

und behielt boch bie Sklaverei bei und behandelte bie schwarze Race wie das Bieh. Die Neger blieben von allen bürgerlichen Rechten, ja sogar von der Gesellschaft der Weißen ausgeschlossen, eine verachtete, nur geduldete Race auch da, wo sie nicht mehr als Sklaven gehalten wurden, sondern frei ihr Gewerbe wählen konnten. Nie durfte in den Vereinigten Staaten ein Neger am Tische eines Weißen sigen, nie mit ihm in demfelben Wagen sahren (auch nicht auf der Post für sein Geld), nie im Theater anderswo als auf der letzten Gallerie sitzen zc. Auch wurde durch die Gründung der Republik die Sklaverei in den süblichen Provinzen nicht aufgehoben, und trot aller Menschenrechte peitschte der weiße ben schwarzen Wenschen nach wie vor.

Die Ueberfiebelung ber Neger aus Afrita als Stlaven nach Umerifa mar von ben Portugiefen ausgegangen. Diefe batten guerft, weil ber weiße Europäer im beigen Clima Brafiliens feine Relbarbeit verrichten fann und ber Inbianer fich nicht gum Gflaven machen ließ, Reger aus Afrita geholt, um ihren Buder, Raffee. Baumwolle, Cacao ac. ju bauen. Die Reger, fraftig von Rorper und ber beißen Sonne gewohnt, bagu eine inferiore und finbifche Race, bie auch in ber afritanischen Beimath icon in iflavischen Berhaltniffen lebte, welche beberricht fenn will und fich leicht ab= richten lagt, taugten in ber That gu biefer Beftimmung am beften. Die Spanier, Frangofen, Sollanber, Englander nahmen baber feinen Anftand, ben Bortugiefen nachzuahmen und auch in ibre in ber beifen Bone liegenden Colonien ichwarze Stlaven aus Afrifa einzuführen. Gie brauchten bie Baare nicht lange zu fuchen. In Afrita felbft bot man fie ihnen an. Die Regervolter machen feit uralter Beit ihre Gefangenen zu Stlaven und verfaufen fle, bie Ronige verfaufen ihre Unterthanen, bie Eltern ihre Rinber. Man ift es bort gar nicht anbers gewöhnt.

Der Portugiese und Spanier geht milber mit ben Negern um, bas Berhältniß zwischen herren und Stlaven ist bort patriarchalischer. In ben spanischen Colonien ist bie Zahl ber Schwarsen. Menget, 120 Jahre. I.

gen überhaupt nicht groß. Rlagen über graufame Behandlung ber Meger verlauteten zuerft aus ben frangofifchen, hollanbifden unb englifden Cotonien und in bem Daag, in welchem bie Babl ber Sflaven wuchs und nach Abam Smithe Spftem bie Arbeit mit ihrem Werth fich fteigerte. Der Reger war ba nicht mehr ber treue Bediente eines wenig beguterten Berrn, ber ihn gut bebanbelte, fonbern bunberte von Regern mußten compagnienweife vom Morgen bis in bie Nacht unter ber Beitiche graufamer Aufwarter fowere Arbeit verrichten, um bie Baarenvorrathe bes Geren gu verboppeln und zu verbreifachen. Man bat berechnet, bag in ben Sabren 1733-1766 jabrlich nur 20,000 Reger aus Afrifa nach Amerita verführt wurben. Bon biefer Beit an flieg bie Babl raid und im Jahre 1768 führten bie Cflavenfchiffe icon 97,000 Alles in bem Berhaltnig, in welchem bas Berlangen nach Colonialmaaren in Europa gunahm. Je meiter ber Bebrauch bes Raffees, Buders ac. fich in bie mittleren und unteren Stanbe auf bem europaifchen Festland verbreitete, um fo mehr Arbeitefrafte, b. b. Reger, brauchten bie Blaningenbefiger auf ben Untillen, unb an ben beigen Ruften bes ameritanifchen Festlanbes.

Durch bas Christenthum war bie Stlaverei nicht abgeschafft worden, weil der Christ sich an Demuth und schweres Ertragen gewöhnen muß. Die neue Philosophie aber, welche alle Pflichten abschaffte und dem Menschen nur Rechte zuerkannte, mußte sich gegen die Stlaverei als solche empören. Es war daher eine grobe Lüge, in Nordamerika die Menschenrechte zu verkünden und doch die Stlaverei in ihrer bittersten und gehässigsten Uebung bestehen zu lassen. Uebrigens war es kein Philosoph, sondern der anglikanische Bischof Warburton, welcher zuerst im Jahre 1766 im englischen Parlament auf Abschaffung des Stlavenhandels, natürslich vergebens, antrug. Erst zwanzig Jahre später, 1786, begann Wilberforce im maurerischen und Rousseau'schen System der Husmalist, die Menschenrechte der Neger im Parlamente zu vertreten und widmete sein ganzes Leben der Emancipation der schwarzen

Race. Dichte Schaubervolleres, als bie Enthullungen in feinen Barlamentereben, bie Schilberungen bes Regerauffaufe in Afrifa. ber Regerverpadung auf ben Schiffen und ihrer Bebanblung in ben Plantagen. Allein man antwortete ibm: ohne Reger feine Colonialmaaren, ohne Colonialmaaren fein Reichthum Großbritanniens mehr! Dberft Tarleton, ber tie Deger in Amerifa lange genug fennen gelernt batte, erflarte es fur Irrfinn, bie Grunbfate ber Philanibropie auf eine Race angumenben, welche, wenn fie frei murbe, bamit beginnen murbe, bie Philanthroven au ermorben, ihre Weiber ju iconben und - ihren Rum auszutrinfen, wie es fpater auf Santi mirflich gefdeben ift. Bitt wollte ber humanitat nicht gerabezu entgegentreten, obgleich fein nuchterner Berftand fich mehr ju Sarleton als Wilberforce nelate, er folug baber einen Mittelmeg ein und beantragte bie Emancipation ber Reger auf acht Jahre zu verschieben, mas fo viel bieg, als fle ablebnen. Mur ber Ronig von Danemarf entichlog fich, in ber fleinen banifden Colonie bie Degerfflaverei im Jahre 1792 abgufcaffen.

Die Frage follte erft frater wieder aufgenommen werben und gu ichweren Conflicten fuhren.

## Achtes Buch.

## friedrich der Große.

Die erfte Sorge bes großen Preußenkönigs nach Beenbigung bes flebenjährigen Krieges war, bie Wunden biefes Krieges zu heilen, bie Werke bes Friedens, Aderbau, Industrie, Hanbel zu fördern, ben gesunkenen Wohlstand herzustellen, bas mährend bes Krieges geschlagene schlechte Gelb wieder einzuziehen und burch besseres zu ersezen, ohne Staatsschulden zu machen, überall zu sparen\*), müstes Land anzubauen, neue Städte und Dörfer zu gründen und weise Gesetz zu geben, alles Maßregeln, bie ihm eben so großen Ruhm erwarben, als seine siegreichen Schlachten im Kriege.

3m Mittelalter waren bie Kaifer und Könige gegen bie Bolfer verpflichtet worben burch Wahlcapitulationen und mitberathenbe und controlirende Reichsftanbe, fodann burch ben Begriff eines hriftlichen Königs von Gottes Gnaben, ber beim Regieren allezeit

<sup>\*)</sup> Friedrich gab feinen Gefandten oft große Summen, um besondre politische Iwede zu erreichen, gewöhnlich aber hielt er sie kurz und vergeus bete nichts für eine nuplose Repräsentation. Als sein Gesandter in Lons bon sich einmal beschwerte, er könne nicht einmal Wagen und Pferde halsten, sagte Friedrich: wenn Ihn Jemand verspottet, daß Er zu Fuße geht, so sage Er nur, mein König geht hinter mir mit 100,000 Mann.

Sottes Gebote vor Augen haben soll. Nach ber Reformation verloren die Kirche und zugleich das nationale Spsiem ber Reichstände ihr Ansehen und kam mit der Renaissance ber alterömische, classischeibnische Despotismus nach dem Beispiel Lubtigs XIV. auf und waren balb im Bewußtseyn der Regierenden jene alten Verpsichtungen erloschen und dachten mit jenem Ludwig die meisten: l'état c'est moi, das Bolk ift nur um der Fürsten willen da, der Fürst allein hat Rechte, das Bolk nur Pflichten, der Fürst dasse erlauben! Daher die furchtbare Uebersbürdung der Unterthanen mit Lasten, die Verachtung des gemeinen Bolks von Seiten der privilegirten und in der Gunft der Hößestenden Classen, und die colossalen Verschwendungen in der Staatswirthschaft, die allen Grundsähen eines sollben Haushalts widerssprach.

Diefer Migregierung ber meiften Staaten feiner Beit ftellte nun ber große Friedrich eine vernünftige Regierung und folibe Staatswirthicaft gegenüber. Done feine eigene bespotifche Bemalt aufzugeben, ohne ber Rirche ober, ben Reichsftanben irgent eine Conceffion zu machen, unternahm er es, bie moberne Monarchie als folde in voller Omnipoteng besteben gu laffen, aber gu corrigiren im mobiverftanbenen Intereffe ber Regierenben wie ber Regierten. Die große, bamale zeitgemäßefte 3bee, welche in feiner Regierungeweise ausgesprochen liegt, mar: bie Bolter bedurfen einer vernünftigen Regierung, welche burch Sparfamteit und flugen Saushalt bas materielle Bohl forbert, burch Berechtigfeit unb ftrenge Ordnung überall bei ben Unterthanen bas Gefühl ber Siderheit und Bufriebenbeit wedt, burd militarifde Ruftigfeit und regfame Diplomatte bie Staatefrafte ftablt und in Glafficitat erhalt und endlich burch Aufflarung und Bilbung bie Unterthanen auch fabig macht, bie Bobithaten ber Regierung einzuseben und fic in aller Beife mit ihr zu conformiren. In biefem Ginne mar bas Beitalter Friedrichs bes Großen eine Cpoche ber Berjungung und Erfrifdung, ein mabrhafter Wortidritt.

Erft in neuerer Beit ift Friedriche Rubm angetaftet und ibm ber fcmere Bormurf gemacht worben, er habe bie unveraußerlichen Intereffen ber Religion Breis gegeben, ben Thron vom Altar aetrennt und eine Philosophie begunftigt, bie nothwendig gulett gum Umfturg beiber batte fuhren muffen. Allein biefer Bormurf ift unt-Gine Beriobe, in melder bie gebilbeten Stanbe und boberen Rlaffen, ja bie bobere Beiftlichfeit felbft vorübergebend inbifferent gegen bie Religion wurden, mußte nothwendig eintreten. nachbem bie Barteien burch jahrhundertlange theologische Bantereien eben fo wie burd ungebeure Unftrengungen in ben unentichieben gebliebenen Glaubenefriegen auf's außerfte erfcopft und ermudet Der Ueberspannung mußte bie Abspannung folgen und biefe mußte eine gemiffe Beit bauern. Das lag in ber Ratur ber Das ungebilbete Bolf nabm an ber religiojen Inbiffereng und an ben Angriffen , welche bie Philosophie auf bie Religion machte, feinen Theil und fomit blieb bie firchliche Grundlage erhalten. Friedrich ber Große felbft trug gu ihrer Erhaltung bet und ftorte ben Frieden ber Gemeinden nicht, anderte nichts an bem alten Bestanbe ber verschiebenen Rirden in feinem Stagte. Demnach fonnten bie gebilbeten Stanbe fich nach einem gemiffen Rreislauf, ben bie Mobephilosophie erft burchlaufen mußte, bis ibre Unzulänglichfeit erfannt murbe, ber Rirche wieber zuwenben, ohne baß es zu gewaltsamen Ericutterungen ber Wefellichaft fam. Diefe geigten fich auch nicht in Preugen, fonbern nur ba, mo man von Friedrichs meifer Schonung ber untern Bolteclaffen abmich.

Wer möchte leugnen, daß ihm die Durchführung feiner Grundsfähe in seinem eigenen Reiche gelungen ist und daß die Zufriedenbeit bes preußischen Bolts mit seiner Regierung und die unermeß-liche Bopularität, die er genoß, es hauptsächlich war, was ihm in ber ganzen Runde von Europa Nacheiferung erweckte? Das Beitalter begann für hu.nanität zu schwärmen. Kaiser Joseph U.wollte in der edelsten Begeisterung sogar noch weiter gehen, als Friedrich, und je ernster es ihm war, um so rascher und tumul-

tuarischer seine Unterthanen glüdlich machen, während bie rufsische Kaiserin Katharina II. ben Schein dieser Beglüdung und
einer philosophischen Regierung mit ben reellen Bortheilen ber
absolutesten Machtvollsommenheit geschickt zu vereinigen verstand.
Noch bedeutungsvoller aber und folgenreicher war die Art und
Weise, wie der unglückliche König von Frankreich, Ludwig XVI.
und seine Minister, ankämpfend gegen die unendlichen Missträuche
bes alten Regierungssystems, dem Beispiele des großen Friedrich
nachzukommen trachteten und ohne seinen Geist und seine Fähigkeiten zu erreichen, doch das Princip seiner völkerbeglückenden Regierungsweisheit anerkannten.

Diefes Princip batte gegen zwei Befahren gu fampfen, einmal gegen bie Macht ber Tragbeit, gegen bie Liebe gum Alten und Gemobnten, zweitens gegen bie leberfturgung ber Reuerungs= Es erlag unter Joseph II. ber einen, unter Ludwig XVI. ber anbern Gefahr! Das einzige Mittel, biefe Befahren wirtfam ju vermeiben, lag in ber Schonung ber mabren Boltsintereffen und ber ungerftorlichen Bolfenatur. Friedrich ber Große mar hierin viel meifer, ale bie Furften, bie ibn nachahmten. Er fanb, obgleich abfoluter Monarch, ja Despot, boch feine politifche, und obgleich Freigeift und perfonlicher Berachter ber Religion, boch feine firchliche Opposition, weil er bie erftere burch feine gerechte, ofonomifche, bas Land in jeber Beziehung meliorifirende, vollefreundliche, vernünftige und mäßige Regierungsweise, und bie zweite burd Chonung bes firchlichen Bertommens, ja felbft ber Jefuiten, erubrigte. Er mar viel ju febr Menfchenkenner und viel gu practifd, um feinen perfonlichen Unglauben einem noch glaubigen Bolte aufbrangen zu wollen. Es ift febr unmahricheinlich, bag er einen allgemeinen endlichen Gieg ber Bernunft fur möglich gehalten bat. Er begnügte fic, feine politifche Bormunbicaft mit gemiffenhafter Rudficht, fowohl gegenüber ben mirflich Unmunbigen als gegenüber von benen auszuuben, beren Glauten er nicht theilte. 3hm miberfuhr baber nie etwas fo Unangenehmes, wie feinem Dachfolger in

ber Böllnerischen Angelegenheit und wie feinem Zeitgenoffen 30= fewb II, in bem Conflict mit ber romifden Rirde

Bor allem forgte Friedrich fur ben Acerbau, ble folibe Grund= lage feines Golbatenftaates, eines, wir muffen es wieberholen. bamale immer noch macebonifchen, feineswege athenienfifchen Staates. Er murbe burch eigene Ginfict und burd bie Umffanbe nach einem großen Rriege barauf geführt, obne bag man ibn besbalb einen Souler bes f. g. phyfiofratifden Suftems. welches ber Frangofe Quesnay querft im Jahre 1757 gelebrt batte, nennen barf. Dach biefer Lebre follte es bie erfte Aufgabe ber Staatswirthicaft fenn, alle naturlicen Quellen bes Reichtbums im Boben burd Aderbau, Bergbau, Beinbau, Brobuction nothmenbiger und nutlicher Rabrungs- und Culturpflangen, rationelle Biebaucht ac. ju benuten, um bie Bevolferung gu vermebren und in beffern Boblftand zu bringen. Friedrich ber Grofe fand biefes Spftem bem Buftanb feines Staates angemeffen. Er ließ bieber obe liegenbe Lanbftreden coloniffren, Geen und Sumpfe troden legen und bas gewonnene Land anbauen. mann er bem Mabuefee in Bommern 30,000, ben Moraften bes Drömling bei Magbeburg 176,852 Morgen ab; in Schleffen manberten von 1763-1777 nicht meniger als 30,000 neue Unflebler ein und in Dberfcbleffen allein entftanben 213 neue Dorfer, in Lithauen 13,000 neue Saushaltungen. Die Leibeigenicaft ber Bauern murbe vom Ronig 1763 nabfolut und ohne bas geringfte Raifonniren" abgefchafft, jeboch unter ber weifen Ginfchrantung, bag Naturalleiftungen und Frohnbienfte in ber alten patriarcalifchen Beife und bie niebere Berichtsbarfeit wie bas firchliche Batronat bes Lanbabele beibehalten murben. Dag bem gemeinen Mann nicht Unrecht gefcab, war eine ber vornehmften Gorgen bes Ronigs. 2118 er eine Binbmuble und mas bagu geborte faufen wollte, um bie Barten von Sansfouci ju erweitern, und ber Windmuller nicht barauf eingeben wollte und mit bem Rammergericht brobte, verzichtete ber Ronig fogleich und ehrte bas Recht bes armen. Nachbarn. Als ber Bassermuller Arnold bei Pommerzig, im Kreise Kroffen sich barüber beklagte, sein Nachbar, ein Ebelmann, sperre ihm bas Wasser ab, die Gerichte aber seine Klage unbegründet fanden, ließ sich der König durch sein Borurtbeil zu Gunsten des gemeinen Mannes verleiten, das gerechte Urtheil zu cassiren und brei Kammergerichtstäthe (Ransleben, Friedel und Graun) auf die Festung zu schieden, 1779. Solche Erempel wirkten Bunder. Kein Beamter und kein Ebelmann in Preußen hätte sich unter dem großen Friedrich erlaubt, einen Landmann zu bedrücken. Uebrigens war der König auch so weise, auf den Landschulen nur Lesen, Schreisben und Rechnen lehren zu lassen neben der Gottesfurcht, die ihnen der Pastor einprägte. Mehr brauchte das Landvolf nicht und die Kinder hatten Zeit übrig, den Eltern im Felds und Hausgeschäft zu belsen.

Dem burch ben Krieg verarmten Landabel half ber König burch bas lanbschaftliche Creditspftem auf, welches seinen segensretschen Anfang im Jahre 1770 in Breslau nahm nach bem Entwurf bes bürgerlichen Fabrikanten Böhring. Verarmte Ebelleute waren gezwungen, ihre Guter um Spottpreise zu verkaufen. Dem wurde burch ben Zusammentritt sämmtlicher schlessischer Alttergutsbesiger abgeholsen, unter beren Garantie eine Landschaftscreditbank ben ärmeren Ebelleuten Gelb auf ihre Güter lieh. Die übrigen Propinzen abmten bas Beispiel Schlessen nach.

Um bie Landescultur zu fördern, befahl ber König auf eine etwas bespotische Weise ben Andau von Kartoffeln und die Pflanzung von Obstbaumen, was anfangs auf große Vorurtheile alter schlechter Gewöhnung stieß, nacher aber ben König verdankt wurde. Die außerordentliche Ergibigkeit ber schlessichen Kartoffelerndte erwies sich schon in den hungerzeiten des siedenjährigen Krieges segensreich und noch mehr, als 1770 ein surchtbar kalter Winter vom October bis Wai von einer hungerenoth begleitet war und hunderttausende aus Böhmen nach Schlessen herüberkamen, um sich zu sättigen.

Der Burgerftanb mar in Preugen bamale immer noch nicht gabireid. Doch forgte ber Ronig fur ben Sanbel burd Grridtung ber Seebanblungegefellicaft (1772), und fur bie Inbuftrie burd Bebung ber Rabrifen, 3m Uebrigen batte er ben Grunbfat, unnugen Luxus einzuschranten burch bobe Befteuerung, ein an fic weifes und lanbesväterliches Suften, welches ihn aber zu weit führte. Dag bie Mittelclaffe nicht mehr mit einer Suppe ober Bier jum Frühftud vorlieb nehmen wollte, fonbern Raffee verlangte. und baf jugleich bas Sabafrauchen immer mehr überband nabm. erfdien ihm als Sittengerfall und Bermeichlichung und ba er Raffee und Tabat bod nicht verbieten fonnte, fo besteuerte er ibn menigftens febr boch und errichtete eine eigene " Beneralabminiftration ber fonigliden Gefälle" ober Regie, welche bas Monopol bes Raffee- und Tabatshanbels übernahm und 24 Loth Raffee in einer Buchfe ju einem Thaler verfaufte. Damit aber fein Raffee gefomuggelt murbe, mußte eine eigene Raffeepolizet eingeführt werben und befonbre f. g. Raffeeriecher folichen in allen Stabten umber und rochen, wo Raffee geröftet ober getocht murbe.\*) Diefe Raffeeriecheret wurde um fo verhafter, ale ber Ronig bagu, wie uberbaupt gur gefammten Abminiftration ber Regie, nur Frangofen brauchte, benen er allein bie erforberliche Braxis in biefem Bermaltungezweige gutraute. Dach ber bochften Ungabe bienten an ber Regie 1500, nach ber geringften nur 200 Frangofen unter bem großen Kriedrich. \*\*) Auf eine Befdwerbe ber pommerfchen ganb=

<sup>\*\*)</sup> In v. Klobers trefflichem Buche "von Schlesien vor und nach bem Jahre 1740" heißt est: "Es langte im Jahr 1766 eine Colonie von frangofischen Regisseurs und Commis auf ber Bost, zu Pferbe, auf Gfeln und zu Fuß in den preußischen Ländern an. Sie errichteten zu Berlin eine fehr hochbesolbete Regie und schickten Directeurs, Inspecteurs, Bistateurs,



<sup>\*)</sup> Gine Rarifatur, bie ihn barftellte, wie er, bie Raffeemuhle zwischen Beinen, bafaß, murbe an bie Straffeneden Berlins geflebt. Der Rosnig tam felbst bazu und sagte lachenb, sie sollten bas Bilb tiefer hangen, bamit es bie Leute beffer feben tonnten.

ftanbe ließ ber König antworten: "Sr. Majestat find in ihrer Jugend felbst mit Biersuppe erzogen worben, bas ist viel gesunder als ber Kaffee."

Auf bie Armee manbte ber Ronig fortwabrend feine Gorafalt, benn fie mar fein Schat und ber Trager feiner Dacht. Dem Abel blieben bie Offigiereftellen vorbehalten, jeboch batte er im fiebenjährigen Rriege viele burgerliche Golbaten ihrer Brauchbarfeit wegen zu Offizieren gemacht, welche binterbrein von ihm geabelt murben. Mur in bie Cabettenbaufer burften bloß Junglinge von guten Albel aufgenommen werben und ein ausbrudlicher Befehl bes Ronigs erlaubte auch in Ausnahmsfällen bei friegerifcher Tuchtigfeit eines burgerlichen Golbaten nur bann, bag er gum Geconbelieutenant avancire, "wenn er 12 Jahre gebient, ein gut Exterieur, große Meriten und einen offnen Ropf habe." Um bie Truppen in Uebung zu erhalten, veranstaltete Friedrich in jebem Frühjahr und Berbft ein großes Manoeuvre. Die gemeinen Golbaten ließ er fortwährend werben, obgleich bie meiften ganbestinder maren. In Breugen wie in allen übrigen Staaten berrichte immer noch bas alte Berb= ober Golbnerfpftem. Bilbfange, Fluchtlinge, Taugenichtfe und arme Teufel aus allen Beltgegenben fanben, wenn fie nur gefund und gut gewachfen waren, überall gegen ein gutes Sandgelb Gintritt in ben bamaligen Armeen und befertirten oft fyftematifc von einer Urmee gur anbern, um immer wieber ein neues Sandgeld zu befommen. Um fie nun bei ber Sahne gu bal-

Controlleurs, Commis und Plombeurs nach allen Provingen, auch Brigasben von Anticontrebandiers zu Pferde und zu Fuß auf die Grenzen. Die neue Regie vervielfältigte die Accises und Zollvorschriften durch eine Menge von Ordonnanzen, und da sie mit den vorigen Gesehen und ihren Gründen nicht bekannt war, so mußten Wiedersprüche und Berwirrung entstehen. Burden auch nicht alle Accises und Zollfäge erhöht, so führte man doch eine fo große und mannigsaltige Wenge von kleinen zu lösenden Zetteln, Attesten, Duittungen ein, daß die dassür zu zahlende Gebühr eine neue Aufslage ausmachte."

The same

ten und ihre Wilbheit zu zähmen, beburfte es einer äußern ftrengen Disciplin und bes unvermeiblichen Stocks. Wenn man erwägt, baß die Strafgesete, burch welche die alten Landsknechte und noch die Schweizer-Regimenter im ausländischen Dienst, in Zucht und Ordnung gehalten werden mußten, noch grausamer waren, so darf man sich nicht wundern, daß die preußischen Solbaten trot des Stocksussens und der grausamen Strafen für Desertion bennoch die tapfersten Männer thres Jahrhunderts waren. Das s. g. Spießruthenlausen, damals die allgemein übliche Strafe für Deserteure, stammte noch von den alten Landsknechten her. Die Deserteure des 18. Jahrhunderts mußten durch zwei Methen Soldaten, von denen sie mit Ruthen gehauen wurden, Gassen lausen, zur Zeit der Landsknechte waren sie durch wirkliche Spieße gejagt worden.

Auffallend erscheint die Unzwedmäßigkeit ber damaligen Soldatentracht. Den Kopf bes preußischen Soldaten bedte ein breieckig aufgeschlagener Filzhut, wie ihn noch jeht viele Bauern tragen. Unter diesem Hute quollen auf jeder Seite an den Schläfen zwei weißgepuderte wagrecht liegende Haarrollen hervor. Bon dem übrigen gestriegelten und gepuderten Kopfe hing unter dem Hute ein langer eng mit schwarzem Band umflochtener Bopf hinunter. Der Unisormrock war damals schon vorne zurückgeschlagen, also ein Frack, nur noch mit breiten Schößen. Die Taille, anfangs noch tief, rückte mit der Zeit immer höher hinauf, so daß unter dem blauen Rock die gelbe Weste hervortrat. Die Beinkleider mußten eng ansliegen, was den Mann in seinen Bewegungen hemmte und überbies ungesund war. Bon dem Knie ab, trug er zugeknöpste Gamaschen. Welche Plackerei, dis so ein Mann alle Morgen gepubert, bis sein Bopf geslochten, bis seine Samaschen geknöpst waren!

Der große König nahm auch Bebacht auf bie Justiz, welche zu seiner Beit sehr im Argen lag. Nur in England gab est eine ftreng geregelte, wenn auch pebantische Justiz. In Frankreich konnte bie Maitresse bes Königs burch eine lettre de cachet bes felben mit Umgebung aller Juftig ins Gefangniß werfen laffen, wen fie wollte, und murben bie Parlamente aufgehoben, um ben Bergog von Alguillon ber Juftig zu entziehen. Das beutiche Reichsfammergericht foleppte fich mit hunbertjabrigen Progeffen und ent= fchieb am Enbe boch nur nach politifchen Ructfichten. Noch beftanb bie bluttriefenbe Carolina (Eriminalgesetzgebung Rarls V.) mit ber Tortur. Friedrich II. trat nun auch in biefem Gebiet als Reformator auf, milberte bie Carolina, fcaffte bie Tortur ab\*) und ließ burch feinen Rangler Cocceji eine neue Civilgefengebung als codex Fridericianus querft nur im Entwurf berausgeben, worin ber Ronig felbst (Theil I. Titel 1. S. 14. 15. Theil IV. Titel 6. S. 3-9) erflarte: alle Menichen, groß ober flein, reich ober arm, follen vor ber Juftig gleich fenn - wenn ber Fiecus mit Unterthanen in Streit liegt, folle bas Rammergericht unparteilich, wenn auch immer gegen ben Fiscus entschieben - menn ber Ronig felbft eigenmächtig von fich aus etwas becretirt batte, mas gegen bas Recht mare, folle bas Rammergericht bas fonigliche Decret felbft nicht beachten, fonbern entschieben, mas Recht ift.

In Neufchatel in ber Schweiz, beffen Erbfürst Friedrich war, wollte er übereilterweise nach französischer Manier die Steuern und Abgaben in Bacht geben, was einen Bolksaufstand veranlaßte, in welchem bes Königs Generalabvocat Gaudot erschoffen wurde, 1768. Aber Berner Truppen stellten bie Ruhe her und ber König verzichtete auf die Veryachtung.

In feiner auswärtigen Politif mar Friedrich ber Große nach bem fiebenjährigen Rriege fehr vorsichtig und immer nur befenfiv.

<sup>\*)</sup> Ein Canbibat in Berlin wurde beschulbigt, eine Bittwe umgebracht zu haben und gestand im Schmerz ber Tortur die That ein. Gene nahere Untersuchung ber Leiche ergab aber, daß die Bittwe mit einem funstgereche ten Scharfrichtersnoten erwurgt worden war, den nur ein Mann des Jande werfs geknupft haben konnte und man entbeckte in einem genkersknecht den wahren Mörder. Als Cocceji von diesem Borfalle dem König Nachricht gab, befahl derselbe augenblicklich, die Folter abzuschaffen.

Bir haben bereits gesehen, mit welchem Geschick er in ber polnischen Frage zwischen Rußland und Desterreich äquilibrirte, obgleich er im Ganzen hier nicht die beste Rolle spielte. Desterreich und Breußen hatten von vorn herein zusammenhalten sollen gegen Rußsland, anstatt daß nun beibe eifersüchtig um Rußlands Gunst buhlten und Rußlands Macht, statt sie zu schwächen, ungeheuer verstärkten. England blieb erkaltet gegen Preußen, dagegen näherte sich ihm Frankreich, seitdem sich das Bundniß bieser Macht mit Desterreich wieder gelockert hatte.

Be mehr bie Berfdmenbungen und Rriegefoften ber Staaten bas phyfiofratifde Suftem bevorworteten, um jo naturlider verbanb fic bamit auch ein mobernes Arronbirungsfuftem. Rufland arronbirte fich mit Bolen und Rurland und verlangte noch bie Rrimm. um feine Producte burch bas fcmarge Meer, wie burch bie Oftfee auszuführen. Defterreich arrondirte fich ftatt bes verlorenen Coleflen mit Galigien, fatt bes verlorenen Lothringen mit Toscana und Kerrara, und verlangte noch Bapern, gegen meldes es gerne bie vorberöfterreichischen Befigungen in Schwaben und bie entfernten Nieberlande bergegeben barte. Gine Belegenheit bagu geigte fic balb, ba 1777 bie baprifde Linie ber Bittelsbacher mit Daximiltan Joseph ausftarb, und bie Pfalger Linie mit Rarl Theobor in bas Erbe eintrat. Rarl Theodor batte felbft feine legitimen Rinber, forgte baber nur fur bie illegitimen und manbte, wie oben icon gefagt ift, bie Jesuitenguter einem berfelben gu. bapern mar ibm jumiber, er lebte viel lieber in feinem Mannheim ober Duffelborf, an bas ibn bie Erinnerungen feiner luftig verlebten Jugend feffelten. Darauf hatte nun Raunit icon vor bent Jahre 1777 einen fubnen Blan gebaut. Rarl Theobor follte Bayern an Defterreich abtreten und bafur bie Dieberlande nehmen, an bie fein Julich grengte. Er ging auch gerne barauf ein, aber man mußte mit ber Ausführung vorfichtig fenn, weil eine Bergrogerung Defterreiche burd gang Bapern Die Giferfucht Breugens. Ruglands und Franfreichs erregt und mahricheinlich einen Rrieg



veranlaßt hatte. Aus biesem Grunde begnügte sich Karl Theodor, einstweilen nur Niederbahern an Desterreich abzutreten gegen eine künftige noch nicht namhaft gemachte Entschädigung, worunter nur die Niederlande gemeint waren. Diesen schon früheren Bertrag eilte Karl Theodor gleich nach seinem Regierungsantritt in Münschen zu publiciren und österreichische Truppen nahmen ohne Weiteres Niederbahern in Besig. Oberbahern sollte nachfolgen. Insegeheim war bereits ausgemacht worden, Karl Theodor sollte als Besiger ber Niederlande den Titel eines Königs von Burgund annehmen.

Run find aber bekanntlich bie Bayern ftolg auf bie verhalt= nigmäßige Unabhangigfeit und Einheit ihres Bolfestammes und alte Feinbe ber öfterreichischen Nachbarn. Das Bolf wollte fic alfo nicht gerne theilen laffen. Auch batte bie Debenlinie bes Wittelsbacher Saufes, ber Pfalggraf Rarl von Zweibruden, welcher, wenn Rarl Theodor finberios ftarb, nachfter Erbe bes Befammthaufes Wittelsbach mar, ein febr nabe liegenbes Intereffe, Bayern feiner Familie zu erhalten, mar aber feig und wollte nichts magen. Aber in Munchen felbft bilbete fich eine ftarte Bartet, an beren Gpite bie Bergogin Marte Unna ftanb. Bittme eines fürglich verftorbenen Bergog Clemens von einer Nebenlinie bes baprifchen Saufes, bie von bem preußischen Algenten, Grafen von Gory eifrig unterflutt und geleitet murbe. Friedrich II. bot alles auf, um bie Bergrößerung Defterreichs zu verhindern und gog Frantreich und Rußland mit ine Spiel, um biefe rein beutiche Angelegenheit gu ent= fceiben. Natürlicherweise wollten Frankreich und Rugland von einer Bermehrung und beffern Arrondirung ber öfterreichifden Dacht fo wenig etwas miffen, als Preugen, und fo murbe ber fcmache Rarl geftartt und zu einer Opposition aufgemuntert, bie gar nicht in feinem Sinne gelegen mar. Buerft mußten bie baprifchen Lanbftanbe gegen ben öfterreichifden Bertrag protestiren, bann murbe ber zweibrudifche Minifter von Sobenfele, ber von feinem furchtfamen Berrn ben Befehl batte, ben Bertrag mit zu unterzeichnen,

bewogen, bavon abzustehen (obgleich ihm Defterreich eine halbe Million Gulben für die Unterschrift geboten hatte) und bes preussischen Schupes gewiß protestirte nun auch Karl als nächster Erb-

berechtigter gegen ben Bertrag.

Hierauf erklarte Friedrich ber Große an Defterreich ben Krieg, falls es Nieberbayern nicht raume, im Fruhjahr 1778. Alls Defterreich fich weigerte, rudte Friedrich mirtlich im Juli mit einem Beer in Bohmen ein, blieb aber nach wenigen Sagen wieber fteben. Es mar ihm mit einem blutigen Rrieg fein Ernft, er hoffte vielmehr auf bie Bermittlung Ruflands und Franfreichs, bie eine Bergrößerung Defterreichs nicht zugeben murben. Auch in Wien hatte bie alte Rafferin große Scheu por einem neuen Rriege mit Breugen und nur ihr Sohn brannte vor Begierbe, fich mit bem großen Friedrich zu folagen, \*) feine Mutter bielt ibn feboch gurud, und unterhanbelte insgeheim (ohne bag Jofeph etwas bavon wußte), burch Thugut mit bem Konige. Die Unterhand= lungen murben lange aufgehalten, wobet bie Befriebigung eines fachfifchen Unfpruches auf einen Theil bes baprifden Erbes gum Bormand biente. 3m Winter nahm Friedrich bie Winterquartiere in öfterreichifch Schleffen und bie öfterreichifche Armee ftanb gang in ber Rabe. Geit bem 3an. 1779 nedte man fic burd fleine Streifereien. Um 4. Februar überfielen bie Ralferlichen unter Wurmfer bie Breugen in Salberftabt, und am gleichen Tage nahmen bie Breugen unter Möllenborf bie Magagine ber Defter-

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben an Friedrich beklagt sich Joseph nicht mit Unsrecht, Preugen hatte sich erklaren sollen, ehe öfterreichische Truppen Niesberbayern besethen, bann hatte sich Desterreich noch mit Ehren zurückziehen können, während Preußen jest darauf ausgehe, es zu bemüthigen. Am Schluß bes Briefes aber bricht Joseph in etwas abgeschmackte Prahlereien aus. "Wenn Ew. Majestät ein Bergnügen haben, 200,000 Mann auszufellen, so komme ich mit der gleichen Jahl. Wollen Sie versuchen, ob Sie noch ein glucklicher General sind, so bin ich bereit, Ihrer Kampsbegierbe eine Genüge zu leisten" ic.

reicher bei Brix. Unterbeg hatte bie ruffifche Raiferin ein Beer an bie Grenze gefdidt, um Defterreich zu broben, worauf Maria Therefia am 7. Marg einen Waffenftillftanb folog, welchem ant 13. Mai ber Friebe gu Tefchen folgte. Bagern trat an Defterreich nur bas Innviertel ab. Breugen erhielt bie Bufiderung ber Erbfolge in Anfpach und Bapreuth. Sachfen murbe mit 6 Mill. Gulben abgefunden. Das mar ber f. g. baprifche Erbfolgefriea, ben bie Solbaten ben Rartoffelfrieg nannten, weil fie im Lager meift von Rartoffeln gelebt hatten. Jofeph, außerft ungufrieben mit bem Frieben, vermieb eine Beitlang feine Mutter und machte eine Reife nach Rufland, um Ratharina II, von Breugen abzuziehen. Maturlichermeife ließ fich Ratharina biefe Gulbigung gerne gefallen und belohnte fie baburch, bag fie Jofephe jungeren Bruber Maximilian burch ihren Ginflug und trop Friedriche Ginfprache zum Coabiutor von Munfter und nachber zum Ergbifchof Rurfürsten von Roln burchfette. Diefes abmechfelnbe Bublen Breufiens und Defterreichs um bie ruffifche Freundschaft, bie Appellation an Rugland in rein beutschen Fragen, bie Belegenbeit, welche bie beiben beutiden Grogmachte Rufland gaben, fic in bie beutiden Dinge zu mifden, mar febr beflagenswerth.

Als Joseph 1780 zur Regterung kam, bewachte Friedrich alle seine Schritte. Seine Besorgniß war so groß, daß er einen unsverzeihlichen, nicht blos Desterreich, sondern auch Preußen beschimspfenden Schritt that und ber Kaiserin Katharina selber den Antrag machte, eine stehende rufsische Gesandtschaft beim deutschen Reichstage zu errichten, um die deutschen Angelegenheiten künstig als Garantin des deutschen Reichs (ungefähr so wie Repnin in Warsschau die polnischen Angelegenheiten) zu überwachen. Da kam 1781 wirklich Fürst Momanzow als erster russischer Gesandter am Reich. Die Dinge gestalteten sich indeß so, daß Joseph II., dem dieser Streichgelten sollte, Vorthell davon zog, indem Katharina sich bald von der preußischen auf die österreichische Seite brehte. Joseph hattedamals mit seinen Reformen im innern Staatsbaushalt zu thun

3

Erft als er fleine gewalttbatige Gingriffe in Reichsangelegen beiten gu machen anfing, begann neuer Streit. Gin altes Borrecht bes beutiden Raifere mar, mittelft f. g. Baniebriefe Invaliden und Betergnen fur Dienfte, welche fie bem Raifer geleiftet batten , im Reiche, fonberlich auf Roften ber Rlofter gu verforgen. aufer Bebrauch getommene Borrecht erneuerte nun Jofeph und foidte feine alten Schafe auf bie fetten Baiben im Reich jenfeite ber öfterreichifden Grenge. Darüber murbe nun Beidwerbe er-Kerner entriß Joseph eigenmächtig ben Bifdofen bes Reiche ibre alten Diocefanrechte auf öfterreichifdem Bebiet. Rum Bisthum Baffau geborte Dberöfterreid und bas Innviertel. Diefe entrog ibm nun Jojeph und fouf ein neues Bisthum Ling. Chen fo nabm er bem Bifcof von Luttid, mas in ben Dieberlanben au beffen Diocefe geborte. Enblich fam er aufe neue auf ben alten Blan gurud, bie Nieberlande gegen Bayern auszutaufden, mas aud immer noch in ben Bunfchen Rarl Theodore lag. Mun fubr Kriedrich ber Große rafd wieder auf und lub bie beutiden Reiches fürften zu einem Fürftenbunde ein, melder bie Rechte ber Reichsgenoffen bem gewaltthatigen Raifer gegenüber mabren follte. Mile beutichen Burften traten bei am 23. Juli 1785, außer Roin, Erier. Burttemberg, Dibenburg, Darmftabt. Es fam jetoch wieber gu teinem Rriege, weil Jofeph, aus Rudficht auf Frankreich bas baverifche Saufdproject abermale fallen ließ. Ratharina II. Die ibm lange vorber mit ihrem Coupe gefdmeidelt batte, fpielte biesmal eine zweibeutige Rolle und vereitelte bie Buniche Josephs. mabrent fie zugleich gegen Breugen eine falte und brobenbe Diene annahm, als habe fle bas Chiederichteramt über Deutschland und burfe weber Jofeph etwas gegen ihren Billen thun, noch auch Briedrich gegen ihren Willen eine preufifche Begemonie in Deutichland etabliren. Breugen mar im Rabinet Rarbarina's immer burch Banin unterftutt morben, ale biefer Potemfin meiden mußte, bielt fich Ratharina mehr zu Defterreich, mas um fo naturlicher mar. als Jofeph II. fich ihr viel gefügiger anbequemte ale Friedrich.

Friedrich brangsalirte bamals die Stadt Danzig, um ihr fühlbar zu machen, daß sie sich früher oder später Preußen unterwersen muffe. Während schon ganz Westpreußen Friedrich gehorchte, blied Danzig auf allerdings ziemlich unnatürliche Weise noch eine polntiche Enclave. Weil aber Neufahrwasser, der einzige schiffbare Theil der Weichslemundung, preußisch war, schnitt Friedrich den Danzigern ihren ganzen Seehandel ab. Polen rief ben russischen Schutz an und Katharina setzte durch, bag die Danziger Neusahrwasser mit Preußen wenigstens theilen durften, 1784.

Seitbem hat ber Ronig feinen wichtigen politischen Act mehr

vorgenommen. Er murbe alt und leibend.

Des Könige Berfonlichfeit bat fich ben Beitgenoffen und burch Bilber auch ber nachwelt unqueloidlich eingeprägt. Deffentlich ericbien er nie andere ale in Uniform mit bem charafteriftifchen Dreimafter auf bem Ropfe, gepuberten Seitenloden und langem Bopf, in ber Sand immer ben Rrudenftod, auch wenn er ju Pferbe faß, auf ber blauen Uniform mit rothen Aufichlagen ben Stern bes fdmargen Ablerorbens, barunter bie filberne Scharpe und bie lange Wefte, aus beren Tafchen er Sabat zu ichnupfen pflegte, furge, fdwarzfammine Beinfleiber und hohe Stiefeln (ftete ohne Sporen), an ber Geite ben Degen. Die Uniform trug er, auch wenn fie icon gang alt und abgeschabt mar, feine Wefte mar oft von Sabat beschmutt. Geine Stiefeln maren immer alt, benn er ließ fie, bepor er fle angog, erft von einem Rammerbufaren austragen. 3m Bimmer pruntte er bagegen in einem Rafaquin von bellblauem Sammt mit foftbaren Stidereien, einem Befdent feiner weiblichen Unverwandten. Er mar nur von mittlerer Leibesgröße, aber imponirent burch feine geiftreiche Bhyfiognomie, eine darafteriftifc vorfpringende Rafe und große blaue Mugen, bie in feiner Jugend von bezaubernber Schonheit maren. Den Ropf trug er etwas nach rechts bin, vom Flotenblafen. Diefem Lieblingeinftrument mußte er aber entfagen, ale er bie Babne verlor.

Er lebte vorzugeweise ben Regierungegeschaften und bem Ums

gang mit geiftreichen Freunden und Fremben, meift gu Gansfouci, in ber ihm lieb geworbenen lanblichen Ginfamfeit. Dabei batte er eine fo große Liebhaberei an Bunbinnen, bag er biefelben mit allen ihren Unarten fogar in feinem Arbeitszimmer bulbete.\*) Geinen Bferben gab er bie Ramen von Feinben: Brubl, Choifeul, Raunit. Bute. 218 Bute ihn im fiebenjahrigen Rriege im Stiche ließ, mußte bas Rog, bas feinen Ramen trug, mit ben Maulefeln gieben. Alle perfonlichen Diener bes Ronigs mußten fich bes weiblicen Umgange enthalten, und in Sansfouci murbe feine Liebichaft gebulbet bei unnachfichtlicher Berabichiebung. Gigenthumlich außerten fich bie Launen bes Ronigs. Er unterfdrieb fich ftete nur Federic und batirte aus Roln an ber Spree (einem Stabttheil Berling). Bufdriften, bie er beantworten follte, verfab er baufig nur mit Ranbgloffen, in benen er feinen guten ober bofen Sumor ungenirt ausließ.

Eine merfwurdige Abneigung behielt er gegen Oftpreugen, weil baffelbe im fiebenjahrigen Rriege ber ruffifchen Raiferin gebulbigt und obgleich er gerabe bamale von borther viele Bemeife ber Treue und ber patriotifden Aufopferung erhalten batte. 218 er nach ber Thetlung Bolens Beftpreugen in Befig nahm, achtete er bie mittelalterliche Runft in bem berrlichen Gig ber beutichen Ritter gu Marienburg nicht, fonbern machte aus bem Schloß eine Raferne, fo bag viel Schones barin gerftort murbe, mas bie

Neuzeit mühfam wieber berftellt.

Man bat Friedrich bem Großen oft vorgeworfen, bag er auch

<sup>\*)</sup> Die iconen Binbiviele murben bem Ronig auf einem fechefpannis gen Bagen nachgeführt und fagen auf bem Borberfit, mahrend ber fie bebienende Lufai ben Rudfit einnahm und fie per Gie anrebete: Biche, fenn Sie boch grtig! Alfmene, Bellen Sie boch nicht fo! - Alfmene ftarb, mab= rend ber Ronig im Felbe ftand, und er ließ fie feierlich beifegen. britte hieß Arfinoe. Als er bem Tobe nabe war , befahl er , feine Leiche nicht in ber foniglichen Gruft, fonbern unter feinen Gunbinnen ju begra= ben, mas naturlich unterblieb.



für bie neueren Runbgebungen bes beutiden Beifies in Runft unb Wiffenschaft fo wenig Ginn gehabt habe, wie fur bie alteren, und bag er feiner Beifteerichtung nach burch und burch nur Frangofe gewesen fen. Es ift mabr, fein Beift nabrte fich faft ausschlieflich burch frangofifche Lecture, und feine Lieblingelecture maren bie Schriften Boltaire's und ber Encyclopabiften, alfo ber verneinenben Beifter. Auch fdrieb er felbit nur frangofifch und pfleate nur mit Frangofen vertrauten Umgang. Un feiner Safel fagen beftanbig frangofifche esprits, benen ber Ronig jebe Charafterfcmache und felbft Oberflächlichkeit nachfab, mabrend beutiche Denfer und Dichter nur fcwer Butritt zu ibm erhielten. Allein er verbient Entschulbigung. Als ihm in Leipzig ber bamalige Dictator bes beutiden Gefdmacte, Gottideb, mit ber Empfehlung vorgeftellt murbe, biefer Mann habe fich's zum Lebensberuf gemacht, bie beutiche Literatur nach bem Dufter ber frangofifden ganglich umzugeftalten, fand er in bem Empfohlenen nur einen elenben Bebanten und erfreute fich bagegen an bem einfachen Gellert, von bem er fich einige Kabeln vorfagen ließ und benfelben wegen ihrer leichten Naturlichfeit Lob ertheilte. Dag er an bem langweiligen und melancholifcen Philosophen Garve tein befonberes Gefallen fanb, ift ibm auch nicht übel zu nehmen. Doctrinare, wie Gulger, ber ihm einmal beweisen wollte, ber Mensch fen von Natur gut (ohne Erbfunbe), tamen ihm mit Recht nur lacherlich vor, weghalb er ibm gutmuthig antwortete: "Alch mein lieber Gulger, Er fennt bie verbammte Race nicht genug." Und hatte fich ber alte Ronig etwa ben Berfaffer von Berthere Leiben gu fich nach Sanssouct beftellen follen? ober ben Samburger Dramaturgen und Berfpotter ber Lanbesfirche?

Friedrich ber Große hat viel geschrieben und manches schon mahrend seines Lebens drucken laffen. Der Reft, seine Briefe 2c., erschien erst nach seinem Tobe. Ueberall gibt sich in biesen Schriften ein scharfer und klarer Geist zu erkennen, bem es Ernst war, bas Bolk vernünstig zu regteren und bessen Bestes zu beförbern,

wie auch ben noch jungen preußischen Staat nach außen zu befestigen und die neibischen und habgierigen Nachbarn in Schach zu halten. Außer dem Antimacchiavelli, seiner Jugendarbeit, sind seine vorzüglichsten Werke die "Denkwürdigkeiten der brandenburgischen Geschichte" und beren Fortsetzung in der "Geschichte meiner Zeit", die Geschichte bes siebenjährigen Krieges, Memoiren über den Hubertsburger Frieden und den baprischen Erbsolgekrieg, einige philossophische Abhandlungen, der Fürstenspiezel (Ermahnungen an den Gerzog Karl von Bürttemberg), auch einiges Kriegswissenschaftsliche, Infructionen und Resterionen, endlich auch viele Gedichte, alle in französischer Sprache und in dem resectirenden Geiste der damaligen französischen Lyrif, als deren classisches Vorbild man hauptsächlich den Horaz betrachten darf. Aber diese Gedichte sind weit schöner und erhabener, als alle ihre Voltaires-Horazischen Borbilder.

Es ist ber Mube werth, einen Blick in biese königlichen Dichtungen zu wersen, benn sie enthüllen uns bas Innerste bes großen Kürsten. Ihr Grundton ist ein tieser Rlageton. Friedrich steht einsam in der Welt, erkennt ihre ganze Berberbniß und ist doch nicht im Stande, sie zu heilen. Wie ein Flüchtling aus einer beseseren Welt irrt er in dieser schlechten Welt umber, von ihr angesrembet, angeseindet, verfolgt. Nur im Kampf kann er sich ihrer erwehren. Sein ganzes Leben ist Kampf, Arbeit oder Abwehr und bas Ende — das Nichts. Das Einzige, was ihn tröstet und erhebt, ist das Bewußtseyn der besseren Kraft, die in ihm lebt und wirkt, und ber eble Stolz, mit dem er auf seine Mitkönige heruntersieht.\*)

<sup>\*)</sup> Gleich in der erften Dbe vom Jahr 1757 nennt sich Friedrich selber einen Abler, der hoch in den Luften schwebt über der Erde, aber auch einen Kometen, der nur rasch vorübereilend die Nacht der Zeit erhelle. Im finzsterften Schleier sieht er das Baterland verhüllt. Er selber weiß noch nicht, ob er in dem schrecklichen Kriege, der eben begonnen hat, nicht unstergehen werde. Ringsum Ungeheuer, aber er verzagt nicht. — In der

Ermägt man bies alles, fo nimmt Friedrich ber Große unter ben verneinenben Geiftern bes Jahrhunberts jebenfalls eine Aus-

ameiten Dbe wenbet er fich an bas beutsche Gefammtvolf: "bis in ben tiefften Grund fühlt ber Rhein, bag feine Bogen ein frembes 3och belas ftet," benn bie Frangofen maren über ben Rhein gefommen. - In ber britten Dbe beflagt er bas ungludliche Deutschland, in bem, wie einft in Griechenland Athen und Sparta, zwei Stagten (Defferreich und Breufen) fich unverfohnlich befehden muffen. - Gein geiftvollftes Gebicht ift bie Gviftel an feine Schwester Amalie von 1760. Gie leugnet, wenn nicht Gott, fo boch bie ewige Borfebung. Diefe trube Gottheit, fagt er, weiß nichts bon unfern Bitten. Die Menschenwelt ift ein wilbbewegtes Meer, bie Bogen fteigen und fallen, ibm ift es gleich. Ronige entarten und finten auf bie Stufe ber niedrigften Stande binab, Bublbirnen und Stallfnechte merben in ihrem Ramen Berricher. Gludevilze machfen über Racht, ohne Berbienft wird man überschuttet mit Ehren und Glud, mahrend ber Abel ber Menfcheit untergeben muß, wie bie ungludlichen Stuarte, wie ber noch bejammernewerthere 3man. Ihnen fieht im Beift ber eble Ronig felber fich jugefellt, endlich erliegend feinem Unglud, benn bas Benie, wenn noch fo unermubet, tann boch bes Bufalls nicht Meifter werben. Der Rampf mit bem Ungefahr ift bas Entfeslichfte , wozu ein ebler Beift verbammt werben fann. - In einer anbern Gpiffel breist er ben grubling, bie fu-Ben Bohlgeruche, Die Barme, ber Bogel wieberfehrenden Gefang, Die fu-Ben Triebe, welche bie Birtin mit ber Beerbe theilt - und wendet fich ploslich mit tiefem Schmerze ab. 36m ift alle Liebe verloren, nur im Belbenruhm, im Glud ber Schlachten bluht ihm allein noch eine Rofe. - Un ben Englander Mitchel fchreibt Friedrich: "Bir Menfchen find Ameifen. Much bie Ameife benft mohl, fur fie fen Erbe und himmel geschaffen, und im nachften Augenblid fommt ber Berr bes Gartens und gertritt ihren Bau." - Gine Gatyre, fein "Cobicil", worin er alle ju feiner Beit regierenben Rurften wie in einer Menagerie ale unfahige, jum Theil gang elenbe Menichen ber Reihe nach vorführt, ift nicht unbefangener Spott, fondern gallenbitter. Um Schluß biefes fürchterlichen Liebes, bas Schubarts "Furftengruft" weit hinter fich lagt, fagt er: "fo fahrt benn, ihr Ronige, bas hin. Bur hochften Burbe fleige Bahnfinn auf! Die Dummheit fteure euch auf gutes Blud und euer Schiff gerichelle!" Gine Borberfagung ber frangofifchen Revolution.

nahmftellung ein und ift auch in biefer Beziehung ber "Ginzige". Dbgleich felbft zu benen gablenb, welche vom Glauben und von ber Rirche fich entichieben losgefagt hatten, ift er boch weit entfernt, biefen Abfall fur einen Fortidritt angufeben, fonbern empfinbet ein Grauen vor feiner gangen aufgeflarten Beit und abnt ben Abgrund, bem fie zueilte.

Seine Bolitit ift beflect und tief verftridt in die große Schulb feines Jahrhunderts. Die batte er bas nicht empfinden follen ? Bobt mag er geahnt haben, melde Berbangniffe fic an bie Theilung Deutschlanbs, bie er feit bem Raube Schleffens burch bie Bleichstellung ber preußischen mit ber öfterreichischen Dacht erreichte. und an bie Theilung Bolens, zu ber er mefentlich mitgewirkt, bereinft noch fnüpfen murben.

Er ftarb, indem er ben Magen mit beigen Bewurgen überlub und ben Mergten nicht folgte, am 17. August 1786 im Alter von 74 Jahren. In feinem Teftament fagt er: "Ich gebe gern biefen Lebenshauch, ber mich befeelt, ber wohlthätigen Natur, bie mir ihn gelieben bat, meinen Rorper aber ben Glementen guruct." 36m folgte feines Brubers August Wilhelm Cobn, Friedrich Wilhelm II.

Unabhangig von ber großen Perfonlichfeit Friedriche entwickelte fich bie Bilbung in Preugen und Deutschland gur Beit feiner Regierung in einer Beife, bie mehr geeignet war, ben altfirchlichfittlichen Nerv zu erschlaffen und bie Beneration zu verfünfteln, als bas einfache martialifche Geprage bes alten Preugenthums gu erhalten. Doch behauptete in ben tonangebenben Rreifen zu Berlin, Ronigsberg und Salle noch lange ber Berftanb bas Uebergewicht, und erft nach bes großen Friedrichs Tobe begann im Ramen bes guten Bergens und ber lieben Naturlichfeit bie fittliche Erichlaffung und ichrantenlose Luberlichfeit, melde ben Sof, ben Abel und bie gebilbete Burgerclaffe verweichlichen und bereinft bie Comad von Bena berbeifuhren follten. Der Berftanb aber, ben man guerft voraugsweise cultivirte, mirfte icablid. fofern er einen unleiblichen



Sochmuth und blinde Selbstüberfchägung erzeugte, zugleich aber ben alten Glauben gerftörte und, wie in Frankreich, mit frecher Religionsspötterei ober mit einem feichten Philosophiren ersetze.

Die lutberifde und calviniftifde Orthoboxie mußte fic ber Auftlarung eben fo menig zu erwehren, wie ber Jesuitenorben. Auf ber protestantifden Seite mar ber Beift bei ben Dienern und Bertretern ber Rirche nicht minber eingefchlafen, wie auf ber fatho-Der Kanatismus und bie unbarmbergige Barte, mit melder bie Rechtglaubigen jeber Confession gegen bie ber anbern geeifert, fich gegenseitig vermalebeit und bis auf ben Sob verfolat batten, war nicht mehr an ber Beit. Much batten bie Confiftorien ihre alte Macht verloren, maren nur noch Werfzeuge bes Minifteriums und munten fich ber Regentenlaune fugen. Friedrich Bilbelm I. nahm in calvinifder Laune ben lutherifden Baftoren ibre Chorhemben und Altarlichter, Friedrich II. ftellte fie mieber ber; eine felbständige Rirchenbeborbe ober Bertretung, bie man batte fragen muffen, existirte nicht. Mit bem alten Rampf, Gifer und Vanatismus mar aber ber Rechtglaubigfeit auch ber Beift entwichen und hatte einem ftarren Buchftabenfram und tobten Dechanismus Blat gemacht. In ber calvinifden Staatsfirche Englands und Sollands gang eben fo wie in ben calvinifchen ober lutherischen Staatefirchen Deutschlanbs. Begen biefes mechanische Beten und Singen und geiftlofe Brebigen batte fich Friedrich ber Große in feiner Jugend emport. Bielen anbern ging es eben fo. 3m fublichen Deutschland reagirte gegen die geift- und berglofe Orthodoxie querft ber f. g. Pietismus. Spener lehrte gu Strafburg in ber zweiten Galfte bes fiebzehnten Jahrhunderts, ohne Liebe fen ber Glaube tobt. In feinen frommen Latenversammlungen (collegia pietatis) begann bas pletiftifche Befen, welches fpater auf mannigfache Beife ausartete, im Bangen aber auf eine mobitbatige Weife bie Barte ber lutherifden sola fides, wie ber calvinifden Brabeftination milberte, wefhalb Spener auch eine Beit lang nach Dredben und Berlin berufen murbe, um bort zu mirfen, Unter

anderm hatte Spener bie Rühnheit, sein natürliches haar gescheitelt zu tragen, nachdem nicht lange vorher jedem lutherischen Geistlichen, auch dem jungsten, eine Perude zu tragen besohlen worden war. Denn weil der katholische Klerus auf dem geweihten haupt wegen dieser Weihe kein fremdes oder gar thierisches haar tragen durfte, setzte sich der lutherische erst recht aus Trop kolossale Wolloder Flachsperuden auf. Die calvinischen Prediger thaten dasselbe in England, und zeichneten sich überdies durch ungeheuerliche f. g. Wolkenkragen aus.

Der Bietismus verbreitete fich in ber lutherifchen Rirche und fand fein Saupthollmert auf ber preugifden Univerfitat Salle in Frantes Baifenbaus. Friedrich ber Große, ber in bemfelben Salle ben trodenen Philosophen Bolf auf ungewöhnliche Beife geehrt, zum Gebeimenrath erhoben und gut befolbet batte, fand nicht viel Gefallen an ben Pietiften und beging bie Graufamfeit, ale Franke gegen bas Theater geeifert hatte, ibn felbft gum Theaterbefuch ju gwingen. - Gine gang eigenthumliche Geftaltung aber nabm ber Bietismus an burch ben fachfifden Grafen Bingenborf, welcher in ber erften Galfte bes achtzehnten Jahrhunders f. g. mabrifde Bruber, aus Dlabren und Bobmen vertriebene Refte ber Buffiten, auf feinen Gutern anfiebelte und in Berrnbut. meldes er erbaute, eine f. g. Brubergemeinbe mit mejentlich pietiftifchem Charafter grundete. Er murbe verfolgt und eine Beit lang aus Sachsen vertrieben, weil er gar feltfame Reuerungen einführte, welche fpater auf ein ichidliches Dag gurudgebracht mur= ben, namentlich in Chefachen. \*) Allein im Gangen empfahl fic

<sup>\*)</sup> Chriftus galt ber Brübergemeinde als ber alleinige Ehemann, ber nur je burch ben heirathenden Bruber seine Stelle vertreten ließ. Welcher Bruber welche Schwester heirathen sollte, wurde daher lediglich burch bas Loos im Namen Jesu entschieden, und hatte sich bas Brautpaar passiv zu verhalten, bis ber heiland angeblich selbst in ihm wirfte. Diesen Entweishungen bes Namens Jesu entsprach ein findisches Schönthun, eine unangständige Vertraulichteit mit seiner Person, wie sich bas auch in ben herrns

seine Gemeinbe burch ihre harmlosigkeit, Friebseiligkeit, Fleiß und musterhafte Ordnung, wie auch durch ihre eifrige Mission unter ben heiben, so daß sie Dulbung erlangte, auch in Breußen, wo bald mehrere herrnhuter-Colonien blühten. Zinzendorf starb 1760, ihm folgte als Bischof der Brüdergemeinde Spangenberg, welcher viel besonnener war. Der Grundcharakter einer auf gegenseitiger Liebe gegründeten, nur eine einzige große Familie bilbenden Gemeinde, die in einem Spezialbund mit dem heiland zu stehen beshauptete, blieb den herrnhutern. Da sie nicht auf den Glauben, sondern auf die Liebe den Accent legten, schossen siech in s. g. Topen, hier der lutherischen, dort der calvinischen Kirche des Landes an, in dem sie lebten. Innerhalb jeder ihrer Colonien aber bilbeten sie sechs Chöre; Ehepaare, Wittwer und Wittwen, Jüngslinge, Jungfrauen, Klinder. Erwachsene Unverheirathete wohnten in besondern Brüders oder Schwesterhäusern beisammen.

Der Vietlsmus und bie herrnhuterel gingen urfprunglich aus bem beutschen Geniuth hervor und wirften hauptsächlich auf lutherischem Gebiet ber Glaubensharte entgegen. Gine ähnliche Gegenwirfung gegen ben tobten Mechanismus in ber calvinischen Rirche Englands war ver Methodismus, und boch unterschelbet sich berselbe wesentlich vom Pietismus, wie ber Norben vom Suben, und wie ber Calvinismus vom Lutherthum überhaupt.

Nachdem biefe beiben Secten ben beiben evangelischen Kirchen bie tieferen Gemüthsträfte gleichsam entzogen und in besonderen Genoffenschaften außerhalb ber Kirchen abgelagert hatten, blieb davon nicht mehr viel in ben Kirchen zurud und fand ber alles zerssehebe Verstand es besto leichter, mittelft ber Philosophie und Bibelfritif bie alte vom Eifer, wie vom Geist verlassene

huterliebern, welche Zinzendorf großentheils felber dichtete, in so greller Beise aussprach, daß, man spater die unschiedlichten Lieber wieder verschwins ben ließ ober verbefferte. In diesen Liebern findet man noch ben Con ber zweiten schlesischen Dichterschule und ber höfischen Schafereien aus ber Zeit Augufts II.

Orthoboxie angugreifen. Dit ber Philosophie fing man an, bas menfoliche 3d emancivirte fich querft mit feiner Bernunft von ber Autoritat, bie ibm bisber zugemuthet batte, ohne Brufung gu glauben. Nachber fing man an bie Bibel übel- ober mobimollenb gu fritifiren, balb, um berauszuflugeln, bag vieles barin fen, mas ber Bernunft wiberfpreche, balb auch, um ihre Bunber vernunftig gurechtzulegen und eine Berfohnung gwifden Glauben und Bernunft anzubahnen. Die bestructive Bibelfritit fing in Franfreich an mit Simon und Du Bin. Die Bolfifche Philosophie in Salle hatte zwar bas Chriftenthum nicht angetaftet, aber bie Philosophie als Biffenichaft von bemfelben unabhängig gemacht und bas felbftan= bige Denfen in feinen Phafen entwidelt. Doch beftimmter hatten bie englischen Deiften aus ihrer Bernunft einen absoluten Geift ober Gott ale bodites Wefen abgeleitet, aber ben geoffenbarten Gott ber Bibel und bie Dreieinigfeit geleugnet. Darauf lief nun ungefähr bie gange Beiftestichtung ber Beit binaus. Geit ber Reformation hatte man vom Glauben bes Mittelaltere fubtrabirt; mas Luther und Calvin noch fteben gelaffen, bas murbe jest Am Enbe ließ bie Bernunft nichts mehr übrig ale einen unfagbaren Beift (Gott) und einen mohlmollenden meifen Lebrer, einen zweiten Gofrates (Chriftus). Gin mehr ober minber flar ausgesprochener Deismus mar bas Biel, nach welchem fortan auch bie Bibelfritif und bie rationelle Dogmatit binfteuerte. Dan wollte ben Glauben nicht austilgen, nur gur Bernunft bringen. Die vier Rirchenvater bes Rationalismus maren Gemler in Salle, Bollner in Frantfurt an ber Ober, Ernefti in Leipzig und Michaelis in Gottingen. Durch fie murbe bie alte Orthoboxie. bas buchftabliche Tefibalten an ben fymbolifden Buchern ber lutberifchen und reformirten Rirche, einfach befeitigt und als "ubermunbener Standpunft" binter fich gelaffen. Rur bie driftliche Moral blieb unangetaftet, weil fie ber Bernunft entfpricht. Bernunft aber behielt fich überall bie lette Enticheibung vor. Dan barf biebei nicht vergeffen, bag biefe neologischen ober rationalifitis



schen Theologen nur bem Strom ber Zeit und ber Mobe folgten und nichts lehrten, wovon die Studenten nicht schon, ehe fie auf die Universität kamen, etwas wußten. Durch die vorherrschend französische Bilbung war die Religionsspötterei längst verbreitet, die beliebtesten Dichter in Deutschland selbst, namentlich Wieland, huldigten dieser Richtung. Die Geschichtschere begannen, seit Humes Borgang in England, den frommen Chronikenstyl zu verlassen und die Classifier in ihrem antichtslichen Rationalismus nachzuahmen. Man würde es sonderbar gefunden haben, wenn nicht auch die Theologie hätte vernünftig angesehen werden sollen, da man alles vernünftig anzusehen ansing. Weit entsernt, Unzustriedenheit zu erregen, schienen die Neologen nur einem längstigessühlten Bedürsnis des gebilbeten Publikums entgegenzukommen.

Der Rationalismus mar bie einzige Form, in melder fich bie Baftoren ber Staatsfirche an bie allmablig fich ausbilbenbe Befammtftaatebienericaft anzuschliegen vermochten. Dan ftellte ben Staat oben an, ber mit Bernunft regiert merben follte. In biefem Sinne nannte fich Friedrich ber Große und fpater auch Jofeph II., Lubwig XVI. und Guftav III. ben erften Diener bes Staats, bie übrigen niebern Staatsbiener follten fich verhalten wie bie ineinandergreifenden Raber einer großen Dafchine. Die Beiftlichfeit hatte barin ihre Stelle einfach neben ben Juriften, Bermaltungeund Finangbeamten, alle vom Staat befolbet und nur ihm allein verpflichtet. Der alleinige Staatszweck aber mar, ben Staat burd bas Bolf machtiger, bas Bolf burd ben Staat gludlicher Der Staat hatte bas Recht, vom Bolf Steuern unb Recruten zu erheben und unbebingten Geborfam von ihm zu forbern, bagegen auch wieber bie Bflicht, bie Steuerfrafte, ben Da= tionalwohlftand ju vermehren und bas Bolf burch vernunftigen Unterricht in Soule und Rirche, burch meife Gefete und gerechte Sanbhabung berfelben zu begluden. Diefer moberne Bernunftstaat murbe ausbrudlich ber Sierarchie und bem ftanbifden Feubalftaat bes Mittelaltere entgegengefest.

Unvermertt aber folich fich auch in biefen Bernunftftaat mieber ein griftofratifches Intereffe ein, namlich bas ber Staatebiener, Der Staat vernichtete alle alten Rechte ber Rirche, ber Stanbe, ber Corporationen und lentte alles und jebes bis in bie Goul- unt Rinberftube binein burch neue Gefete, Regulative und burch immer jablreicher und mannigfacher jumachfende Beamte, benn bas Beburfnig einer allumfaffenben Berwaltung und Controle erforberte auch immer mehr Leute, Die beutiche Grundlichfeit aber, mit welcher man bie Bernunft in bie Befetgebung und Staatemirthfchaft bineintrug und bie unvermeibliche Bielichreiberei machten aus bem Amtiren ein lebenstängliches Studium, und Die einmal barin feft fagen, bilbeten trop ber Unterbrudung aller Corporationen. boch felbft wieber eine Corporation, einen eigenen Stanb, eine eigene Rafte mit befonbern Sandwertsgeheimniffen und Brivilegien. Die Waftoren nun geborten in ber Regel ben gebilbeten Ramilien ber Mittelclaffe an, Die fich überhaupt bem Staatsbienft wibmeten, und nahmen in bas geiftliche Umt bie Trabitionen einer Bureaufratenfamille mit binuber. Gin Bruber mar Jurift, ber andere Binangmann, ber britte Urgt, ber vierte, obgleich Geiftlicher, batte nun boch bas nämliche Intereffe, wie bie anbern, fich vom Staat verforgen zu laffen, von feiner Befolbung zu leben und feine Rinber wieber ben verschiebenen Ameigen bes Staatsbienftes zu mib-Unter biefen Umftanden murben bie meiften Theologen marmere Unbanger bes Staats, ale ber Rirche, ober bie lettere nur noch ein besonderes Departement ber Staatsvermaltung in geift-Ilden Angelegenbeiten. Dicts fonnte ben Rationalismus mehr forbern und bat ibn mehr geforbert. - Uebrigens bielt bie nordbeutsche Theologie auf Anftand und ber gemäßigte Rationalismus trat ben Steptifern, Atheiften und Materialiften entgegen. Spalding, Bollner, Roffelt, Berufalem vertheibigten ein vernunftiges Chriftentbum gegen bie, melde gar feins mehr haben mollten. Debrere biefer Berren fagen im preugifden Dberconfiftorium, bem ber aufgeflarte Minifter von Reblit vorftanb. Bon biefen

ging 1781 ein neues Gefangbuch aus, in welchem viele ber fraftigen alten Lieber weggelaffen und burch moberne von rationalistissicher Wäffrigkeit ersett waren. Vier Berliner Kirchspiele empörten sich bagegen und verlangten bie alten Lieber zuruck. Der König aber antwortete voller Hohn: "Ein Zeber kann bei mir glauben, was er will, wenn er nur ehrlich ist. Was die Gesangbücher betrifft, so steht es Zebem frei zu fingen: nun ruhen alle Wälber ober bergleichen bummes und thörichtes Zeug mehr." — Hamannthat baher wohl nicht übertrieben, wenn er im Jahr 1784 schrieb, bie Gebilbeten in Berlin "schämen sich, ben Namen Zesu noch in in ben Mund zu nehmen."

Die von allen Seiten auftauchenben Bernunftbeftrebungen murben gleich convergirenden Rabien von Immanuel Rant, melder feit 1755 ale Brofeffor ber Philosophie in Ronigeberg in Breugen mirfte, in einer 1781 gebructen "Rritif ber reinen Bernunft" gufammengefaßt, in einem Buche, welches ber bamaligen Beit bie Bibel ungefahr eben fo erfeten follte, wie Sumbolbts Rosmos ber unfern. Inbeffen ließ Rant "bie ewigen Sterne über uns und bas Sittengeset in und" ale Bochftes, moruber bie Ber-nunft nicht binaus tonne, gelten. Kant ubte einen unermeglichen Ginfluß auf bie Beitgenoffen, feine Lebre brang vorzugemeife in bie rationaliftifche Theologie, in bie Padagogit, in die Gefcicht= fdreibung und in bie icone Literatur ein und gab burch ibren fittlichen Behalt ber firchenfeindlichen Dentfreiheit einen gemiffen uniculbigen und ehrbaren Charafter. Tief unter biefem flaren und icharfen Denter ftanben bie Bopularmacher ber Philosophie, bie Ausbreiter bes f. g. gefunden Denfchenverftandes und ber f. g. Erfahrungsfeelenlehre, Garve, Cherhart, Abbt, Platner, ber Jube Menbelsfohn ac. Gin Berliner Buchhandler, Friedrich Ricolat, vereinigte eine gange Sippfcaft eben fo feichter als an= magenber Ropfe ale Mitarbeiter an feiner "Allgemeinen beutichen Bibliothet", in ber er alle neu ericheinenben Bucher im Intereffe ber Aufflarung recenfirte ober recenfiren lief und burch bie er eine

tyrannifde Dacht ubte, wie einft Gottideb und wie in Kranfreid bie Enchelorabiften. Das Einzige, mas man an ihm loben barf, mar feine unbarmbergige Berfpottung ber Empfinbiamfeit (bes Bothe'iden Wertber, bes ichmadlichen Jacobi ic.), burd melde. wie er gang richtig erfannte, bie gebilbeten Stanbe fittlich erfcblafft und bie Bergen weibiich gemacht murben. Im Uebrigen aber mollte er eigentlich gar fein Berg und Gemuth mehr bulben, lieg nichts mehr gelten, ale ben gemeinften und nuchteruften Bbilifterverftanb. und feinbete alles Seilige und Sobe, mas barüber binausging, mit fanatifdem Saffe an. Geine bamale berühmte febr banbereide "Reife burd Deutschland" mar bas gegen bie fatholifche Rirde gerichtete Manifeft bes neuen Berlinertbums und feine Auffaffungsmeife bat fic burd mebrere Generationen binburd, mabrent fein Bud felbit langft vergeffen ift, boch getreulich fortgepflangt, benn ber gemeine Philifter im protestantifden Nordbeutschland benft und fpricht beute noch vom Ratbolicismus ungefahr wie Dicolai. Much in ber Poeffe wollte biefer fdredliche Demagoge nichts gelten laffen, mas über bie gemeinfte Naturlichfeit und Begreiflichfeit binausging. Der tiefe romantifche Grundzug in ber beutichen Geele mar ibm fremb, bie Innigfeit ber Gottesminne, bie Opferfreubiafeit, bie findliche Demuth, wie bie fefte Ritterlichfeit, bie Gingebung an bie Chre, bas Bertiefen in ben Bauber ber Matur, bas geheimnifvolle Unfremben, bas Wunberbare, alles bas hafte und verlachte er. Micolai mare nicht merth, bag man feiner noch gebachte, wenn er nicht feinen Geift fo vielen taufenben von Phi= liftern binterlaffen batte, wenn nicht mehrere Menichenalter binburch feine Auffaffungemeife bie berrichenbe geworben mare.

Bielleicht murbe Nicolai nicht fo großen Einfluß erlangt haben und überhaupt nicht fo fühn und sicher aufgetreten fenn, wenn er nicht ben großen Leffing auf seiner Seite gehabt hatte, ber hin-wiederum ihn brauchte und benutte, um burch ihn feinen Ruhm ausbreiten zu laffen. Gotthold Ephraim Leffing, Sohn eines evangelischen Baftors zu Kamenz, mahrend bes siebenjährigen Rrieges

Secretair bes tapfern preugifden Generale Tauentien in Bres-Tau, 1767 Dramaturge am Samburger Theater und gulest Bibliothefar in Bolfenbuttel († 1781), erwarb fich große Berbienfte um bie beutiche Bubne und um ben beutiden Gefdmad überbaubt. inbem er ben berfommlichen nachaffungen bes frangofifden Gefomade entaegentrat, ließ fich aber von ber antifirdlichen Rettftromung binreifen und vom eitlen Boblgefallen an feinem eigenen Scharffinn verführen, bas Chriftenthum "als bas abicheuliofte Bebaube bes Unfinus"\*) wenn nicht umfturgen, bod untergraben gu wollen. Die "Bolfenbutteliden Fragmente", bie er 1777 berausgab, maren gmar nicht von ihm felbit, fonbern von feinem Samburger Freunde Reimarus verfaßt, er vertrat aber mit feinem Namen die Tenbeng derfelben, das Evangelium als Fabelwerf in Berachtung zu bringen. Reiner hatte fich noch fo fubn im Beifte ber Aufflarung ausgesprochen, er erntete baber unermeflichen Rubm. Der Sauptpaftor Boge in Samburg, ber ben bertommlichen Glauben ber lutherifden Rirche gegen ibn zu vertheibigen magte, murbe ale Belot und Finfterling mit Somach bebedt. Dicht eine einzige oberfte Rirdenbeborbe in Deutschland nabm fich feiner an, mabrend Leffing von allen Seiten Gulbigungen empfing und balb barauf feinen "Nathan" forieb, in welchem er einen Juben als Muftermenfchen aufstellte unter ausbrudlicher Berbohnung bes Borgugs, beffen fich bisber ber Chrift als folder rubmte.

Ein anberer Parieiganger Nicolai's, ber ben "gefunden Menichenwerftand" in ben tieferen Bolksichichten verbreitete, wie Leffing
in ben höheren, mar Karl Friedrich Bahrbt, Prediger im Leipzig, später Professor der Theologie in Erfurt, aber überall wieder fortgejagt wegen seiner Lüderlichkeit. Alls Chebrecher vertrieben, vertheibigte er ftolz und frech in einer eigenen Schrift das Recht bes Fleisches gegen ben Zwang chriftlicher Chegesetze und wurde als

<sup>\*)</sup> So nannte er bas Chriftenthum in einem in feinen Berten abgebruckten vom 9. Januar 1771 batirten Brief an ben Juben Menbelbfohn.

<sup>2</sup>B. Dengel, 120 Jahre. I.

vermeintlicher Märthrer ber Aufflärung auf ben Sanben getragen. Ueberall wieber ehrenvoll angestellt, beging er überall wieber nem Schändlichkeiten, Betrug, Chebruch, Auflehnung gegen die Obrigfeit zc., daß er fortgejagt werden mußte, abenteuerte umber und endete als Kaffeewirth in Halle, wo ihn die preußische Regierung aufnahm, um den Reichstagsbeschluß, ber den frechen Sittenschäder aus dem Reiche verbannte, lächerlich zu machen. Mitten unte seinen Abenteuern schrieb Bahrdt eine Menge populärer Bücher, worin er offen den christlichen Glauben und insbesondere die daraus fließenden Sittengesetze verlästerte.

Bu Nicolai ftanben ferner Biefter und Gebite mit ber "Berliner Monatsschrift", in welcher sie eine systematische "Zesuitenriecherei" trieben. Sie bilbeten sich nämlich ein, bie Maurerei werbe von ben Exjesuiten benutzt, um jest noch trot aller Aufklärung bes Jahrhunderts, trot Joseph II. und Chotseul, für Zwecke ber römischen Hierarchie zu arbeiten, und etablirten eine kleine Inguisstion zur Berbächtigung einzelner frontofatholischer Individuen.

insbefonbere bes Sofpredigers Start in Ronigsberg.

Ein bamals sehr beliebter Selb bes gesunden Menschenverstandes war auch der schon unter den Freimaurern genannte Freihert von Knigge, merkwürdig durch sein unnatürlich langes Kinn, bessen Buch "Ueber den Umgang mit Menschen" die größte Berbreitung fand, weil es mit lebergehung aller Gebote Gottes und stitlichen Pflichten nur ein kluges Berhalten zum Zweck eines genußreichen Lebens lehrte. Ungefähr dieselbe Lebensphilosophie, nur viel geistreicher und seiner aufgefaßt, athmeten die Schriften des kleinen Coburger Ministers von Thümmel, dessen meisterhaftes Gebicht "Wilhelmine" von 1764 einen einfältigen, unschuldigen und frommen Landpfarrer mit der abgedankten Maitresse eines Söslings von Abel verkuppelt, ein vollkommen treues Sittengemälbe seiner Beit. Thümmel schrieb später eine singtrte "Reise nach dem süblichen Frankreich", worin er den Katholicismus verhöhnte, wie Micolai, nur mit unendlich seinerer Ironie, als dieser. Un Thum-

mel erkennt man heute noch, wie bamals bie geiftreichen und vornehmen Leute im nörblichen Deutschland bachten, an Nicolai, wie bie orbinairen Philister bachten.

Sanz ifolirt ftanben neben Kant in Königeberg ber gentale von hippel mit feinen "Lebensläufen", in benen ein geiftvoller humor Lächerliches und tief Mührenbes mischte, und hamann, ber nur ein armer Bachofsverwalter, aber einer ber ernstesten Denfer bes Jahrhunberts war, westhalb man ihn ben "Magus aus Norben" nannte. Er allein trat für ben driftlichen Glauben gegen bie Berliner Clique ein und rif insbesonbere bem unter ber Maste ber Beschenheit lächerlich eitlen und hämischen Juben Menbelssohn bie Maste ab.

Ein fleines driftliches Sauflein Bebilbeter fammelte fich in Norbbeutschland mitten unter ber Tyrannel bes Rationalismus gu Munfter um bie Furftin Gallicgin. Diefe Dame, eine Tochter bes preußischen Benerals von Schmettau, batte ben ruffifchen Befanbten im Saag geheirathet und brachte ihre Rinber nach Dunfter, mo ber Bifchof von Furftenberg viel fur bie Erziehung that. Bier berrichte eifrige Chriftlichfeit obne Confessionsunterichieb, benn gu bem naberen Freundesfreis ber Rurftin geborten bie Philosophen Bemfterhund im Saag und Jacobi in Duffelborf, ber reformirte Prebiger Lavater in Burich, ber Lutheraner Samann und Claubius, ber f. g. Banbebeder Bote, ein popularer Bolfsidrififteller. - Gine gang besondere Auszeichnung verbient Juftus Dofer, Juftigrath in Denabrud, welcher in einer Gefdichte biefes Biethums (1765) und in "patriotifchen Phantafien" (1774) jum erftenmal wieber bie burch bie claffifden Stubien entnationalifirten Gebilbeten auf bie Trefflichfeit unferer alten volksthumlichen Sitten und Rechte aufmertfam machte. Aber mas immer von reiner Chrifilichfeit und beutider Bolfethumlidfeit bamale noch auftauchte, es blieben vereinzelte, fcmache Beftrebungen. Der claffifch = frangofifche Strom ber Bilbung rif bie ungeheure Debrheit bin. Mur im Landvolf, welches nichts las und feine Dobe mitmachte, erhielt fich noch alter

100

Slaube und alte Sitte, weghalb es aber auch von ben gebilbeten Stanben verachtet murbe.

Reben bem flaren Batriotismus eines Mofer, ber bas Bolt burd und burd fannte und bie Rechte beffelben mit ebler Beidei. benbeit vertrat, prabite bamale auch ein unflarer Batriotismus in Norbbeutidland mit allgemeinen Phrasen und vieler Affectation, ausgebend von Rlopftod und feiner Schule. Rlopftod blies immer mit pollen Baden, ale fonne er nicht genug gebort merben, unt leiber murbe fein pofaunenber Obenton unter einer Menge von Dictern Mobe. In Buber und haarbeutel wollten biefe mobernen Moeten fur altbeutiche Barben gebalten fenn, obgleich fie nur borgeifche Dben ichwülftig nachleierten. Leiber ließ fich auch ber eble Stolberg eine Beit lang von biefer Mobe binreigen. Ihre Sauptvertreter maren nachft Rlopftod Johann Beinrich Bof. Leb. rer gu Gutin, gulett Brofeffor in Beibelberg, und Ramler in Ber-Ifn, beffen Dben an Friedrich bie bes Borag an Auguftus nadabmten. Bu ibnen gefellte fic aud Gleim, proteftantifder Canonicus (Pfrunbner) in Salberftabt, ber unter ber Daste eines preufifden Grenabiers Rriegelieder ju Chren Friedrichs und ber Breuffen im flebenfahrigen Rriege fdrieb, bie aber nicht bie Luft bes Lagers, fonbern nur gelehrte Stubenluft athmeten, baber aud nie popular, nie mirtlich von Golbaten gesungen murben.

Boß erlangte ben größten Ruhm als Uebersetzer bes Homer. Schon lange vor ihm war hauptsächlich burch Winfelmann in Rom und durch henne in Göttingen eine neue Begeisterung für das wecht Antike" geweckt worden, im Gegensatz gegen die italienischefranzösische Renaissance, die nur eine schlechte Nachahmung und Entstellung des Antiken gewesen war. Allein wenn die Männer, welche zuerst ein richtiges Verständniß der antiken Kunst- und Literaturreste eröffneten, sich damit ein Verbienst erwarben, so folgte baraus doch nicht, daß wir Deutsche und Christen uns, wie Boß verlangte, jene heldnischen Alten ausschließlich zum Muster nehmen sollten. Die classische Schwärmerei wurde fortan in den Schulen

enbemifch und paarte fich mit bem flachen Rationalismus, um in ber norbbeutichen Jugend vollenbs alle driftlichen Gefühle aus-

zutilgen.

Und auch bie nationalen. Die claffifche Schule trug nicht wenig bazu bei, ben gebilbeten Stanben bie nachften Fragen, bie bas eigene Baterland betrafen, in bie Ferne gu ruden. Man ftubirte aufe emfigfte bie Griechen und Romer und begeifterte fich für ibre foonen Gotter, für ibre Belben, Denfer, Dichter, für ibre Runfte und Inftitutionen; man faßte vorzugeweife an ihnen bie Lichtfeite auf und ibealifirte fie, und über biefen 3bealen vergaß man bie Angelegenheiten ber eigenen Nation. Und boch blieb man binter ben immer ale Borbilber aufgeftellten Griechen und Romern niemals weiter gurud, ale gerabe bamale. Gerabe Bog mar in feiner groben nieberfachfifden Bauernnatur bas Begentheil jeber attifden Grazie, und nichts contraftirte ftarter mit ber plaftifden Schönheit ber Alten, ale bie bamalige Bopf- und Berudenzeit, nichts ftarfer mit fpartanifder Athletif und romifdem Republitanerftolg, ale bas fervile Brofefforen- und Philiftervolt im Schlafrod und mit ber Rolnifden Bfelfe. Dabet murbe bie Beit, in welcher bie beutiche Ration bie berrichenbe in Europa war und in allen ihren Stammen und Stanben eine belbenberrliche Rraft bemabrte, bas Mittelalter, von ber claffifden Soule ale eine Reit ber Barbaret und Berbummung verhöhnt und bie beutiche Jugenb gur Berachtung berfelben abgerichtet.

Großes Aufsehen erregte im Jahre 1774 bie Gründung eines f. g. Philantropins zu Dessau, in welchem ber padagogische Schwärmer Basedow Rousseau's Erziehungstbeen verwirklichen und die Kinder mittelst einer ganz neuen Methode nicht mehr durch Auswendiglernen, sondern durch Anschauung, nicht mehr in Strenge und Bucht, sondern blos durch Liebe erziehen, nie bestrafen, sondern immer nur durch Besohnungen den Chrgetz der Schüler wecken wollte zc. Begreislicherweise machte er mit dieser liebevollen Unsvenunft sehr bald Bankerot. Biel praktischer fing Salzmann

bie Sache an, indem er in Schnepfenthal bei Gotha (einer noch jett blühenden Schulanstalt) seit 1784 bie Kinder vornehmlich zu gesunden und fräftigen Menschen heranzog, der Verweichlichung und Verkünstelung, den unnatürlichen Moden, dem Puder, den Böpfen, Perücken, Schnürleibern 2c. den Krieg erklärte und körperliche llebungen einsührte, d. h. die Jugend turnen ließ, lange vor Jahn. Dieser Salzmann schrieb in Romansorm unter dem Titel "Karl von Karlsberg oder das menschliche Elend" ein zwar langweiliges, aber doch sehr interessantes Buch, nämlich eine Zusammenstellung aller Arten von Unnatur, in welche seine Zeit verfallen war. — Sehr in die Mode kam Weiße's "Kinderfreund" in Leipzig, der letdige Ansang jener entsehlichen Kinderstiteratur, die seitdem Deutschland überschwemmt, ganz unpädagogisch die Kinder theils verbätschelnd, theils abrichtend zu vorreisem Klügeln.

Die bannoveriche Universität Gottingen zeichnete fich bamale burd einen ftreng wiffenschaftlichen Beift und burd eine verbaltnigmäßige Freifinnigfeit aus. Bier allein, unter bem Gouse einer halb englifden, an Freiheit ber Preffe gewöhnten Regierung, burfte ber Befdichtidreiber Schloger in feinem Staatsangeiger von 1782 an magen, innere beutiche Rechte- und Unrechteguffanbe gu befprechen und ichreienbe Ralle von Diffregierung, verfiebt fich nur ber fleineren Staaten, aufzubeden. Ueber bie großen Berren burfte Miemand raifonniren. Infofern war bie Breffe ganglich gefnebelt. Much Friedrich ber Große bulbete nur, bag man firchliche Fragen freimutbig erörterte, niemals politifche. Es tft fein 3meifel, bag baburd ber politifche Gervilismus zugleich mit ber Irreligiofitat gepflegt murbe. Der Deutsche verlor alles nationale Gelbfibemußt= fenn, es fiel ibm gar nicht einmal mehr ein, g. B. ben fiebenfabrigen Rrieg aus einem nationalen Gefichtspuntte gu betrachten, bie Befammtlage Deutschlands ju Rugland, ober Franfreid, ober England ine Muge zu faffen. Er lebte, bachte und empfand nur im Sonberintereffe bes Gingelftaates ober in einer fremben Ibeenmelt. in ben claffifden und maurerifden Muffonen. Geinen Berftanb

feine Kampfluft übte er lediglich noch in ber Berftörung bes Kirchenglaubens aus, und nachbem man ihn bereits ber Nationalität beraubt hatte, trachtete er fich felbst auch noch ber Religion zu berauben.

Die Naturwissenschaften waren bamals noch nicht auf ber Höhe, wie jest. Indes begannen boch schon die Dilettanten ber-felben einen spstematischen kleinen Krieg gegen ben chriftlichen Offen-barungsglauben. Die Lesewelt wurde mit populären Lehrbüchern überschwemmt, worin alles, was man früher für wunderbar, heilig ober bämonisch gehalten hatte, natürlich erklärt und als dummer und gemeinschädlicher Aberglaube verworfen, mit dem Aberglauben aber auch der Glaube selbst verdächtigt wurde.

Alles, was hier aus ber Literatur Nordbeutschlands zur Zeit bes großen Friedrich als harafteristisch hervorgehoben worden ift, läßt leicht erkennen, wie die gebildeten Classen sich nach und nach aus der Einfalt der alten Glänbigkeit und aus der roben Chrlichfeit früherer Zustände zu einer merklichen Berstandeshoffahrt hinauftünstelten und ben Zusammenhang mit dem eigentlichen Bolke, den Bauern und Handwerkern, um so mehr verloren, als ihre Bilbung sich immer weiter vom nationalen und christlichen Boden erst in französische, dann classische und endlich allgemein menschliche, philantropische und kosmopolitische Aussichen entfernte.

## Reuntes Buch.

## Joseph II.

Am 29. Mov. 1780 ftarb Maria Thereffa an einem Stidfluß, benn fie war mit ben Jahren fehr bid geworben. Gie binterließ ben Ruf einer echten beutiden Frau. 3hr Brivatleben war von madellofer Reinheit. Den leichtfinnigen Liebicaften ihres Bemable batte fie immer großmutbig nachgefeben und jeben Scanbal in biefer Beziehung vermieben, mabrent fie felbft bie Tugenb und Treue einer rechtschaffenen Burgerfrau bewahrte. Dbaleich von faiferlichem Prunt umgeben, mar fie boch in ihrer Rleibung einfacher, ale anbre vornehme Damen ber Beit, weshalb ihr Sohn Joseph, ale er feine Schwefter Maria Antoinette in Baris befuchte, bie affreufen Damenmoben bes frangofifchen Sofes befrembend und wibermartig fant. Maria Theresia, obgleich fie mit feinem Berftanbe und fraftigem Charafter bie Staatsgefcafte felbit leitete und bis gu ihrem Tobe bas Geft nie aus ber Sand gab, erfannte boch auch wieber in einzelnen Fallen ihre unzureichenben Ginfichten an ober ergab fich feufgend barein, bag man mit Frommigfeit und guten Grunbfaten in ber ichlechten Welt nicht fortfommen tonne und überließ es bann bem biabolifden Raunit, Staatsangelegenheiten, bie ibr zuwiber geworben maren, wie bie polnifche Theilungefache, abzumachen. Echt gemuthlich, fast burgerlich und

speziell wienerisch war ihr Humor und ihre Sprache. Als sie nach vieler Mühe die Kaiserwahl ihres damals noch jungen Gemahls, Franz I., in Frankfurt durchzesetzt hatte und der Wahlact glücklich vorüber war, trat sie selbst auf den Balkon und stimmte zuerst jubelnd das Wivat an. Als sie, im Theater sigend, die Nachricht von der Geburt ihres ersten Enkels (des nachherigen Kaiser Franz II.) erhielt, stand sie sogleich auf und rief laut ins Parterre hinab: der Leopold hot an Buabn!

Das Gingige, mas man biefer mufterhaften Frau vorgeworfen bat; mar Bigotterie, Intolerang, ju große Begunftigung ber Pfaffen. Allein bie Gefdichtichreiber, welche bas immer noch ben Freigeiftern ber Beit gedankenlos nachreben, baben febr Unrecht. Daria Therefia bulbete aus Schmache gegen Raunit und fpater auch gegen ihren Gohn Joseph, bag bie Intereffen ber fatholifden Rirche bei ber Theilung Bolens, bei ber Aufhebung bes Zesuttenorbens, bei bem unnaturlichen öfterreichifch-frangofifchen Bunbnig ichmer gefrantt murben. Unter ihrer Regierung murben alle f. g. Reformen Jofephs icon vorbereitet. - Dicht grabe gum Bormurf murbe es ber Raiferin gemacht, aber boch viel barüber gespottet, baß fie bie vorzugeweise vom Sofe und vom Abel ausgegangene Unfittlichfeit in ben mittleren und untern Rlaffen burch f. g. Reufcheitecommiffionen übermältigen zu wollen nato genug mar. Die pon ihr angestellten Reuschbeitemachter brudten gu ben argften Scanbalen bie Augen zu und verbächtigten bagegen Unfdulbige, um ihnen burch bie Drohung einer beschimpfenben Unflage Belt abgupreffen. Es war, wenigstens burch folde Mittel, nicht mehr mog. lich, bem tiefgewurgelten Uebel Ginbalt zu thun. Bor allem aber trifft bie Beiftlichfeit ber Borwurf, ihren großen Ginfluß auf bas Bolf nicht beffer gebraucht zu baben, um ber finbifden Raivetat. mit ber bie Biener fich in gefdlechtlicher Beziehung gum Thier erniebrigten, zu fteuren. Die Rirche barf niemale unfittlicher fenn als bie Bolfsfitte. Die alte beutiche Bolfsfitte aber gebot und erbielt bie Reufcheit. Das flavifde Element in ber öfterreichifden

1

Bevölferung erschwerte ohne Zweifel bie Erhaltung ber Zucht, immerhin aber verschulbete bie lare Observanz bes katholischen Klerus in ben kaiferlichen Erbstaaten bie Ueberhandnahme bes Bolksleichtsinns, ber bann wieber verberblich gegen bie Rirche selbst reagirte.

So lange feine Mutter lebte, hatte Joseph II. als römifcher Rönig nur einige unbebeutenbe Reichsgeschäfte zu beforgen, und außerbem hatte fie ihn unter ber Leitung Laschs sich mit ber Armee beschäftigen laffen und unter ber Leitung von Kaunit ihn auch ju biplomatischen Geschäften und Sendungen z. B. bei ben Bufammenfunften mit Friedrich bem Großen gebraucht. Die eigentliche Regierung aber hatte sie felbst nie aus ber Hand gelaffen.

Rofeph mar fein Sabeburger mehr, fonbern ein Lothringer. Das zeigte fich gleich in ber Munterfeit und bem halbfrangofifden Leichtsinn, womit er alles angriff, ba bie letten Sabeburger im Begentheil von langfamer und bebachtiger Ratur gewefen maren Er hatte mit Friedrich bem Großen bie fconen blauen Augen gemein, nach benen man eine Muance bes Blauen bamale Raiferaugenblau nannte, und bie Rinberloffafeit. Bermablt mit Ifabellen von Barma, melde geiftvoll und liebensmurbig mar und bie er idmarmerifd liebte, \*) befam er eine Tochter, verlor aber Sfabellen gleichzeitig burd ben Tob, und nach fieben Jahren auch bie Tochter. Roch einmal vermählt mit Maria von Bapern, bie weber Coonbeit noch Beift befag, gegen bie er immer falt blieb, und bie aud nicht lange lebte, erhielt er feine Dachfommenschaft und mar überhaupt bem iconen Gefdlecht nicht leibenschaftlich ergeben (wie fein Bruber Leopold in Toscana), fonbern wibmete fic, wie Friedrich, mit mabrer Liebe ben Staatsgeschäften. Seinem großen Reinbe Briebrich aber nicht fomobl nachzuahmen als zuvorzutommen, mar fein beifes Beftreben. Auch er wollte ein gentaler Monarch, gro-

<sup>\*)</sup> Sie ahnte ihren Tob, und Maria Theresia selbst fagte einmal: ich liebe sie zu sehr, um sie nicht verlieren zu mussen. Alles war von bieser reizenben und schwermuthigen Stalienerin wie bezaubert.

fer Staatsmann und Abminiftrator fenn, und ba es Friebrich in Bezug auf firchliche und ftanbifde Dinge beim Alten ließ, marf fich Joseph grabe auf biefe Webiete, um bier Reformen burchaufubren, welche bas vielgepriefene preußische Suftem an Genialitat noch übertreffen follten. Dabei mar er, und nicht blos in feiner Jugenbgett, wirklich ein Schmarmer fur alles, mas feiner Deinung nach ber Denichbeit fromme, und bielt es fur feine Bestimmung, burch feine Regierung ber Belt Segen gu bringen. Raunit, reiner Berftanbesmenfc und jeber Begeifterung unfabig, imponirte ibm boch burch bie Redheit, mit welcher er in ber Politif operirte, und fompathifirte mit ibm im haß gegen bie Bierardie. Da er als fünftiger Gelbftberricher fo ungebunben als möglich fenn mollte, um mit freier Sand Gutes zu fliften, maren ihm bie ghibellinifchen Tenbengen bes Fürften Raunit febr willfommen und er unterflütte ihn bei jeber Belegenheit gegen feine Mutter, bie immer noch mit gu vieler Frommigfeit am romifden Stuble bing.

Joseph machte schon als Prinz einige Rundreisen durch die Erbstaaten, aber nicht zu seinem Vortheil, benn er verrieth zu frühfelne Gesinnungen und griff schon damals gewaltthätig in das Herstommen ein, ohne dazu Vollmacht zu haben. Als er die Leibeigenschaft in Ungarn zu milbern befahl, sagte der ungarische Abel: "was mischt sich der in unsre Angelegenheiten, den sie nichts angehen? Er soll warten, dis er unser König senn wird." Also damals schon bilbete sich eine Opposition des Abels und des Klerus gegen die junge Nessel, deren erste Berührung schon brannte. Zu benen, welche neben Joseph und Kaunit die Kaiserin im Sinne der Resormen bearbeiteten, gehörte der Hofrath Sonnensels, der es ende lich 1776 durch einen Fußfall vor Maria Theresia durchsetze, daß sie die Abschaffung der Tortur bewissigte.

Nach bem Tobe Lubwigs XV. im Jahr 1774 fam beffen Entel Lubwig XVI. auf ben Thron, ber Sohn bes frommen Dauphin Lubwig, ber fich burch feine Tugenben merkmurbig von feinem lafterhaften Bater unterschieben hatte, Lubwig XVI. felbst war, obgleich beschränkten Geistes, boch tugendhaft und dem bisherigen Machiavellismus der auswärtigen Politik Frankreichs eben so abgeneigt, als der Corruption im Innern. Daher änderte sich unter ihm auch die Stellung Frankreichs zu Desterreich. Trot seiner Vermählung mit Maria Theresias Tochter, Maria Antoinette, erkaltete er gegen den Wiener Hof, dem unter seinem Großwater, zumal, während Choiseuls Regierung, viel zu viel Opser von Frankreich gebracht worden, waren. Die Verbindung mit Desterreich erschied in Paris auf einmal wieder als unnatürlich und die Verbindung mit Preußen viel räthlicher. In diesem Sinne handelte der neue Kanzler Maurepas, Ludwigs erster Rath, und Maria Antoinette besaß keinerlei Einfluß, beschäftigte sich damals nur mit Putz und Vergnügen.

Darüber erschrack man nun in Wien und Joseph mußte nach Paris eilen, um wo möglich bas gute Einvernehmen herzustellen. Er reiste unter bem Namen eines Grafen von Falkenstein höchs einsach und in der Regel suhr er verkleibet als Courier seinem Gesolge voraus. \*) In Paris erreichte er seinen Zweck nicht. Der König vernachläßigte ihn und ließ sich nie öffentlich mit ihm sehen, Joseph mußte allein alles besichtigen und war immer unterwegs, um alles Merkwürdige von Paris zu besehen. Seine Einsachkeit und Leutseligkeit gestel den Parisern und er fühlte sich dadurch sehr geschmeichelt. Seine Schwester tabelte er heftig, als er bemerkte, mit welcher Lust und Leibenschaft sie die lächerlichen Moden mitsmachte, beren Unnatur damals im Zusammenschnüren der Taille, in den breiten Pochen, Euls de Paris und ungeheuren gepuberten

<sup>\*)</sup> Dieses etwas kolette Berftedenspielen gab zu einer Menge Aneceboten Anlas. In ben meiften Fallen blieb Joseph unbekannt und ergöste sich an ben naiven Aeußerungen ber Leute. Nur einmal war er es, ben man täuschte. Ein kleiner beutscher Fürst, burch bessen Gebiet er reiste, richtete geschwind sein Schloß als Gasthof ein und bebiente ihn selbst, als vorgeblicher Wirth, ohne baß Joseph, ber sehr zusrieden war, ben Betrug ntbectte.

Saarauffagen culminirte. Bahrend Joseph überall freimuthig tadelte, was er im Staatsleben und am Hofe zu tadeln fand, bezeigte er dem Genie seine Ehrsurcht und besuchte nicht nur ben gräflichen Naturforscher Buffon, sondern auch den armen Notenschreiber Rouffeau in seinem Dachstüden. Der Besuch des deutschen Kaisers bei Rouffeau hatte etwas ominöses, woran Joseph freilich nicht dachte. Der lettere reiste über Lyon, deffen reiche Manufacturen er besuchte, durch die Schweiz zuruck. Durch Fernen, wo sich Voltaire auf seinen Empfang vorbereitet hatte, suhr er zu deffen großem Aerger nur durch, besuchte aber Haller in Bern und ließ sich in Waldshut den berühmten Lavater vorstellen.

Bon feinem Untheil an ben Unterhandlungen mit Rugland und Breugen in Betreff ber Theilung Bolens, von feinem Aufenthalt in Rom mabrend bes Conclave, aus welchem Bapft Clemens XIV. hervorging, fo wie von feiner Thatigkeit im baperifchen Erbfolge= krieg ift fcon die Rebe gewesen. Alle biese Dinge fallen noch in Die Regierungszeit feiner Mutter. In Bezug auf Die inneren Organisationen erwarb fich Jojeph Berbienft um Berbefferungen im Beermefen und ber Bereinfachung bes hofftaates und ber Ctifette. Auch brachte er feine Mutter babin, Berordnungen gu erlaffen, welche ber ferneren Bermehrung ber "in tobter Sand" befindlichen Reichthumer mehren follten, ein Berbot, neue Rlofter und Brubericaften zu errichten, ein Berbot ber Wallfahrten nach Rom, ein Berbot an Die Monde, bei Teftamenten als Beugen gegenwärtig zu fenn (weil die Monche oft Erbichleicher waren), eine Befteuerung ber vorber fleuerfreien Rlofterguter ac. Maria Therefia erfannte trop ihrer großen Frommigfeit an, bag bie reichen Rlofter zu ben Staatsausgaben befrutragen batten, und glaubte ber Religion nicht zu nabe zu treten, wenn fle auch ba, mo es allzugebauft und eigentlich am unrechten Orte lag, bas Fett ein wenig abschöpfte. Auch in Bezug auf bie von Joseph mit Barme betriebene Bauernemancipation gab ibm feine Mutter nach und ließ versuchsweise mit bem bobmifden Abel um Milberung ber Frohnen unterhandeln. Der Abel wollte nichts thun, bie Bauern aber wurden aufgeregt, wollten gar nicht mehr frohnen und empörten fich, fo baß man fie mit Soldaten zu Baaren treiben mußte. Ihr Anführer Joseph Czerny und die andern wurden an ben vier Ecken von Prag aufgehenkt.

Als Joseph im bayerischen Erbfolgekriege bie Lorbeern nicht pfluden konnte, nach benen er so begierig gewesen war, machte er einen Besuch bei ber ruffischen Kaiserin, um sie von Breußen abzuziehen und ihr die Freundschaft mit Desterreich annehmlich zu machen. Katharina II. war grabe auf einer Reise im Süben und kam ihm bis Mohilew entgegen, worauf sie mit einander nach Moskau suhren, 1780. hier kam ein Plan zur Sprache, ben Joseph zu seinem Unglück versolgte; er wollte nämlich, wenn er erst zur Regierung kame, boch noch Bahern gegen die Niederlande austauschen und das gegen ber rufsischen Kaizerin gestatten, die Krimm und was sie wolle auf Kosten der Türken zu erobern. Sie ging ganz auf seine Jbeen ein, um ihn kunftig als ihr Werkzeug zu benutzen. Er besichtigte noch St. Petersburg und kehrte befriedigt heim, um noch in demselben Jahre seine trefsliche Mutter zu Grabe zu bealeiten.

Alls Joseph nach bem hintritt Maria Theresia's im Winter 1780 unumschränkter Alleinherr geworben war, schritt er mit haft zur Durchführung seiner politischen Ibeale. Auch er ging, wie Friedrich ber Große, vom physiofratischen Rucht aus und wollte bem fruchtbaren Boben Oesterreichs burch Emancipation ber Bauern, gleiche Bertheilung ber Steuerlast, Culturverbesserungen 2c. einen bisher unbekannten Bohlfland bes Bolkes abgewinnen, aber nicht blos zum Vortheil ber Finanzen und ber Staatsgewalt, an welche Friedrich ber Große allein bachte, sondern auch zu Beglückung ber bisher in Armuth und Unwissenheit niedergedrückten Unterthanen, zum Besten ber Menscheit, wosur Joseph ernsthaft schwärmte. Obgleich durch seine bamalige Stellung gezwungen, ein Despot zu seyn, wollte er es boch nur bebingungsweise zum Nuten

ber Gefellschaft sehn, um burch feine weisen Reformen Zuftanbe porzubereiten, in benen bie Gesellschaft aus eigener Vernunft sich felber werbe fortzuhelfen wissen. Er betrachtete sich nur als ben Sebarzt einer neven Aera ber Menscheit und appellirte baber beständig an bie Nachwelt, die seinen großen Plan erft recht begreisfen und ibm bafür banken werbe.

Bon feinem physiotratischen Standpunkt aus fah er, wie er bas auch wieberholt augerte, bie Monche und Nonnen als nur gehrenbe, nicht producirenbe Mitglieder ber menfdlichen Gefellicaft an, welche mithin icablich feben, mit einziger Ausnahme folder Orben, welche fich ber Schule und Rrantenpflege wibmeten. Ferner fab er bie Unbaufung großer Guter in ber tobten Sanb als ein hemmniß fur bie Maricultur, und ibre Steuerfreibeit ale eine Ungerechtigfeit und als einen großen Schaben fur bie Staatscaffe Beil er aber Aufflarung im Bolfe verbreiten wollte, mußte er auch aus biefem philosophischen Befichtspunft ben bisberigen Ginflug ber romifchen Rirche verwerfen, feine fatholifden Unterthanen von Rom ganglich unabhangig zu machen fuchen, bie Rirde überhaupt nur auf bas Nothwendigfte befdranfen, und an ihrer Stelle bie Schule fo weit als möglich beben. In feinen Mugen war im fatholifden Mittelalter bas Bolf verfinftert, verbummt und gefnechtet worben, ber Beruf ber Furften in ber Reugeit aber mar, bem Bolf bie Bernunft und Freiheit gurudzugeben. Das wieberholte er febr oft in feinen Refcripten und Briefen, aber immer nur in allgemeinen Bhrafen. Rirgenbe tritt in feinen Rundgebungen eine flare Ibee von bem bervor, mas er benn eigentlich aus ber Menschheit zu machen hoffte. Er zerftorte bie fatholifche Rirche, indem er fie von Rom abloste, gur Staatsfirche machte, felbft in ihren Cultus eigenmächtig eingriff, und vieles abichaffte, verbot und verhöhnte, mas bem Bolf beilig und nicht etwa nur Digbrauch mar, fonbern aus bem fatholifden Rirchenprincip hervorging. Und boch bot er nichts Befferes ober nur Anberes bafur, empfahl nicht bie lutherifde ober reformirte Rirde,

sber stiftete eine neue, sonbern versubr lebiglich negativ, nahm bas Alte weg und ersette es nicht. Er gab ber von Rom abgelösten öfferreichlichen Kirche nicht einmal eine Verfaffung, die ihr Bürgschaften für die Zukunft gewährt hätte, sonbern machte seinen bespotischen Willen zum höchsten Geset für die Kirche, wie für den Staat, so daß sein Nachfolger nicht gehindert gewesen wäre, das Werf der Kirchenzerstörung noch weiter zu führen. In berselben Weise gewährten auch seine weltlichen Resormen keine Bürgschaft, denn sie gingen alle nur aus seinem despotischen Willen hervor und sein Nachfolger konnte, wenn es ihm beliebte, wieder etwas ganz anderes besehlen. Die Bürgschaft, die allein Reichsstände, eine verfasiungsmäßige Verabschiedung mit der Vertretung der verschiedenen Nationen, Provinzen und Stände hätten gewähren können, sehlte gänzlich und wurde vom Kaiser auch nur zu suchen grundsätlich vermieden.

Bon ber Gefdicte und Bebeutung ber Rirche überhaupt, von ben Trabitionen bes beutichen Reichs und feiner ursprunglichen Einheit mit ber Rirche verftand Joseph gar nichts. Bon ber Un= möglichkeit, einem frommen Bolte von 20-30 Millionen frifcweg burch Cabineteorbre feinen aften Glauben gu nehmen, ober auch nur zu verfummern, machte er fich in feinem bespotischen Leichtfinn feinen Begriff. Man batte ibm wenigstens gutrauen follen, bag er ale Erbe ber Sabeburger bie alte Sauspolitif berfelben verftanben hatte, eine Bolitit, melde nothwendig fatholifc bleiben mußte, weil fle ber griedifden Bolitif Ruglands und ber reformirten Preugens bas Wegengewicht zu halten und bie fatholifche Begemonie im beutiden Reiche zu behaupten hatte, und romifch insbefonbere, weil bas Oberhaupt ber allgemeinen fatholifchen Rirche ju Rom, wenn es feine Stube mehr in Defterreich fanb, fich auf Frankreich ftuben und bas gange Gewicht fatholifder Sympathien in bie Bagichale Franfreiche legen mußte gum Rachtheil Defterreichs. Aber auch bas begriff Joseph nicht. - Die verftanbige Politif ber fruberen öfterreicifden Regierungen batte



bas Mechitaristen-Collegium in Wien reich ausgestattet, um von hier aus (benn bas war ber Zweck bes 1701 von bem Armenier Mekhitar gestifteten Orbens) in Armenien für bie katholische Kirche Propaganda zu machen und die weitverbreitete armenische Kirche bem Einstuß und Oruck ber russisch zwiechischen Kirche zu entziehen. Gemäß berselben Politik hätte Maria Theresia und Joseph um keinen Preis die Unterbrückung der katholischen Kirche im ganzen Often Polens dulben sollen. Aussland breitete seine Kirche mit List und Gewalt aus und Joseph sah gleichgültig zu.

Man kann, wenn man auch seinen guten Willen anerkennt, boch nicht umbin, ihm ein sehr oberflächliches Denken vorzuwersen. Seine Aeußerungen, selbst offizielle, selbst in birecten Briefen an ben Bapft, bespötteln bie große Kirche bes Mittelalters nur als Finsterniß und rühmen ben mobernen Fortschritt in hohlen Redensarten. \*) Ein beutscher Kaiser hätte boch tieser urtheilen und wurbiger sich äußern sollen. Auch was er seinen Beamten zumuthete, war consuse Schwärmerei. \*\*)

<sup>\*)</sup> An Bins VI. schrieb er im Juli 1784 unter anderm: "es gibt Leute in Rom, welche wollen, daß es noch langer Finsterniß auf unfrer Halbkugel gebe." An van Swieten schrieb er im Dez. 1787: "Die Tosleranz ist eine Wirkung jener wohlthätigen Aufklärung, die nun Europa erleuchtet und die Philosophie zum Grunde und große Manner zu Stiftern gehabt hat (also Philosophie zum Grunde und große Manner zu Stiftern gehabt hat (also Philosophie und Gultus bes Genius!). Sie ist ein res bender Beweis von den Fortschritten bes menschlichen Geistes, der durch die Macht des Aberglaubens (in der christlichen Kirche!) sich fühn einen Weg gebahnt, welchen Jahrtausende vorher die Joroaster und Consuze (die weisen Heiden vor dem Christenthum!) gewandelt und der zum Glück der Menschbeit zur Seerstraße der Monarchen geworden ist."

<sup>\*\*)</sup> In bem berühmten Sanbbillet, welches noch Sormanr anpofaunt, verlangt Joseph von allen seinen Beamten, sie sollen sich gang in ihn hinseindenfen, sie sollen sich immerwährend innerlich getrieben fühlen, ohne sich an Arbeitöflunden zu binden, sie sollen gar keinen Eigennut besiten, auch keine persönlichen Abs oder Zuneigungen, auch keine Glaubends, Races und Standesvorurtheile: "bas Gute ift nur Cines, also burfen Nation, Relis

Seine Rebbe mit Rom begann icon gleich nach bem Tobe feiner Mutter. Der Bapft weigerte fic, in Rom ein Sochamt für fie ju veranftalten, well es gralter Gebrauch in Rom ift, biefe Chre nur gefronten Dannern, nicht Frauen zu ermeifen. Jofeph ließ eigenfinnig burd feinen Befanbten in Rom, Carbinal Sogan, barauf befieben, ohne 3meifel, um nur einen Bormand gu baben, fich in ben Augen ber profanen Welt über Rom beichweren gu ton-Der Bapft gab aber nicht nach. Sierauf becretirte Jofeph icon am 26. Marg 1781, bie Runbmadung aller papftlichen Bul-Ien, Breves ic. fep in ben öfterreichifden Staaten verboten, falls fie nicht ausbrudlich burch ein placetum bes Raifers bewilligt maren. Ferner verbot er, in Rom Dispenfationen gu holen (fofern bieber in fdwierigern Chefallen bem Bapft bie Enticheibung refervirt gemefen mar) und erflarte bie Lanbesbifcofe allein fur competent, zu enticheiben. Gben fo verbot er allen geiftlichen Drben in feiner Monarchie ben Berfehr mit ihren Orbensgenoffen im Ausland, fonderlich mit ihren Orbensgeneralen in Rom und ftellte fie ausschließlich unter bie Jurisbiction ber Lanbesbifcofe. Enblich bob er alle Bettlerorben, alle nur beschaulichen, alle nach physiofratifchen Begriffen unproductiven Orben auf und ließ nur bie ge-Tehrten Benedictiner, bie barmbergigen Bruber und Schmeftern, bie ber Soule fich wibmenben Orben zc. befteben, fo bag er im Bangen nach und nach 700 Rlofter in Defterreich fecularifirte. aus ben Roftbarfeiten bes Rlofterfdmude, ben b. Befagen ac. getoste Summe betrug 10 Diffionen Gulben. Aber bie Rlofter= geiftlichkeit follte nicht allein beraubt merben, auch bie Bifcofe mußten ihren übergroßen Reichthum fabren laffen. Rein Bifchof burfte, was febr zwedmäßig war, fernerbin mehrere Bisthumer vereinigen, fonbern jebe Diocefe follte ihren alleinigen Bifchof ba-Alle ihre bisherigen Guter murben ihnen entriffen, es follte Ben.

gion, Stand zc. feinen Unterschied machen." Die Beamten follen fich wie Bruber (Maurer) ju einander benehmen und jahrlich einander prufen zc.

tein Kirchengut mehr geben, alle Geiftlichen follten nur vom Staat bezahlt werden als Staatsbiener. Der Erzbischof bekam 12,000, ber Bischof 1000 Gulben. In Ungarn allein hatten bie Bischofe ein jahrliches Einkommen von mehr als 800,000 Gulben genoffen, jeht sahen sie es auf weniger als ein Biertheil reducirt.

Es lag obne 3meifel im Intereffe ber Rirche felbft, bag Reichthumer verringert wurben, beren Genuß faule Bauche und Miethlinge erzogen batte, Joseph II. feste fich aber mit bem Brincip ber abenblanblichen Rirche in Biberfpruch, menn er fie von fic aus reformiren und überbies feine neue Staatsfirche von ber Dberberrlichfeit Roms losreifen wollte. Er ging noch meiter, inbem er fic auch in Cultusfragen einmifchte. Die Rirden maren ibm gu febr überlaben mit Altaren, Beiligenbilbern, Gomud. Mu' "foldes Bezeug" befahl er megzuraumen, woburch er einen Bolteauflauf in Tirol veranlagte, benn ale bie erfte Rirche in Tirol auf bie vorgeschriebene Beife aftegeraumt murbe, fiel bas Bolt über bie amtlichen Bilberfturmer ber und fie retteten taum ihr Le-Desgleichen verbot ber Raifer bas Aussegen und Ruffen von Reliquien, bie Brogeffionen und Wallfahrten. Dicht überlegenb, bag bem fleißigen Bauer und Santwerter Beburfnig ift, wenigstens einmal im Jahr fich aus feiner engen Beimath berauszureißen, um an feine bobere Beftimmung ju benten ober Gunben abzubugen, und bag bas Ballfahren fogar icon jur Beibenzeit eine fromme, gredmäßige und echt volfethumliche Sitte unferer Borfahren gemefen ift, verbot es Jofeph blos aus bem engbergigen physiofratiichen Grunde, weil baburch einige Tage Arbeit verloren gingen und Mußiggang und Aberglauben gepflegt murben. In gleicher Weife verfannte Jofeph ben Werth ber in Deutschland uralten Brutericaften, inbem er fle ploplich in feinem gangen Reiche unterbrudte. Wieber aus physiofratifcher Marotte befahl Jofeph, bei Leichenbegangniffen bas Solz zum Garge zu fvaren und bie Tobten nur in einem Gade zu begraben. Enblich erflarte er bie Che fur ein blos burgerliches Inftitut, und fprach ber Rirche alles Recht ab,

fich in Chesachen zu mischen und besfalls Bebingungen ober Verbote geltend zu machen. Abermals ein ungeheurer Eingriff in bas ältefte Recht ber driftlichen Kirche.

Ein allgemeines Tolerang- Cbict von 1781 ficherte ber lutherifden und reformirten Confession eine Dulbung gu, wie fie nie porber unter Saus Sabsburg bewilligt worben mar. Auch ben Juben murben mehr Rechte zugetheilt worben fenn, wenn fie nicht in Galigien ale Rrebeichaben bes ungludlichen Bolfe erfannt morben maren. Sier, wo fle ben Chelmann und Bauer gleich febr burd ihre Berführunge- und Bucherfunfte verbarben, ben erftern gur Luberlichfeit und Berichmenbung, ben zweiten gu' viehifchem Branntmeingenuß verlochten und bann beiben bie Guter abpfanbeten und ausfogen, fab fich Jofeph genothigt, burch ftrenge Befete bie driftliche Bevolferung zu retten, bamit fle wenigftens nicht ron ben Juben wie ein Leichnam von Burmern vollenbe gefreffen murbe. Die Juben mußten bie verpfandeten Guter berausgeben und Bauernfdulben bei einem Juben murben nur noch anerkannt, wenn fte ben geringen Betrag von 5 Gulben (20 polnifchen Gulben) nicht überftiegen. Rur bie Deiften murben von ber Tolerang ausgefchloffen und mit Stockfolagen bebrobt, wenn fie fich öffentlich gu ihrem Glauben befennen murben. Diefer Glaube mar: es gibt nur einen Gott in einer und nicht in brei Perfonen, bie Bibel ift lebrreid, aber nur Menfdenwert, Chriftus mar ein weifer Menidenfreund, aber nur ein Menfc und nicht Gottes Gobn, bie auf ben Dogmen ber Drefeinigfeit und Gottlichfeit Chrifit ober auf bem Glauben an Maria und bie Beiligen beruhenben Sacramente und Ceremonien find alle zu verwerfen. Diefer Delsmus war nun aber boch nichts anberes ale bie bamalige allgemeine Bernunft= religion ber Gebilbeten, ber Rationalismus, ber Glaube Rouffeau's und aller modernen Schwarmer fur bie Menfcheit, alfo eigentlich auch Jofephs eigener Glaube.

Um bie Aufklarung gu beförbern , follten von bem Gelbe, welches man burch Aufhebung ber Rlofter gewann , Schulen er=

richtet werben, und zwar legte Joseph ben größten Werth auf bie Bolksschüfen. Den Gymnasien widmete er weit weniger Aufmerksamkeit und die Universität zu Wien, an ber er aufgeklärte Gelehrte anstellte, konnte boch kaum in ben nichtgermanlichen Lanbestheilen Einfluß üben. Josephs großer Plan war, durch die Bolksschule mit der Aufklärung zugleich auch die deutsche Sprache in Ungarn, Böhmen, Croatien 2c. auszubreiten. Aber gerade ber Sprache wegen stieß sein Schulplan auf unübersteigliche hindernisse, benn die stolzen Ungarn wollten sich ihre angestammte Sprache nicht nehmen lassen.

Die gahlreichen Cbicte, Rirche und Schule betreffenb, folgten fich in ben Jahren 1781 bis 1785. Gleichzeitig erließ ber Raifer aber auch eine Menge anderer Gefete, welche mit jenen übereinftimmten. Ausgebend von ber phyfiofratifchen Ibee wollte Joseph ben Grund und Boben seiner ganzen Monarchie ergiebiger machen für bas Bolf und für seine Staatscasse. Zu bem ersteren Zwecke hob er bie bisherige Leibeigenschaft auf, gemährte ben hörigen Bauern Freizugigfeit und Berbeirathung nach eigenem Billen, regelte und mäßigte ihre ber Berrichaft zu leiftenben Grohnen und Albgaben und ernannte eigene Unterthanenagenten, welche verpflichtet waren, barüber zu machen, bag weber von Seite ber abeligen Grundherren noch auch von Seite ber kalferlichen Behörben einem armen Unterthan Unrecht miberfahre. - Dem zweiten 3mede biente die von Joseph angeordnete allgemeine Landesvermeffung und Steuerregulirung. Jebes Gut follte fünftig; wem es auch gehöre, lediglich nach seinem Ertragwerth besteuert und bieser baber ausgemittelt werben. Damit fiel die bisherige Steuerfreiheit wie ber Rirde, ber man bie Guter überhaupt wegnahm, fo auch bes Abels meg, woburch begreiflicherweife ber Abel gegen ben Raifer eben fo erbittert werben mußte, wie es vorher icon bie Beiftlichkeit mar. Uebrigens vergaß ber Abel in Ungarn, wie auch fpater ber in Frankreich, bag er früher nur beshalb fleuerfrei gewefen mar, weil er allein ben Rriegebienft beftritten batte. Gobalb

Pall

ber Abel nicht mehr ausschließlich bas Kriegsheer barftellte, hatte. er auch fein Recht mehr auf Steuerfreiheit. Bon besonderer Wichtigkeit war die Auffindung besjenigen Maßstades, nach welchem fünstig der Ertrag jedes Ackers zwischen den Bauern, dem adeligen Grundherrn und dem Staate getheilt werden sollte. Bisher hatte der Grundherr den besten Theil besommen, Joseph ließ von 100 Gulben Ertrag dem Bauer selbst 70 Gulben, dem Grundherrn nur 17 Gulden 46 Kreuzer und nahm für den Staat in Anspruch 12 Gulben 14 Kreuzer.

Mit ber Steuerregulirung verband Joseph ben Versuch einer Mianirung ber Nationalitäten und aller ständischen Versaffungen. In allen Schulen mußte beutsch gelehrt, auf den Universitäten mußte die lateinische Sprache mit der beutschen vertauscht werden, Niemand sollte hinsort im Staatsbienst angestellt werden, ohne der deutschen Sprache mächtig zu senn. Alle öffentlichen Bekanntmachungen, Gerichtsverhandlungen ic. sollten in deutscher Sprache erfolgen. Bugleich wurde das Reich auf eine neue und gleichförmige Weise eingetheilt. Ungarn verlor seine alten Comitate, die heilige Krone Ungarns wurde nach Wien entsührt, auf die Berechtigung Ungarns, als besondere Nation behandelt zu werden, gar keine Rücksicht mehr genommen und kein ungarischer Reichstag mehr einberusen. Sogar sich zum König in Ungarn krönen zu lassen, vermied Joseph, weil er dann nach alter Sitte auch die ungarische Verfassung hätte beschwören müssen.

Die Jufit unterwarf Joseph einer wohlthätigen Reform, inbem er bie alten Grausamkeiten ber peinlichen Galegerichtsorbnung Karls V. abstellte und volle Gleichheit vor bem Gefet einführte. Aber seine neuen Strafen, Branger, Strafenkehren in Ketten, Brandmarkung und Schiffziehen schienen nicht minber grausam, zumal ba ihnen auch vornehme Berbrecher unterworfen wurden. Das Schiffziehen konnte kaum ber kräftigste Mann aus nieberen Stänben aushalten, geschweige ein verzärtelter Sohn ber bobern Classen. Ein Kurft Bobflatsty-Lichtenstein batte als lüber-

licher Schulbenmacher enblich faliche Banknoten verfertigt, Joseph ließ ihn nach bem neuen Geset ohne Gnabe öffentlich Gaffen kehren und bann Schlffe ziehen, wobei er sich balb ben Tob holte. Auch Hofrathe, Offiziere, Grafen und Barone sah man am Pranger ober Gaffen kehren. Als sich ber Abel beschwerte, wies ihn Joseph mit bem Bemerken ab, abelige Verbrecher sollten nicht blosgleich, sondern härter bestraft werben, wie gemeine, weil der Abel dem übrigen Bolke mit gutem Beispiele vorangehen sollte. \*) Der Abel hatte bisher allein den Wiener Prater besuchen dürsen. Joseph öffnete ihn dem gesammten Publikum und ließ an das Thor schreiben: "der Menscheit gewidmet von ihrem Schäper."

Grofe Mube aab fic Joseph aud, ben Bermaltungemeg gu vereinfachen, bier fließ er aber auf unüberwindliche Schwieriafeiten. Er verfucte es im Reich, ben Schlendrian, bie Bebanteric unb Beftedlichfeit bes Reichstammergerichts und Reichshofrathe gu reformiren, gab aber fein autes Borbaben balb mieber auf, meil. er nicht Dacht genug befag, im Reiche mit Gewalt burchzugreifen, wie in feinen Erbstaaten. Allein auch in biefen letteren mar er nicht im Stanbe, bem Repotismus und Batronat, ben Begunfti= gungen Unfabiger und Unwurdiger bei Anftellungen, ben gebeimen Beftechungen und ber entfeslichen Bebanterie bes Gefchaftsganges ju fteuern. Sunbertmal flagte er aufe bitterfte, bag ibm feine Werkzeuge verfagten. Das Schreibervolt, bem bei feinen Digbrauchen und in feiner alten Bequemlichkeit nur allzuwohl mar, geborchte bem Raifer nur gum Schein, um unter ber Sanb alle feine Berordnungen zu vernadläffigen und feine guten Abfichten gu bintertreiben. - Unter allen von ibm errichteten Unftalten bat fic bas Josephinum, eine mebicinifd-diruralide Militarafabemie.

<sup>\*)</sup> Einem vornehmen herrn, ber feine Kinder nur Comtes und Comteffen nannte, fagte Joseph: mein Bruber Leopolb hat nur Buben und Mabel. Ginem andern fagte er: wenn ich, wie ihr, nur mit meinesgleichen leben wollte, mußte ich in ber Gruft ber Raifer leben.

und bie meifterhafte Ginrichtung bes Wiener Spitale ber langften Dauer und Anerkennung zu erfreuen gehabt.

Dies maren, in gebrangtem Umriffe gur leberficht gebracht. bie berühmten Reformen Josephs II. Derfelbe murbe von feinem Bruber Leopold in Toscana gegen ben Bapft unterftust, obgleich beibe Bruder immer ein wenig eiferfüchtig auf einander maren. Leopold mar icon 1765 nach bem Tobe bes Batere Grofibergog von Toscana gemorben und fonnte bier felbftanbig regieren, mabrend ber altere Bruber Jofeph noch bis zum Jahre 1780 marten mußte, che feiner Mutter Tob ibm erlaubte, in Defterreich, Bobmen, Ungarn gu thun, mas er wollte. Leopold aber batte von Anfang an mit Rofeph in liberglen Reformen und Bekampfung ber Rirche gewetteifert, fich baber langft ben Rubm eines ausgezeichneten Abminiftrators und eines Mufterfürften nach ben mobernen Begriffen ber Aufflarung erworben. Inbeffen mar er ein zu fleiner und unmächtiger Furft, um nicht in mäßigen Schranten bleis ben zu muffen. Erft ale Joseph felbit fo fturmifc vorging, berief auch Leopold eigenmächtig eine Synobe fammtlicher Bifcofe von Todcana nach Biftoja, 1787. Die Beschluffe berfelben waren janfeniftifch, fowohl in Bezug auf bie Ginfdranfung ber papftlichen Autorität, als auf bie Befeitigung alles beffen im Gultus, mas unwefentlich fen. Im Bangen ben Reformen Jofephs entfprechenb.

Wir geben nun zu ber Reaction über, welche fich gegen biefe Reformen von Seiten ber Rirche, bes Abels und ber Nationalitien nicht ohne geheime Buftimmung und Unterflugung auswärtiger Machte erhoben.

Unter bem Klerus feiner Erbstaaten fand Joseph ben stärkften Wiberftand bei bem schon genannten Carbinal Digazzi, Erzbischof von Wien, und bei bem Carbinal Grafen Batthyany, Erzbischof von Gran in Ungarn, wogegen ihn ber Erzbischof Hieronymus von Salzburg und bie Bischöfe von Laibach-und-Königsgräß unterstütten. Als Migazzi gegen ben Seminarbirector Blaarer in Brunn megen beffen janfenistifchen Treibens einschritt, nannte ihn Joseph in einem Decrete vom 5. Mai 1781 einen "Unrubftifter und Feind guter Grundfabe", unterwarf Digazzi's Briefterfemingr in Wien felbft einer ftrengen Unterfudung und fette Blagrer gum Director beffelben ein. Damals bulbete Jofeph auch bie Berbreitung eines icanbliden Budes bes Sofrathe Born, eine Naturgefdicte ber Monche, worin biefelben mit Thieren aller Art verglichen waren. — Der Rurfurft von Erter, Clemens Wengel, Bring von Sachfen, auf ben ber Erjefuit Bect großen Ginfluß ubte, glaubte fich berechtigt (und war es auch), ben Raifer gu marnen, fofern feine Reformen in Defterreich auch auf bie fatholifche Rirche bes übrigen Deutschland verberblichen Ginfluß üben mußte und biefer Rirche, auf ber einft bie Große bes Reiche berubte, jum volligen Ruin gereichen muffe. Allein feine Ginmifdung wurde als unbefugt barfc abgewiesen. Digazzi's befonnene Borftellung ließ Joseph mit beigenben Roten abbrucken und verbreiten. Gine unglaubliche Tactlofigfeit. Der Papft felbft murbe nicht viel beffer behanbelt. Er ftellte bem Kaifer in einem Schreiben vom 15. Dez. 1781 aufs bemeglichfte vor, wie berfelbe bie abendlandifche Rirche im tiefften Grunde erfcuttere, fie ibres uralten Charafters entfleibe und eigentlich vernichte, fobalb er fle zur Staatskirche mache, gleich ber ruffifchen. Joseph anwortete gang furg, er werbe von feinem Rechte Gebrauch machen. Ba= rampi, ber papftliche Runtius in Blen, ftellte bem Fürften Raunis in einem Memoire vom 12. Dez. 1781 vor, ju welchen Folgerungen fein Syftem fuhre. Rach feinen Begriffen von Staatsomni= potenz murbe jeder protestantische Fürst fünstig seinen katholischen Unterthanen die ihnen bisher verbürgten Rechte wieder nehmen fonnen. Wenn Joseph, ber Schirmherr ber Rirche, biefelbe aufgebe, mas fonne man von anbereglaubigen Berren erwarten? Raunis antwortete mit ber Erklarung , nur burch ber Gurften Gunft feb bie Rirche emporgefommen , von ben Furften binge es auch ferner

ab, mas fle aus ber Rirche machen wollten, ausgenommen in Dogmenfragen, in biefe brauche fich ber Staat nicht ju mifchen.

Bapft Blus VI. faßte ben fubnen Entidlug, felbft nach Bien au reifen, um ben Raifer in munblicher Beivredung gu befebren. augleich aber auch, um ibm gu imponiren burd ben unermefiliden Rulauf bes glaubigen Bolts, beffen er im Boraus verfichert mar. Er reiste am 27. Rebrugt 1782 ab und über Loretto, Rerrara. Gran (obne Rloreng, Benebig ober Mailand zu berühren). Der Raifer empfing ibn am 22. Marg in Reuntirden und fubrte ibn in Wien ein unter bem Jubel einer ungablbaren Bolfemenge. Dicht nur überall auf bem Wege, fonbern auch in Bien wollte bas von allen Geiten und aus fernen Begenben berbeiftromenbe Lanbvolf ben b. Bater feben, und Sunberttaufenbe lagen faft taglich por ibm auf ben Rnieen, um ben Gegen zu empfangen, ben er ibnen mit majeftatifder Burbe ertheilte. Man beforgte eine Sungerenoth in Wien, fo viel Bolt baufte fich bier an. Der feierlichfie Tag war ber, an welchem ber Bapft in ber Stepbanefirche bas Sochamt bielt. Er mobnte beim Raifer in ber Burg und blieb bis zum 22. April in Bien, wohin in biefen vier Bochen jeben Tag neue Bolfemaffen einftromten, wenn anbere bie Ctabt ver-Der Bapft icopfte aus ben aufrichtigen Sulbigungen, bie er von Millionen Glaubiger empfing, wenigftens bie Soffnung, es werbe bem firchenfeinblichen Raifer nicht gelingen, ben Glauben im Bolfe zu gerftoren.

Die Absicht, weßhalb er nach Wien gefommen war, ben Raifer zu bekehren, erreichte er nicht. Joseph ließ sich gar nicht in
persönliche Erörterungen mit ihm ein und gab ihm burch kleine Kränkungen\*) aller Art feine Berachtung zu erkennen, wenn er ihn auch vor bem Bolke mit allem Respect behandelte. Als Mi-

<sup>\*)</sup> Die Einladung, in der Hofburg zu wohnen, ichickte er bem Bapft nach Ferrara burch einen Garbiften entgegen. Als ber Papft Diefem einen geweißten Rofenfranz schenkte, schüttelte ber Garbift ben Kopf, er fen ein troteftant.

gazzi anfrug, ob man in Wien bei Antunft bes Bapftes bie Gloden lauten burfe, antwortete ber Raifer: "Warum nicht? bie Gloden find ja eure Artillerie." Alle berfelbe Migazzi aus Anlag bes papftlichen Befuche feinen Diozefanen einen Ablag verfunbete, ließ Rofeph benfelben burd bie Cenfur ftreiden (trot ber Breffreibeit). Blus munichte ben Bifchof von Ebling gu feben, ber ein marmer Anhanger bes Papftes mar, Joseph aber fchidte ben Bifchof aus Bien fort, ohne bag er ben Bapft feben burfte, und gmang ibn, eine Strafe von 2700 Gulben ans Buchthaus ju gablen. Alle Thuren, bie zu ber Wohnung bes Papftes in ber Burg von außen führten, murben vermauert, angeblich, um bas Bolfegebrange abguhalten, eigentlich aber, um beffer beobachten zu fonnen, wer gum Bapfte fomme. Raunit ericbien nicht vor Blus, und biefer mar fdmad genug, bem eiteln Minifter ben erften Befuch zu machen-Raunit empfing ibn, ale ob er frant mare, in Sausfleibern, und fogar mit bebedtem Saupte. Plus reichte ibm bie Sand gum Rug, Raunit aber fußte bie Sand nicht, fonbern icuttelte fie ihm berb und rief babei mit feinem Satpraeficht: "De tout mon coeur! de tout mon coeur!" Inbem er bem Bapfte feine foffbare Bilbergalerie zeigte, foob er ibn, um ibn ein Bilb in ber rechten Beleuchtung feben zu laffen, vor bemfelben auf eine unanftanbige Art bin und ber. \*) Bubem batte bie Regierung eine bebeutenbe Un-

<sup>\*)</sup> Hormant, ein Berehrer von Raunis, schilbert biesen berühmten Minister wie solgt: "Freie Luft hat er nie genossen, ja nie vertragen konnen. Wenn er auch in einigen Sommertagen in bruckender hitz und wenn kein Eustehen sich regte, in dem an die Staatskanzlei stoßenden Gartchen auf der Baste in seinem Armfluhle sas, oder die wenigen Schritte von da aus in die Burg ging, verhielt er den Mund forgsältig mit einem Tuche. Demmer trug er sechs verschielt er den Mund forgsältig mit einem Tuche ber ihn umgebenden Luft so viel wie möglich zu nähern. Dazu hingen auch Barometer und Thermometer in seinen Zimmern. In der schriftlichen eigenhändigen Instruction, die er jedem Borleser gab, ersuchte er dieselben angelegentlich, zwei Worte ja nie in seiner Gegenwart zu nennen: Tod

zahl Flugschriften verfertigen und in großer Menge ausstreuen laffen, um ber Bolksbegeisterung für ben Bapft entgegenzuwirfen, Bamphlete voll llebermuth und Sohn gegen bie Rirche und voll eines friechenden Servilismus gegenüber bem Kaifer. Darin waren Rath Eybel in ber Schrift: "Was ist ber Bapft?" und Rautenftrauch in ber "Borstellung an ben Bapft" so weit gegangen, daß ber gemäßigtere Jurist Sonnenfels für nöthig fand, in einer Schrift: "Fragment eines Briefes" ben übeln Eindruck berselben zu verwischen und bie Gesinnung ber Regierung gegen ben Papft als nicht gar so gehässig erscheinen zu laffen.

Uebrigens fand ber Booft in Wien nicht nur an Migazzi und Batthnann, sonbern auch an bem französischen Carbinal Bernis und an bem preußlichen Gesandten Troft. Frankreich mißbilligte Josephs Borgeben, wie überhaupt bamals Maurepas nicht mehr wie Choiseul bachte und bas französisch-öfterreichische Bundnis aufgelöst war. Wenn nicht Frankreich seit Aufhebung bes Jesuitenordens selbst der Aufklärung verfallen gewesen ware, wurde es von Josephs Miggriffen nicht geringen Nuben haben ziehen konnen, sofern es sich zum Beschüber bes Papstes und ber Rechte ber

und Blattern (Bocken). Wollte Kaunit über alles erheben, so hatte er basur keinen höhern Ausbruck, als: "Mein Gott, bas batte ich selbst nicht bester machen können." An und um sich gab er allem, was französisch war, ben entschiedensten Borzug. Basche, Rleiber, Uhren, Geräthe mußten von Paris seyn, hatten es auch Deutsche bort versertigt oder gar zuerst hingesendet. Einsmal geschah es ihm, daß seine Lieblingsuhr ganz verzwirtt ging, die er vor wenigen Tagen aus Paris hatte kommen lassen. Man rühmte ihm mehrmals und viel den Miener Uhrmacher Riebel. Nach einem mitseidigen Achselzusen erlaubte Kaunit gleichwohl, ihn kommen zu lassen. Da öffnete Riedel das Uhrwert und zeigte ihm unter einer verborz genen Feder seinen Namen und erzählte ganz umständlich, wie er dies Brobestüd nach Paris gesendet habe, die ewigen und grundlosen Klagen über Mangel an Kunstalent und Künstlern in Deutschland, und besonders Desterreich zu beschämen."

katholischen Kirche aufgeworfen hatte. Friedrich ber Große fah bem unvernünftigen Treiben feines kaiferlichen Rivalen in Wien nicht ohne Schabenfreube zu und stand mit bem Exjesuiten Ciofani in beständigem Briefwechfel.

Rofent begleitete feinen Gaft wieber aus Wien beraus und umarmte ibn gum Abichieb im Rlofter Mariabronn, bob aber gret Stunden fpater bas nämliche Rlofter auf, um ber Welt zu zeigen, wie wenig er bes Bapftes achte und wie wenig berfelbe bei feinem Befud ausgerichtet habe. Allein Bius richtete boch etwas aus, inbem er, über Munden und Alugeburg burch Tirol und Benebig beimreifend, überall auf bem Wege bie fromme Bevolferung in un= überfeblicher Maffe fnieen und feinen Segen erfleben fab. In Rom wieber angelangt, erfuhr ber Bapft manderlet Tabel, er fen gu fomach gemefen. Er glaubte fich nun boppelt fest benehmen gu muffen, ale Jofeph, ohne ibn gu fragen, in Bisconti einen neuen Erzbifchof fur Malland ernannte. Bius weigerte fich, biefen Ergbifchof zu beftätigen, und ein formlicher Bruch gwifden Rom und Wien ftand nabe bevor. Mun eilte aber Jofeph felbft nach Rom und schlichtete die Sache gutlich. Sein Erzbischof wurde vom Bapfte bestätigt, auf ben Stragen zu Rom aber hörte man bas Geschrei: "Viva il nostro Imperatore!" wodurch bem Papfte angebeutet wurde, wenn er einen Unbang im Bolfe von Wien habe, fo nicht minder ber Ratfer einen Unhang im romifchen Bolte. Auch verfehrte Jofeph in Rom viel mit bem fpanifchen Gefanbten, gum Bemeife, bag Spanten noch immer fo gefinnt fen, wie gur Beit ber Refuitenverfolgung.

Nichts bezeichnet ben Standpunkt, welchen Joseph II. einsgenommen hatte, so beutlich, als die Antwort, die er dem Bapfte auf ein Schreiben vom 3. August 1782 gab. Der Papft hatte ihm mit vielen Bibelstellen bewiesen, daß die Kirche vom Staat unabhängig senn muffe. Joseph erwiderte: "Ohne die Texte der Schrift und der h. Wäter anzusuhren, die allezeit auf verschiedene Arten ausgelegt werden können, melde ich Ew. Heiligkeit blos die-

fes, daß ich eine Stimme bore, die mir laut guruft, daß es mir als bem Gefetgeber und Befduger ber Religion fo und nicht anbers zu handeln gezieme; die Stimme, vereint mit bem Beiftande von oben und meinem biebern, graben Sinn, ben ich mir eigen

gemacht, fann mich nicht trre führen."

In biefe Beit fallt ein furchtbares Raturereignig, und fromme Geelen erfannten barin, wie einft in bem Erbbeben von Liffabon, ein Beiden bes himmlifden Bornes. In Calabrien namlid, in einem weiten Lanbftrich, beffen Mittelpunft bie Stabt Dopito bilbete, entftanb am 5. Februar 1783 ein peftartiger Geftant unb bichter Mebel, bie Bogel flatterten angftlich umber, alle Thiere icheuten. Da ploblich begann bie Erbe zu beben und bebte mochenmonatelang fort und gerftorte nicht nur eine Denge Statte und Dorfer, fonbern verichlang gange Fluffe und Berge ober verfeste fie, fo bag Saufer und Garten eine Deile meit fortgerudt murben und bie Begenden fich ganglich anberten. Auch bas Deer war in Unrube, ber Abgrund ber Scilla bei Deffina ploblich mafferleer und aufgebedt, ber Sag fo finfter, bag bie Schiffe aneinanderftiegen. Ein ftinkenber Mebel bebedte balb Europa und hatte fic auch über gang Deutschland verbreitet. Es mar, als fepen bie alten burch bas Rreug gebanbigten Damonen bes Beibenthumis in ibrer Siefe ermacht, um ber vom Rreuze welchenben Welt ibre Auferftebung fund zu thun.

Die Obedieng, welche Bius in Munchen bei Karl Theobor gefunden hatte, veranlaßte ihn, bort einen Nuntius zu accreditiren, welcher die Rechte des Papftes über die deutsche Kirche, die ihm in Oesterreich bestritten wurden, in Bayern wahren sollte, 1785. Joseph verbot sogleich durch ein kalferliches Decret den Nuntien in Deutschland irgend eine Gerichtsbarkeit zu üben, womit sich auch die deutschen Erzbischse von Mainz, Coln, Trier und Salzburg auf einem Congreß in Ems einverstanden erklärten. Diese Gerren wandelte wieder einmal wie im Traum ein gallicanisches Geslüfte an, die beutsche Kirche von Rom loszureißen und ibre eigne

erzbischöfliche Ariftokratie an bie Stelle ber römischen Monarchie treten zu lassen. Allein est gebrach ihnen an Ernst und Geift, um ben Gebanken burchzusubhren, und Joseph felbst ließ ihnen bie Getralt nicht, von ber fie träumten.

Das Bolf verfehlte nicht, fich ber Beifilichfeit anzunehmen. In Strol, wo man ben burchreifenben Bapft mit Beweisen ber Liebe und Ehrfurcht überhauft hatte, bulbete bas Bolf bie Berftorung ber Altare nicht. In Bohmen, wo Suffiten und Broteftanten fich auf ben Raifer ftuben zu fonnen glaubten, fam es ju Berausforberungen ber Altgläubigen und zu blutigen Barteifampfen. wilbeften aber mar Ungarn aufgeregt, beffen Nationalität und alte Berfaffung ber Raifer mit Bugen trat. 3mar ichien er bas Bolf, meldes er vom Drud bes Abels emancivirte, fur fic baben gu muffen, aber biefes robe Bolf migbrauchte fein Boblwollen. Siebenburgen fant 1784 ber wallachifche (rumanifche) Bauer Boria auf, beffen eigentlicher Mame Michael Urfg mar, gab fich. mit bes Raifere Bilb an golbner Rette vor ber Bruft fur ben Beauftragten bes Raifere aus, um bas Bolt gegen bie Chelleute gu bewaffnen, brachte wirklich ein gabireiches Bauernheer gufammen, plunberte und verbrannte 263 abelige Schlöffer und erichlug in menigen Tagen (im November) 150 Ebelleute. Enblich unterlag er bem gegen ibn aufgebotenen Militar und murbe mit feinem Spiefgefellen Rlotofa gerabert . 150 anbre nach alter barbarifder Sitte gefpfeßt.

Die äußere Rube wurde seitbem in ben Erbstaaten erhalten, allein alles blieb in einer sieberhaften Gabrung. Rlerus, Abel und Bauern leisteten passiven Wiberstand ober bereiteten energische Brotestationen vor. Nur im Beamtenstande und bei ben Bürgerlichen, welche schon etwas mehr von ber Aufstärung in der beutschen und französischen Literatur verschmedt hatten, fand ber Kaiser sanatische Anhänger. Diese Partei ware kaum nennenswerth gewesen, wenn nicht ber Raiser sie in Schutz genommen hatte. War bie Ausstärung schon im Breußischen und im übrigen beutschen

Reiche geiftlos und flach genug, fo gebieb fie boch gur auferffen Seldtigfelt und Gemeinbeit in Bien. 3br bewundertfter Bertreter mar bamale Blumauer, ein eifriger Freimaurer, ber gu feis nen Logen Damen einlud und biefe "Schweftern" in Liebern . bie er alle bat bruden laffen, mit fugcanbirten Boten labte und beffen lascive Traveftie bes Birgil bie Philifter in und auferhalb Defterreich zu wiehernbem Belachter reigte. Rein beuticher Diciter war bamals beliebter und Gothe und Schiller erhielten viel geringere honorare ale Blumauer. Neben biefem mirtte ber icon genannte Erfapuginer Refiler, ein empfinbfamer Somater von mibriger Citelfeit, ichmacher Dachaffer bes Frangofen Marmontel, ber fachfifde Ueberlaufer von Bretfoneiber mit einem "Almanach ber Beiligen" voll ber frechften Berbohnung bes fatholifden Glaubene. ber elenbe Riebel aus Erfurt, ein glatter Nachaffer Bielanbe, obne allen Geift, ben aber Raunit gum faiferlichen Rath machte. Defferreid murbe bamale mit ben icanbliditen Budern überfdmemmi. worin ber alte Glaube auf jebe Art verhöhnt und bem Raffer Beibrauch geftreut murbe, aber auch von Gegenschriften, welche leiber meift eben fo leibenschaftlich und gemein geschrieben maren. im Gefdmad ber Billader, bie 1783 gur Raftnacht eine Rurve, bie ben Doctor Luther porftellte, burd bie Straffen farrten und feierlich juftificirten. - Gin großes Berberben fur Defterreich unt phenbrein eine Berfundigung am Recht mar bie von Joseph verfügte unbebingte Erlaubnig bes Dachbrucks in Defterreich. gemiffer Trattner, f. f. Sofbudbruder in Bien, brudte alles nad. was ibm im Mobegeidmad zu fenn ichien, und überichwemmte Defterreid mit ichlechter Literatur.

Untlugerweise fing Joseph, mahrend er fein eigenes Land ohne alle Noth in Unzufriedenheit und Unruhe versette, auch noch Sanbel mit dem Ausland an, benen er nicht gewachsen war, weil es ihm an Allianzen fehlte. Seit 1715 bestand für die öfterreichtschen Niederlande der f. g. Barrieretractat, nach welchem die niederländischen (belgischen) Festungen an der französischen Grenze

bollanbifde Befatungen haben und Defterreich bafur jabrlich eine balbe Million Gulben an Solland gablen follte. Diefe freundnachbarliche Ginrichtung war zu einer Beit getroffen worben, in melder fowobl Defterreid als holland fdwer von Frankreid gu Teiben gehabt batten, und follte beiben zum fünftigen beffern Gous gegen Franfreich bienen. Jest auf einmal hielt Joseph biefen Tractat für ichimpflic. Bas bedurfte bas farte Defterreich ber fdmaden Sollander? Factifch mar ber Tractat bereits aufgehoben, benn ber Maricall von Sachfen batte mabrent feiner glorreichen Felbzüge im Jahre 1745 icon bie meiften nieberlanbifden Greng. feftungen ichleifen laffen, und fie maren nicht mehr bergeftellt morben. Auch lagen in ben noch bestehenben Geftungen nur noch wenige Sollander, nicht um Sout gegen Frankreich zu gewähren, fonbern um ihre perfonliche Bollfreiheit zu einem ausgebehnten Schmuggelhandel zu benuten. Jofeph batte alfo volltommen Recht, wenn er bie Sollander, bie ibm feine Dienfte mehr leifteten, fonbern nur schabeten, auch nicht langer jahrlich mit einer halben Mil-lion bezahlen wollte. Aber er führte eine allzu gebieterische Sprache, wodurch er bie Sollanber beleibigte, und achtete in feinem gemöhnlichen Leichtfinn auf bie verftandigen Borfchlage nicht, bie fie ihm machen ließen. Gie willigten ein, auf bie balbe Million gu verzichten und ihre Truppen aus ben Barriereplagen, bie er folei= fen ließ, berauszugieben, warnten ibn aber, inbem fie ibm anbeuteten, ce mare beffer, er verftarte jene Grengfeftungen, anftatt fie Er antwortete, bas fen überfluffig, ba er mit gu foleifen. Frankreich im beften Ginvernehmen ftebe, mas nicht einmal ber Kall mar.

Die erfte Nachgiebigkeit Hollands verführte ihn, weiter zu geben und die Deffnung der Schelbemundung für ben Sandel feisner Niederlande zu verlangen. Allerdings litt burch Schließung bes Fluffes der Sandel von Antwerpen ausnehmend. Allein bas Unrecht berufte auf Verträgen, die Joseph wenigstens nicht einsseitig abandern konnte. Der geheime Grund seines Ungestüms war

feine immer noch fortbeftebenbe gebeime Berabrebung mit Rarl Theobor, wonach biefer ibm Bapern fur bie Dieberlanbe geben follte. Es lag ibm nun viel baran, biefe Dieberlanbe, bamit fie ein annehmlicherer Raufpreis murben, von allen laftigen Gervituten gu befreien. Die Sollander, in ihrem SandelBintereffe angegriffen, gaben bie Shelbe nicht frei und waren ber gebeimen Buftimmung Breugens und Franfreiche babet verfichert. Jofeph brobte mit Bemalt, bie Bollander antworteten, fle murben auf bas erfte ofterreidifde Schiff ichiegen, was bie Fabrt murbe forciren wollen. "Gie werben nicht ichiegen!" rief Joseph zuverfichtlich und ließ ein Schiff ausfahren, aber nach wentgen Tagen melbete ibm Raunit, ber ibn vergebens gewarnt hatte, mit lafonifcher Schabenfreube : "Sie haben gefchoffen." Die Bollanber ichoffen mirflich (am 8. Det. 1784), und unter Bermittlung Franfreichs gab ber Raifer nad. In Frankreich mar lebhafte Agitation. Graf Dirabeau febrieb gegen Jofeph, und felbft Minifter Bergennes rieth bem Ronig bringenb, ben Sollandern gu belfen; Marie Untoinette unterlag mit ihren Begenbestrebungen zu Gunften ihres Brubers und erhielt nur fo viel, bag ihr Bemahl Lubwig XVI. feinen Rrieg anfing, fonbern nur vermittelte. Jest mußte Jofeph nachgeben. Uebereilte und Rleinliche feiner Sandlungeweise trat noch greller ins Licht, ale er jest menigftens Gelb von ben Bollanbern perlangte, Unfange 10 Millionen Gulben, Die er fich nachber bis auf bie Balfte abmartten ließ.

Roch schlechtere Geschäfte sollte er in ber Türket machen. Ratharina II. schmeichelte ihm fortwährend mit einer Theilung der Türket, bei der er, wie bei der polnischen Theilung, einen großen Ländergewinn erhalten sollte. 3hr Lieblingsplan, spiegelte fie ihm vor, seh eine Handelsverbindung zwischen Rufland und Desterreich am schwarzen Meere. Gin Brosessor Guldenstädt mußte ihm bedfalls Borlesungen halten. Beide Staaten sollten ihre Herrschaft ausbehnen bis zum schwarzen Meere und dann unmittelbar mit einander verkehren. Es war Ratharina damit nicht Ernft, im

Begentheil mare ihr nichts unermunichter gemefen, ale eine öfterreis difche Concurreng am ichmargen Deere, an welchem fie bereits feften Fuß gefaßt hatte, mahrend Joseph noch febr weit bavon entfernt blieb. Joseph follte ihr nur bienen, um Preugen und Bolen im Schach zu halten, mahrend fie über bie Turfet berfiel, und einen Theil ber turfifden Streitfrafte an ber mittlern Donau aufzuhalten, bamit fie befto bequemer am fdmargen Deere und burd bie Dolbau porruden fonne. Franfreich mar bamals mit England im Rriege gegen Morbamerifa und beibe Dachte fo mit fich felbft befchaftigt, baß fle ibre Aufmertfamteit nicht auf bie Turfei richten fonnten. Die Gelegenheit mar alfo fur Ratharina's Plane gunftig. Ihre Abficht war, Conftantinopel zu erobern, bas wieberbergeftellte griechifde Reich zur Secundogenitur Ruflands zu machen und ihrem zweitgebornen Entel Conftantin gu übergeben. Diefes Rind wurde griechisch gefleibet, befam griechtiche Barter und Lebrer. Dan ließ ibn fein funftiges Reich ftubiren in einer Rarte beffelben, bie mit entsprechenben Symbolen ruffifcher Siege geziert mar. Im Jahr 1780 ließ fie eine Debaille pragen, auf ber ein Bligftrabl . bie große Dofchee in Conftantinopel gerichmettert und unter bem Mamen ber Rafferin propugnatrix fidei zu lefen ift. Schon 1778 grunbete fie am Ontepr, ber turtifden Grengfeftung Degatow ziemlich nabe, bie neue Stabt Cherfon und lieg uber bas fubliche Thor berfelben ichreiben: Weg nach Conftantinopel. Mit Gewalt wurden ruffifche Unterthanen gufammengetrieben, um bie neue Stabt ju erbauen und gu bevolfern und icon in zwei Jahren gabite fie 40,000 Einmobner, aber 20,000 maren bei ber Alrbeit und am Sumpffieber gestorben. \*) Botemfin betrieb ben Bau von Cherfon

<sup>\*)</sup> Die "Bhilosophin auf bem Thron" ließ bie gemeinen leibeigenen Ruffen wie bas Bieh zuchten, einpferchen, verkaufen, abschlachten. Nicht blos zu Recruten wurde bas Landvolf ausgehoben, sondern auch zur Colosnisation, und zwar Madchen so gut wie Jünglinge. Die Raiserin schenkte ihren Lieblingen "Seelen", eine Bestipung mit 2—10,000 Seelen. Der lüsberliche Abel setze seine "Seelen" auf die Karte. Nichts charafterisitt die

ĥ.

vielleicht beshalb so eifrig, weil sie bie Hauptstadt bes großen Fürstenthums werben sollte, welches ihm die Kaiserin damals zugedacht hatte; um seinen Eifer zu erhöhen. Er sollte nämlich bie Moldau und Wallachei für sich behalten, wenn er sie erst mir rufsischen Wassen erobert haben wurde. \*)

Inbem nun Ruflant barauf ausging, Defterreich fur feine prientalifden Blane ju gewinnen, half Preugen bie Singebung

an Rufland bamals nichts.

Friedrich II. hatte sich, wie wir oben sahen, im Jahr 1781 so weit weggeworsen, burch seinen intriganten Grafen Gört von ber Kaiserin einen rufsischen Gesandten für das deutsche Reich förmlich zu erbitten. Katharina schiefte den Gesandten, wandte sich aber von Preußen ab und schmeichelte Desterreich. Im Jahr 1782 mußte ihr Sohn, Großfürst Baul, nach Wien reisen, um Joseph zu becomplimentiren, Berlin aber durfte er nicht berühren. Auffallenderweise beging Friedrich nun die Unklugheit, seinen Nessen und Ihronfolger Friedrich Wilhelm nach St. Petersburg zu schiefen, um der Kaiserin die Erhaltung ihrer Gunst für Preußen abzuschmeicheln, als ob das bei ihrem bekannten Charafter zu erringen möglich gewesen wäre. Der Prinz von Preußen wurde artig abgespeist.

Da fich bie Turten gang friedlich verhielten,, mußte ein Unlag

\*) Es fiel allgemein auf, bag er feinen großen Ballaft in St. Beteresburg bamale vertaufte und auch feinen Grundbefit im norblichen Ruflanb

mit einem antern an ben Gubgrangen vertaufchte.

Stlaverei ber bamaligen Ruffen beffer, als Potemtins Capelle. Sammtliche Musiter berfelben waren leibeigne Ruffen, jeder spielte aber nicht etwa
fertig ein Instrument, sondern war nur abgerichtet, auf seinem Instrument
einen einzigen Ton so oft zu spielen, als es die Noten vorschrieben. Alles
wurde den Menschen eingeprügelt und der Gehorfam war so blind, das
man in St. Betersburg Leibeigene sah, welche, den Belz ihrer herrschaft
unter bem Arme und auf dieselbe wartend, vor der Thur erfroren, ohne
zu murren und ohne einen Bersuch, sich zu warmen.

gum Rriege von Baun gebrochen merben. Botemfin machte ben Tatardan ber Rrimm, Sabim Bafda, ju feinem Berfzeug, bing ibm eine ruffifche Uniform und Orben an, und reigte ibn burch grei ruffifche Agenten, bie ihm beftanbig gur Sette blieben, Bafiliefft und Conftantinof an, bie Sataren ju argern, mabrent fie feinen eignen Bruber Batti bestachen, bas Bolf gegen ihn aufzuwiegeln. Mun rief er ruffifde Gulfe an, gerabe bas, mas Ratbaring mollte. Che fie jebod einfdritt, verficherte fie fic Defterreiche. warf fich fo weit meg, ihr zu fcreiben, "fie moge ihn gang als einen ihrer Generale anfeben." \*) Sogleich rudte auch icon bas nur barauf martenbe ruffifche Seer unter General Proforometi in bie Rrimm ein, 1783. Best erft fammelten auch bie Turten eine Streitmacht, aber ebe biefelbe ber Rrimm batte gu Gulfe fommen tonnen, machten bie Ruffen bort icon ein Enbe. Proforowefi überichmemmte bie gange Salbinfel mit feinen Truppen und ließ unbarmbergig bie angeblichen Aufrührer mit Beibern und Rinbern niebermegeln, 30,000 an ber Babl, um bas Weichlecht biefer tapfern und wieberfpenftigen Sataren auszurotten und bie Rrimm mit Coloniften neu zu bevölfern. Unter bem Schreden ber ruffifchen Waffen mußte Sabim fein Chanat an Rufland abtreten und mer pon ben tatarifden Ginwohnern nicht bes Tobes fenn wollte, mußte Ratharina II. als ber rechtmäßigen Berrin ber Rrimm bulbigen. Die Sataren am Ruban wollten ihren Stammgenoffen in ber Rrimm belfen, murben aber von einer ruffifden Streitmacht unter bem wilben Beneral Gumarow unterworfen, ber fie gleichfalls feiner Raiferin bulbigen ließ. Dun unterwarf fich ihr

<sup>\*)</sup> Graf Gorg, bamals preußischer Gesanbter in Rußland, ergählt in seinen Memoiren, ber österreichische Gesanbte in Rußland, Graf Cobengl, habe bamals eine Devesche vom Minister Fürsten Kaunig erhalten, die ganz anders als bes Kaisers Brief gelautet und ihn instruirt habe, das Borzgehn ber Ruffen zu migbilligen und aufzuhalten. Cobenzl sen baburch in die größte Berlegenheit gerathen, balb aber habe Kaunig ihn in einer zweiten Devesche angewiesen, im Sinne bes Kaisers zu versahren.

auch ber driftliche Fürst von Kachetien, heraclins, 1784. Die Auflen aber regten sich nicht. Bebroht von Desterreich, im Stich gelassen von Frankreich konnten sie nicht einmal auf England rechnen; welches sie nur gegen Rußland beste, ohne ihnen wirksamen Beistant zu versprechen. Frankreichs Anstrengungen gingen nur so weit, um in Berbindung mit Breußen den Kaiser Joseph dahin zu bringen, daß er sich einem weitern Bordringen der Russen wieder, katharina sollte sich mit der Krimm und dem Kuban beg nügen. Die Raiserin war nun auch so bescheiden, für zest nicht mehr zu verlangen. Die Türken aber, gänzlich entmuthigt durch ihr Alleinstehen, ließen sich zum erstenmal das von Rußland begangene himmelschreiende Unrecht gefallen, rächten den gräßlichen Mord in der Krimm nicht, sondern traten der hohnlachenden alten Kaiserin Katharina ohne Schwertstreich in einem neuen Vertrage von 1784 die Krimm und Kuban ab.

Da ihr alles fo gut gelang, speculirte Ratharina bamals auch auf Berfien. Sie hatte eine Flotte auf bem caspischen Meere bauen laffen und ließ burch ihren Abmiral Woinowitsch 1782 ein Kort auf bem sublichen, ben Persern gehörenden Ufer errichten, von wo aus sie burch Intriguen Versien zu bemeistern hoffte. Das weftliche und nörbliche Persien gehorchte aber bamals bem energischen Chan Aga-Mahmed, ber ben rufsischen Abmiral mit allen seinen Leuten gefangen nahm, ben ausgesuchtesten Brutalitäten unterwarf und mit Peitschenhieben heimschiefen ließ. Potemkin weste biesem Aga burch Bestechungen und Intriguen einen furchtbaren Gegner in Ghebabed-Chan, unterstützte ihn aber nicht mit Truppen, so daß nach Ghebabeds Tobe Aga boch Meister blieb, 1784.

In biefelbe Beit fallen neue Thorheiten und Liften ber alten Raiferin. Nach ihres geliebten Lanstoi Tobe warf fie fich zwei Unteroffizieren, Dermolof und Momonof, in bie Arme \*) und

<sup>\*)</sup> Charafteriftifch ift, bag bie gleichfalls altgeworbene Furftin Dafch; tow, obgleich Tobfeindin ber Raiferin, ihr bamals boch noch ihren eigenen Sohn jum Liebhaber aufbrangen wollte, was ihr aber nicht gelang.

stiftete 1785 ein Gastmahl ber Tolerang, an welchem Geistliche aller Confessionen einträchtig Theil nehmen mußten. Gine Affectation, burch welche sie bem Zeitgeist, vorzugsweise aber bem toleranten Kaiser Joseph schweichelte, um ihn besto sicherer in ihr Netz zu ziehen.

Aber erft nach bem Tobe Kriebriche II. und ber Thronbesteis gung feines ichwachen Nachfolgers magte Ratharina wieber einen entidelbenben Schritt. Schon im Januar 1787 brach fie mit grofem Gefolge auf und fubr in einem Riefenschlitten, ber gum Ga-Ion eingerichtet mar, mitten burch ben ruffifden Schnee nach ber Rrimm. Große Reuer marmten und leuchteten langs bes Beges. In Riem empfing fie Stanislaus, ber Bolentonig, einft ibr Liebling, ben fie aber feit 23 Jahren nicht mehr gefeben hatte, und auf ben Botemfin mit Berachtung berunterfab. Dann fuhr fie weiter, überall zwifden Scheinborfern hindurch, welche Botemfin in ber Gefdwinbigfeit hatte anlegen und morin er auch überall prachtiges Dieb zur Schau ausstellen ließ, \*) nach Cherfon. Sier erwartete fie, wie verabrebet mar, Jofeph II., und beibe ergingen fich mit affectirter Begeifterung in iconen Traumen von ber "Bieberberftellung ber griechischen Republifen". Bloblich aber erhielt Joseph Radricht von ber Emporung in ben Rieberlanden und beforgte, Frantreich werbe ben Dieberlanbern beifteben. Das fühlte feine Luft, mit ben Turten angubinben, ab. Er begleitete bie Raiferin gwar noch burch bie Rrimm und gurud bis Dosfau, verfprach ibr aber fur biesmal noch feine Gulfe gegen bie Turten. Ratharina ließ fich aber baburch nicht irre machen, fonbern reigte bie Turten aufs boshaftefte, um einen Bormand gum Rriege gu erhalten. Die ruffifden Confuln in ber Turfet und bie ruffifchen Schiffe auf bem ichmargen Meere murben nun angewiesen, bie Turfen auf alle Art zu beleibigen, feine Bertrage zu achten, fich

<sup>\*)</sup> Die Decoration, bas geputte Canbvolf und bas Bieh wurben über Racht auf Schlitten rasch weitergeschafft und auf einer neuen Station wiesber ausgestellt.

ben Gefeben nicht zu unterwerfen, Aufruhr anzugetteln zc., alles um einen Borwand jum Rriege ju erhalten. Die Turfen aber verbarrten in ibrer Gebulb und Magigung und machten nur forifilice Borftellungen gegen bie offenbare und foftematifche Ungeredtigfeit ber Ruffen. Plotlich aber befann fich ber Divan eines anderen, ber preugifche Befanbte nämlich verfprach ibm Defterreit im Schach zu halten und ber englische, Schweben gum Rriege ge gen Rugland aufzureigen, auch Bolen follte aufgeregt merben unt follefilid machte man ibm Soffnung auf Gulfe von Franfreid. Das gab bem Gultan Muth und er lief ohne bie Antwort bet Raiferin abzumarten, ben ruffifchen Befandten in Conftautinopel, Bulgatom, in bie fieben Thurme merfen. Mun mar ber Rrieg unvermeiblich. Schweben funbigte Rugland gleichfalls ben Rrieg an und Bolen magte, bas bisberige 3och Ruflands wenigstens abie foutteln, ohne jeboch Rrieg anzufangen. Aber Frankreich, in feinen Ringngen gerrüttet und unter bem friedliebenben Ronig gub wig XVI., magte feinen Rrieg und England und Preugen blieben nur auf ber Lauer, besten nur bie Turfen und balfen ihnen nicht.

So geschah alles nach Potemkins Wunsch, ber sogleich mit Heeresmacht vorging. Den ersten blutigen Kampf bestand General Suwarow durch die Erstürmung des Korts Kindurn in der Krimm gegenüber von Oczakow. Dann kam Potemkin selbst und erobert auch Oczakow. Dann kam Potemkin selbst und erobert auch Oczakow. Dann fam Potemkin selbst und erobert auch Oczakow. Dann, schlachteten aber in der Festung alles ab, was da lebte, 25,000 Menschen, 1788. Bon da an aber zögerte Potemkin und wollte erst abwarten, wie sich die Türken mit den Oesterreichern herumschlagen würden, um nachher, wenn sie recht geschwächt wären, mit seinen geschonten Truppen über sie herzusallen. Joseph, der sich vor Preußen keineswegs scheute, sondern ein großes Heer gerüstet hatte und, Lasch zur Seite, dasselbe in Person ansührte, mußte wirklich den Hauptstoß der türkischen Macht aushalten. Da er nicht so viel Wenschen opfern wollte, wie Potemkin, missangen ihm auch die Belagerungen. Als er

Belgrab nicht gleich wegnehmen fonnte, ließ er es binter fich und eilte vorwarts, fonnte aber auch Choczym nicht einnehmen, mabrend bie Turten gegen Croatien vorbrangen, um ibn burch biefe Diverfion jum Rudzuge ju nothigen. Aber fie magten feine Sauptidlacht, um auch ihre Rrafte ju iconen. Jest erft wollte Rofeph fich bes unentbebrlichen Belgrabs, ale ber wichtigften Donaufestung bemeiftern, belagerte es aber vergeblich und verlor in ben beigen Monaten burch bie Sumpfluft ber Umgegend eine Menge Bolf; 20,000 Defterreicher lagen in ben Spitalern, ber Raifer felbit murbe frantlich. Mur auf ben Borvoften gefcaben eigentliche Thaten, Lieutenant Loprefti behauptete einen engen Donaupaß bei Gemenbria mit nur 23 Mann gegen 4000 Turfen, \*) bis er mit allen feinen Leuten umtam und am Baffa Baga ichlugen 4000 Raiferliche 10,000 Turten gurud. Der öfterreichifden Sauptarmee vor Belgrab bemeifterte fich ein bofer Beift ber Ungufrieben-Mun ericbien noch Laubon, ben ber Raifer auch fommen ließ, ber aber eben fo wenig, wie biefer felbft, ausrichtete. Die Turten brangen jett in bellen Saufen vor, folugen be öfterreichifce Borbut unter Bapilla mit großem Berluft gurud, forcirten ben wichtigen Bag ber f. g. Beteranifden Soble und brobten bem Raifer in ben Rucken gu fommen, und bas abgefonberte Corps von Wartensleben im Banat zu vernichten. Joferh mußte nun ichleunig, um ben lettern zu retten und fich mit ibm zu vereinigen, eine Stellung bei Raranfebes beziehen, bier im Lager aber brach in ber nacht bes 20. September ein panifcher Schreden aus. Einige lüberliche Freibeuter, welche Sanbel mit Golbaten befommen hatten, wollten fich rachen und rannten in's Lager mit bem Gefdrei: Turci, Turci! Dun fubr alles auf und burcheinanber, bie Trainfnechte und fogar bie Artilleriften ichnitten bie Strange burd und jagten mit ben Bferben bavon. Gepad und Ranonen

<sup>\*)</sup> Die Turfen schiedten nachber feine Leiche mit feibenen Tuchern bes bedt, bem Raifer gurud, fo hoch ehrten fie feine Lapferkeit, biefelben roben Turfen, welche bamals noch ben Gefangenen bie Ropfe abschnitten.

stehen lassend. Die Soldaten schossen im Dunkeln blind auf einander los und die Berwirrung war so ungeheuer, daß der Raiser selbst, der sich zu Psetde gesetzt hatte, von seinem Gesolge getrennt wurde. Die Türken wußten indeß nichts davon und benutzen die Misstimmung und Bersahrenheit im kaiserlichen Lager nicht. Da nun der Herzog Franz Josias von Coburg im Herbst noch die Vestung Choczym nahm, standen die Sachen nicht so ganz schlimm, als man die Winterquartiere bezog.

Damale trat bas fleine Bolf von Montenegro gum erftenmal in bie europaifche Bolitif ein und gleich auf eine febr darafteriftifche Beife. Montenegro (bas fcmarge Bebirge). Ifegt bod über bem abriatifden Deere im Rorben von Scutart unb Diten von Cattaro und ift bewohnt von einem flavifden Stamme. ber pon feinen unzuganglichen Bergichluchten aus Biebzucht unb Rauberet treibt. Weil nun bamale Dabmub Baida pon Scutari treulos am Gultan banbelte und bie Albanefen in Aufrubr brachte. bie Montenegriner fich aber birect an Defterreich manbten, glaubte Rofenb, bice icone Gelegenheit benuten zu muffen und lief bie Emporung gegen ben Gultan burd Dberft Bufaffemich (einen Dalmatier) und Sauptmann Bernet mit noch funf anbern Gefabrten beobachten und unter ber Sand beforbern. Betrowich, ber Bifcof von Montenegro, nabm fie auch gut auf, und eben fo ber Bafda, bem Joseph burch einen jungen Diplomaten, Berrn pon Brogniarb, 15,000 Dufaten verebren lieg. Raum aber batte Mahmub bas Belb, ale er auch, ba er fich unterbeg wieber auf bes Gultans Geite manbte, ben Ueberbringer, fammt Bernet und feine Befährten ermorben ließ und ihre Ropfe bem Gultan als Beiden feiner Ergebenheit ichidte. Dur Butaffewich batte Urgwohn geschöpft und fich zu rechter Reit gerettet, aber ba ibn bie treulofen Montenegriner, tros ber Brillantfreuge, welche Ratharina und Joseph bem Bifcof ichidten, verriethen, brachte er mit genauer Roth fein Leben bavon.

3m Fruhjahr 1789 farb ber Gultan Abbul Samib und fein

Rachfolger Gelim III. ließ burch ben Grogvegier Rufticut-Saffan bie Ruffungen verboppeln. Laubon nabm bie Reffung Berbir, aber bas öfterreichifde Sauptheer murbe auf's neue, fo wie bie Barme ber Sahreszeit muche, von Rrantbeiten befallen und fam nicht weiter als wieber bis vor Belgrab, meldes Laubon abermals belagerte und im Berbft auch eroberte. Coburg unterbeg ichlog fich mit feinem abgefonberten Corps in ber Molbau an ein ruffffches Corps unter Sumarow an und beibe operirten gludlich gegen bie Ballachei, inbem fle 30,000 Turten bei Foffdan in bie Flucht ichlugen. 2118 fle aber in bie Ballachet famen, fliegen fie, nur 24,000 Dann ftart, auf bas turfifche Sauptheer von 100,000 Mann, am Rimnit. Coburg rieth zum Rudzug, aber Sumarom griff nach feiner Beife fed bie Turfen an und brachte ihnen eine entfesliche Dieberlage bei, movon er ben Chrennamen Rimnifeti empfing. Die Turfen verloren bier 77 Ranonen und 100 Fabnen. Darauf fielen, noch im Berbft, rafc binter einander bie turfifden Reftungen Adferman und Benber.

Wie die Armec, so war auch bas Bolk in Desterreich tief verstimmt und mit dem Türkenkriege unzufrieden. Im Jahre 1789 versammelte sich eine große Menge Land - und Stadtvolk vor der Wiener Burg, in die Joseph aus dem Felde zurückgekehrt war, und verlangte Nachlaß der Kriegssteuer; Joseph vertheidigte sich, alle müßten an der Last des Staats mittragen. Da rief ihm das Bolk zu: Friede, Friede, Kriede! und räumte den Plat in tlefer Trauer. Diese Resignation aber verwandelte sich in Trot, als die Niederländer ungestraft das Beispiel offener Empörung gaben.

Die öfterreichischen Nieberlande, von ben übrigen Erbelanden burch die ganze Mitte Deutschlands abgetrennt, hatten immer eine besondere Verwaltung und einen Statthalter gehabt, welches gewöhnlich ein Prinz des Hauses war. Damals war es herzog Albrecht von Sachsen-Teschen, ein Sohn August's III. von Polen, vermählt mit Christine, einer Tochter Maria Theresia's, ein wohlwollender Herr, ber sich sonst aber durch nichts auszeich-

nete, ale burd bie Erbauung bes Lufifoloffes Laaten. Die Dieberlande bestanden aus verichtebenen alten Provingen mit eigenen Berfaffungen, bas Bergogthum Brabant mar bie vornehmfte Broving mit ber Sauptftabt Bruffel, ber Refibeng bes Stattbalters, bann folgte bie Graffchaft Flanbern, mobon ein Theil mallonifd. bie Graffdaften Bennegau und Damur, bie Bergogtbumer Gelbern, Limburg und Luremburg. Die Bevolferung mar feit ben Religionsfriegen im Begenfat gegen bas calviniftifde Sollanb ftrena fatholifc, ber bamalige erfte Beiftliche bes Lanbes, Carbinal von Frankenberg, Erzbifchof von Decheln, und ber papftliche Runtius Ronbabari beobachteten außerft machfam Jofephe Borgeben. nun biefer, anfange ebenfalle etwas vorfictig, erft 1786 Geminare in Lowen und Luxemburg eröffnen ließ, in welchen bie funftigen Beiftlichen unter ber Aufficht bes Staats, und nicht mehr ber Rirche, berangebilbet werben follten, blieben alle Schuler aus, bie Seminarien ftanben leer, ein von Joseph angestellter Profesior, Damens Stoger, murbe in Lomen misbanbelt, ber faiferliche Commiffar Leclerc verjagt. Sierauf befahl Jofeph bem Muntius, bie Rieberlande augenblicklich ju verlaffen, und bem Carbinal, nach Wien zu kommen und fich zu verantworten, benn von ihm ginge aller Wiberftand aus. Aber ber Wiberftand bebnte fich balb metter aus. 3m Januar 1787 bob Jofeph eigenmächtig bie alte Gintheilung ber Mieberlande auf und ichuf neue Gouvernements. Dagegen erhoben fich bie Stanbe von Brabant und verweigerten bie Steuern, am 27. April. Gin Gaifenfieber von Bent, ber bamale wegen grober Betrugerei bei Lieferungen vor Bericht fanb, follte auf bes Raifers Befehl nach Wien abgeführt werben, ba verlangte bas Bolf von Bruffel fturmijd, ber Berbrecher folle vor feinen natürlichen Richter in ben Nieberlanden gestellt werben und vor fein anderes Bericht, fammelte fich tumultugrifd und binberte bie Abführung bes Befangenen mit Gewalt, im Mai. Die Unruben bauerten fort und ber Statthalter glaubte nachgeben gu muffen.

Der gute Statthalter fah mohl ein, welche ungeheuren Dig-

griffe sein kaiserlicher Schwager beging, und hätte gern ben Frieden erhalten, aber er wurde zugleich mißbraucht von dem intriganten Erumpipen, der den Grafen Belgiojoso, den vom Kaiser eingesetzen Minister unter dem Statthalter, stürzen wollte, allen Haß der Miederländer auf diesen ablenkte und dem Statthalter selbst immer zur Nachgledigkeit rieth, auch da, wo daß kaiserliche Ansehen am meisten darunter leiden mußte. Im Volk aber begann der Brüffeler Abvokat van der Noot die geheime Fortseitung des Aufstandes zu übernehmen. Schon bildeten sich Bürgersoldaten und trug man die dreifardige Brabanter Kokarde. Wie die firchlichen Neuerungen, so wurden auch die gerichtlichen abgethan, die neuen von Joseph ernannten Nichter fortgesagt, die alten wieder eingesett, nicht blos in Bradant, sondern auch in den übrigen Provinzen, die sich Bradant anschlossen.

Damals wollten mehrere bentsche Fürsten in Mainz einen constanten Fürstentag (als Versammlung sämmtlicher Vertreter bes Fürstenbundes gegen Oesterreich) gegenüber dem Reichstag in Regensburg gründen; aber Friedrich Wilhelm II., dem dadurch bet der damaligen großen Aufregung gegen Joseph die Gegemonie in Deutschland zugefallen sehn würde, hatte doch noch zu viel Scheu vor dem alten heiligen Reiche und lehnte die Ehre, ein Gegenkaiser zu werden, ab. — Joseph war gerade in Cherson bei der Kaiserin von Rußland, als er die Nachrichten aus Prüssel ersuhr. Er entschloß sich zur Vorsicht, um wenigstens einstweilen die Ruhe in den Niederlanden zu erhalten, weil er den Türsenkrieg beginnen wollte. Er empsing daher die Abgeordneten der niederländischen Stände in Wien sehr gnädig und sagte ihnen zu, daß alles auf ben alten Kuß geseht werden sollte; nur die Steuern verlangte er und behielt sich wegen der Seminare noch seine Entschließung vor, um sein oberherrliches Ansehen zu wahren. Belgiojoso wurde entsernt. Nun sollte aber auch die Brabanter Kosarde abgelegt und das Bolt entwassnet werden. Dagegen sträubte es sich in Brüssel und der dort commandirende österreichische General Murran sab

"The last

fic genothigt, auf bas Bolt ichiegen zu laffen, am 20. October. Sierauf befahl Jofeph am 15. Januar 1788 bie beiben Geminare wieber zu eröffnen, obgleich er miffen tonnte, bag biefer Befehl ben Aufruhr nen entgunben murbe, und obgleich er fattfam fic batte vorftellen laffen muffen, wie ungerecht fein Berfahren fen, ba bie fatbolifde Briefteridaft ein unbezweifeltes Recht babe, in ftrengfatholifden Seminaren gebilbet zu werben und nicht in Anftalten, in benen von vorn berein alles auf Defatholifirung, bie beliebte Aufflarung, binauslief. Auch emporten fich bie Stubenten fogleich und mighanbelten einen ber jofephinifden Brofefforen, Leplat, ber ihnen gerabe in bie Banbe lief. Jofeph aber fchidte einen Civil- und einen Militargouverneur nach Bruffel, ben Grafen von Trautman &borf und ben General b'Alton, melde fein Unfeben aufrecht erhalten follten, ungludlichermeife fur ibn aber nicht einig, fonbern ftete verfcbiebener Unficht maren, ber erftere gur Milbe, ber anbere gur Strenge geneigt. Die Seminare murben eröffnet, aber es fant fich wieber fein einziger Stubent ein. Um 22. Januar tumultuirte bas immer unruhiger geworbene Bolf und b'Alton mußte wieber ichiegen laffen. Auch in anbern Stabten beging bas Bolt Exceffe und Trautmansborf fucte es mieber gu verfobnen burch Strafloserflarung aller berer, welche b'Alton arretiren ließ. Die Aufregung borte unter biefen Umftanben nicht auf und am 21. November verweigerte ber britte Stanb (bie Burgerlichen) bem Raifer icon wieber bie Steuern. Abel und Rlerus wollte fie bewilligen . ber Biberfpruch ber Burger aber vereitelte ibre Abfict.

Nun erft gerieth Joseph in Born, wiberrief alle seine frühern Concessionen, erkannte bie alte Berfassung selbft nicht mehr an und befahl im Januar 1789 bem Militärgouverneur, mit größter Strenge einzuschreiten, um seinem Willen Gehorsam zu verschaffen. Aber ber Kaiser war tief in ben Türkenkrieg verwickelt, d'Alton hatte viel zu wenig Truppen und Trautmansborf gab wieber in allem nach, woburch er Josephs Autorität vollends zerflörte, ohne

bie Gerzen zu versöhnen. Je schwächer sich ber Kaiser zeigte, je mehr feinen Drohungen bas furchtsame Berhalten seines Stattbalters Hohn sprach, um so weniger Umstände machten die emporten Niederländer. In demselben Jahre 1789 begann in Frankreich bie große Revolution ihre ersten Erschütterungen, mas auch die Aufregung in den benachbarten Niederlanden verstärfte. Räuberliche Banden beunruhigten die Grenzen und in den Städten wurde der Böbel immer wilder. Desterreichische Soldaten wurden nitschandelt. Als d'Alton 25 junge Leute in Brüssel, die eine Patrouille beleidigt hatten, vor ein Militärgericht stellen wollte, entriß sie ihm Trautmansborf, um sie vor das Civilgericht zu stellen, b. h. frei zu lassen.

Damals ging van ber Moot nach bent Saag und unterhanbelte bafelbft als "bevollmächtigter Agent bes Brabanter Bolfs" mit van be Spiegel, bem Grofpenfionar von Golland, bem er eine Berfchmelzung Belgiens mit Solland anbot, ber ihn aber zunächft an Bergberg, ben preugifchen Minifter, ben alten Tobfeinb Defterreichs, verwies. Ban ber Root ging nach Berlin und murbe von Bergberg enthufiaftifch empfangen. General von Schlieffen . breu-Bifder Bouverneur ber Feftung Wefel, murbe fogleich nach bem Bang gefdidt, um mit ber Pringeffin Erbstatthalterin Bilbelmine bas Weitere abzufarten. Diefe Dame intereffirte fich lebhaft fur bie belgifden Aufrührer, bie fofort auf bollanbifdem Boben gu Breba ein Revolutionscomité nieberfetten und Freiwillige marben. Bahrend bies alles von ber ftanblichen ober flerifalen Bartet aus an ben Grenzen veranftaltet murbe, bilbete fich im Innern ber Mieberlande eine neue Partei, an beren Spipe ber Abvofat Bond fant, meshalb fie bie Bondiften biegen. Gie maren in ber gebeimen Gefellicaft pro aris et focis organifirt, reine Demofraten, basfelbe, mas bie Jafobiner in Paris, meshalb fle auch ihre hoffnung nicht wie van ber Root auf Breugen, Solland und (Singland, fondern vielmehr auf bie Revolutionspartei in Frankreich fetten. Da fie aber noch zu ichmach maren . um in ben Rieberlanden felbst gegen die Desterreicher ben Kampf zu beginnen, festen fie ibr revolutionares Comite zu haffelt im Lüttichschen, von mobamals gerade ber Bischof vertrieben worden war, nieber und marben gleichfalls Freiwillige.

Breba batte mehr Mittel, beebalb jog von bier aus am 24. October 1789 bie erfte belgifche Revolutionsarmee, nicht viel über 3000 Mann ftart, unter bem General van ber Merfc niber bie Grenge, um bie Defterreicher aus ben Rieberlanden zu vertreiben. D'Alton ichidte ben General Schröber mit einem Corps gegen ibn aus, Schröber aber murbe burd Berrather irre geführt und verlor eine Ranone. Heberall zeigte fich Biberfpenftigfeit unter ben Truppen felbft. In allen großen Stabten Flanberns murben bie fleinen öfterreichifden Befatungen verjagt. Der Gtattbalter Bergog Albrecht, ber bis babin ausgehalten, glaubte fich nicht mehr ficher und flob, im November. Am 10. Dezember beftanb b'Alton noch einen harten Rampf in Bruffel und ließ obne Schonung unter bas Bolf ichiefen, ba er aber ju wenig Truppen batte, inbem 500 Mann feines Corps zum Bolf übergingen, fab er fich genothigt, um freien Abgug zu capituliren und am 14. bielt van ber Merich feinen Triumpheinzug in Bruffel. Stanbe traten gufammen und befdworen icon am 31. Dezember bie neue Berfaffung ber untrten belgifden Brovingen, im Sinne bes Brebaer Comité ober ber flerifalen und alten Stanbevartet und nach Befeitigung ber bemofratifden Borfclage Bonds; van ber Merich aber brachte feine Armee rafch auf 30,000 Mann. Die Defferreicher befagen nichts mehr in ben Nieberlanben, außer bie Feftung Luxemburg, welche General Bender noch behauptete.

Im höchften Grade unzufrieden über ben Undank, mit bem ber Kaifer ihre heroische Aufopferung für feine Mutter im Jahre 1741 vergeffen hatte, über die verhaßten josephinischen Neuerungen und über ben erfolglosen Türkenkrieg, der so viel Opfer koftete, wurden die Ungarn durch das Beispiel der Niederländer angeseurt, auch ihrerseits dem franken, todtmatten Kaifer zuzu-

feten. Das Bolt in Ungarn plunberte aus hungerenoth faiferlice Magazine, eine Deputation ebler Ungarn ging nach Bien und machte bem Ratfer bie ernfteften Borftellungen. Das Goredlichfte fur ihn war aber in jener Beit bie brobenbe Erhebung Breugens. Nachbem biefe Macht nur allzulange gezaubert batte. um Schweben und bie Turfet gegen Rugland ju unterftugen, ließ fie burch ben preugifden Gefanbten von Buchbolg in Barfchau im Laufe bes Jahres 1789 machtig gegen Rufland operiren. Dem Ronige Stanislaus murbe fraftige Gulfe gegen Rugland angeboten, bie volnifden Batrioten murben ermachtigt, eine Revifion ber Werfaffung vorzunehmen und bie Entfernung ber ruffifchen Truppen aus Bolen, wo fie bequeme Magazine anlegten, zu forbern. 31. Januar 1790 aber folog Konig Friedrich Wilhelm II. von Preugen ein feierliches Bunbnig mit bem Gultan ab und ließ eine Armee an bie öfterreichifche und polnifche Grenze ruden. Das anberte bie gange Sachlage. Potemfin fonnte fortan nur noch befenfiv in ber Molbau verfahren und mußte ben Rern feines Seeres zur Beobachtung Bolens verwenden, und auch Jofeph tonnte in ber Ballachei und an ber ferbifden Grenze nur noch vertheibigungsweife Rrieg führen und mußte ichnell eine Urmee nach Böhmen merfen.

Die Gefahr, in einen neuen Krieg mit Breugen verwickelt zu werben, bas geringe Bertrauen zu bem eigennühigen und hoffartigen rufsischen Allitren, ber Abfall ber Nieberlanbe, bie Forberungen ber Ungarn, bie Gährung in allen Provinzen, bie Mißfimmung ber Armee, ber ringsum lauernbe Aufruhr wirkten so überwältigend auf bas Gemüth bes franken Kaifers, daß er, in völlige Muthlosigkeit versinkend, alles bewilligte, was man von ihm verlangte, und seine Reformen eben so kleinmüthig wieder zurudenahm, als er sie prahlerisch verkündigt hatte. Bor allem beruhigte er die Ungarn durch ein merkwürdiges Manifest, welches die vollkomemene Herstellung alles Alten, auch ber alten Mißbräuche verkünbete. In gleicher Weise tröstete er die Tiroler. Aber er konnte-

es nicht aushalten, so ohnmächtig nachgeben zu muffen. Sein ben war gebrochen. Sein Stolz überlebte ben Schimpf nicht, alle feine großartigen Plane für die Menschheit vereitelt zu feben. "Ihfterbe," rief er, "ich mußte von Holz fehn, wenn ich nicht fturbe." Ilnb so starb er wirklich am 20. Februar 1790.

Da er feine Rinber binterließ, folgte ibm fein Bruber pot Toscang ale Leopolb II. nad. Diefer gurft, welcher felbft mit Tofeph in Reformen gewetteifert batte, mar burd bas Unglud feines Brubere binlanglich gewitigt und beeilte fic, burch fon gefehte Conceffionen im Innern ber Monarchie bie Rube beriuftellen und auch von ber verfehrten Bolitif Josephe, namentlich in Bezug auf bie Ruffenfreundlichfeit abzugeben. Da er nur zwei Sabre regierte und beffanbig von Sorgen umbrangt mar, madit es ibm große Ehre, bag er boch besonnen genug blieb, um bei ber Mieberberftellung ber alten vorjofephinifchen Buftanbe boch im Gingelnen viel Gutes von ben Reformen Jofephe beigubebalten, namentlich bie Erleichterung ber bobmifchen Bauern binfictlich ibret Grunblaften, bie Milberung ber harten Criminalgefete, bie Bflege ber Schulen ac. Dagegen führte er eine bieber unbefannte Strenge ber Bolizei und inebefonbere zum erftenmale bie gebeime Boligi ein, in ber guten Abficht, im Stillen Bofes zu verhuten, und im Begenfat gegen bie allzu fermenbe Regierungeweise Jofephs. überall bie Buftimmung ber Stanbe ju erlangen, hielt er in Uns garn, Bohmen, Siebenburgen, Defterreich , Tirol ac. Lanbtage ab. Toscana gab er feinem zweitgeborenen Cohne Ferbinand.

In wenig Wochen war ganz Defterreich beruhigt und mit felnem Raifer wieder einverftanden. Nur die Niederlande beharrten in ihrem Trope. Leopold bot ihnen Verföhnung an, ba fle fit aber burch die hoffnung auf preußischen Schut bethören ließen, in ihrem Wiberstande zu beharren, wartete Leopold mit vieler Ruhe und Klugheit, bis er sich mit Preußen verftändigt haben wurde, um dann erst sich in Frankfurt zum Kaiser krönen zu laffen und

bie Dieberlanbe ju unterwerfen.

Bor allem mußte er mit ben Turfen abgefunden fenn. Der Surfenfrieg murbe im Sabre 1790 nur noch labm fortgeführt. Die Defterreicher unter Bring Coburg nahmen Orfowa und folugen einige Angriffe ber Turten an ber ferbifchen und crogtifchen Grenze gurud. Dann eroberten fie noch Glurgewo in ber Ballachei, und ihr General Clerfait folug ein turfifches Corps bet Calafat, gegenüber von Wibbin. - Die Ruffen zeigten etwas mehr Energie. Botemfin beobachtete gwar nur Bolen, aber Bibitof operirte mit Glud gegen bie Sataren und Ifcherkeffen und folug ben Serasfier Battal Bafca am Ruban am 11. Dct., und eroberte fpater Anapa, mabrent ber ruffifche Abmiral Uticatof eine turfifche Klotte auf bem ichwarzen Meere gerftorte. Dagegen unterlag wieber eine ruffifche Rlotte ben Turten im Urchivel bei ber Infel Unbros. Run aber murbe vermittelt. Cobald Raifer Jojeph bie Augen zugebruckt batte, trachtete Leopold von bem Bunbnig mit Rufland lodzufommen, und anderte bamit bie gange Front feiner Bolitif. Sobalb Defferreich nicht mehr zu Rugland hielt, tonnte fich Breufen mit ibm ausfohnen. Die Unterhandlungen gwifchen ben beiben Großmachten murben gu Reichenbach eröffnet. Bergberg gab fich alle erbentliche Muhe, feinen Ronig im alten Sag gegen Defterreich zu beftarten, aber Bifchofemerber trug mit ber entgegengefesten, offenbar vernünftigeren Bolitit ben Sica bavon. Defterreich und Preugen reichten fich bie Sand ber Berfohnung am 27. Juni 1790 in bem Bertrage von Reichenbach, in welchem Defterreich fich verpflichtete, ben Turfen alles, mas es erobert batte, gurudgugeben und in Berbindung mit Breugen auch Rugland gu amingen, baffelbe gu thun und auch feine turfifden Eroberungen wieber fahren zu laffen.

Das war burchaus nicht nach Potemfins Geschmack, welcher vielmehr ben Krieg mit allem Feuer erneuerte. Er befahl im Winter bem wilben Suwarow, die starke Festung Ismasil zu stürmen, und zwar "binnen brei Tagen". Suwarow vollzog ben Befehl, verlor beim Sturme 15,000 Mann, ließ aber auch alle Einwohner,

35,000 Menschen, über bie Klinge springen, am 22. Dez. 1790. Im solgenden Jahre nahm Fürst Galiczin Matschin an der Donau. Der Großvezler Jussuf rückte mit Heeresmacht heran, um diesen Punkt wiederzuerobern, aber General Rutusow schlug seinen Bortrapp bei Babadagh und General Repnin ihn selbst in einer blutigen Schlacht bei Natschin am 10. Juli 1791. Allein Fürst Botemkin erkrankte am Fieder und starb, erst 55 Jahre alt, auf einem Landhause bei Jassy, am 15. Oct., nachdem er noch unmittelbar vorher wie ein Bielfraß gegessen hatte. Er hinterließ 52 Millionen Rubel,\*) der alten Kaiserin aber war er beinahe unersetzlich. Zeht erst, da sie ihn nicht mehr hatte, bequemte sie sich, den österreichisch-preußischen Forderungen nachzugeben, und die Türken betamen Rube. Zu Szistow am 4. Aug. 1791 schloß Desterreich, zu Zassy am 9. Jan. 1792 auch Rußland mit ihnen Frieden, und letzteres behielt nur Oczasow.

Nach feiner Aussohnung mit Breugen murbe Leopold II. ohne Anftand in Frankfurt a. D. jum Raifer gemahlt und bafelbft am 9. Oct. 1790 feierlich gekrönt. Gben fo ruhig konnte er jest bie

Bacification ber Mieberlande vornehmen.

Schon gleich nach seinem Regierungsantritt hatte Leopold ben Niederlanden nicht nur die Wiederherstellung aller ihrer alten Rechte, sondern auch noch mehr Vorrechte angeboten, z. B. es sollte nie ein Ausländer Gouverneur werden, die niederländischen Truppen sollten nie außerhalb der Niederlande verwendet werden zc. Aber die Stände schlugen diese annehmlichen Anträge aus, weil van der Noot sich zu tief in die preußische Politis verstrickt und biese sich damals noch nicht mit der österreichischen ausgeglichen hatte. Auch hatte die Unabhängigkeit erkämpst zu haben, für viele Niederländer einen Reix, wie für die Nordamerikaner.

<sup>\*)</sup> Als ihm Jemand einmal vorschlug, er solle sich eine große Bibliothet einrichten lassen, führte er ihn in ein Zimmer mit lauter Kächern und Kapseln, die mit Banknoten vollgepfropft waren und sagte: bas ist meine Bibliothek!



Der Einfluß Preußens gibt sich in ber Ernennung bes preußischen Generals von Schönfelb zum Generalissimus ber belgischen Armee zu erkennen. Ban ber Noot stellte biesen neuen Felbherrn bem van ber Mersch gegenüber, welcher sich zu ben Bondisten neigte. Doch konnte Belgien von ber befreunbeten Diplomatie nicht mehr als ben am 9. Jan. 1790 zu Berlin zwischen Preußen, Hols land und England abgeschlossenen Bertrag erlangen, nach welchem sich biese Mächte zwar verpsichteten, die Stände ber vereinigten niederländischen Provinzen in ihren alten Privilegien zu schügen, nicht aber ihre Unabhängigkeit anzuerkennen, falls ber Kaiser selbst ihnen biese Privilegien zurückgäbe. Sollte aber ber Kaiser selbst ihnen biese Privilegien zurückgäbe. Sollte aber ber Kaiser bas letzter nicht thun und sie völlig unterjochen wollen, alsbann würben sie bie Unabhängigkeit der Niederlande vielleicht, b. h. wenn ihnen beren neue Staatsform convenirte, anerkennen.

Babrend biefer Ungewißbeit ber Dinge fielen bie Anbanger van ber Roots und Bonds in Bruffel über einanber ber. Um 9. Marg gerieth ber erftere unter bie Freiwilligen bes letteren und rettete taum fein Leben, inbem er ihnen alles bewilligte, aber am 16. hatte er feinen eigenen Unbang bewaffnet, und Bond und fein Parteiganger Waltiere mußten fluchten. Damale erflarte fich van ber Merfc in Ramur mit allen feinen Offizieren gegen ben Congreß und machte Diene, fich jum Dictator aufzuwerfen, zeigte fich aber feig, ale Schonfelb rafc am 6. April por Mamur rudte. Bwar jog ibm Merfc entgegen, und zwei fleine Revolutionsarmeen ftanben fich in Schlachtorbnung gegenüber. Dach einigen Unterhandlungen aber gab van ber Merich nach und gog mit Schonfelb vereint wieber in Namur ein, wo bas Bolf gegen bie Bondiften aufftand und er fich nur retten fonnte, inbem er nach Bruffel ging, um bem Congreß Rechenschaft abzulegen. Diefer aber ließ ibn verhaften und in ber Citabelle von Untwerpen ichlecht behanbeln, fo bag er ben Defterreichern erft feine Befreiung verbantte.

Unterbeg ftand Leopold II. bereits mit Breugen in Unterhands lung und ichidte Truppen nach Luxemburg, von wo aus Benber

bereits im Mat 15,000 Mann gegen Ramur vorruden Iteg. Coon felb erlitt am 24. Dat in ber Mabe biefer Stabt eine Rieberlage bie Defterreider zauberten aber noch, ebe fie weiter porrudten weil fie noch nicht gablreich genug maren und bas Ergebnig bet Reidenbader Congreffes abwarteten. Leopold boffte, wenn bet Congreg in Bruffel erft überzeugt fenn merbe, bag er auf Bulk pon Breufen vergeblich marte, merbe fich berfelbe unterwerfen und Blutveralefien vermieben werben. Aber ber Congreg befant fic bei aller Genelatbeit gum Rachgeben unter bem Drud bes Bobele von Bruffel, ber bie Berfammlung wie gefangen hielt und in mabnfinniger Buth fein Machgeben bulbete, indem er ohne Smeifel von ber Revolutionspartel in Frankreich aufgebest mar. In Baris verbanbelte man bamale lebhaft über bie Dieberlanbe, aber not berrichte bie gemäßigte conflitutionelle Bartet, und bie Demofraten ober Safobiner tonnten einen Rrieg fur bie Belgier gegen Defferreich noch nicht burchfeten. Leopold martete mit fluger Lanamuth bis in ben Berbft. Der Congreß fuchte ben letten Rath bei Bolland, biefer aber ging babin, er folle nachgeben. Da am 21. Rovember proclamirte ber Congreg in feiner booften Roth ben jungen Erzbergog Rarl, zweiten Gobn bes Raifers, jum Erbgrogbergog ber Rieberlande, nicht etwa in ber Meinung, ber Raifer merbe fic biefe Wahl gefallen laffen, fonbern einzig in ber Soffnung, ber Bobel merbe fic bamit, weil boch wenigstens bie Gelbftanbiafeit ber Mieberlande gewahrt morben fen, beruhigen. Es fam ber Debrbeit ber Congregmitglieber einzig nur noch barauf an, bem Bobel ju entrinnen und mit beiler Saut bavon ju fommen.

Jest erst ruckte Marschall Benber mit bem öfterreichischen Geere vor. Schönfelb hatte ohnehin nach bem Congres von Reichenbach seine Rolle ausgespielt, half zögern, so lange er konnte, und löste endlich seine Aruppen auf. Ein anderes kleines Nevolutionspheer unter bem Engländer Köhler floh nach Bruffel, wo es mit bem Bobel vermischt zu plündern anfing, mahrend van ber Noot und Cupen entstohen, am 1. Dez. Alle Ordnung hörte auf, bis

am 12. Benber ben neu ernannten Statthalter bes Raifers, Grafen Mercy b'Argenteau, in Bruffel einführte. Damit murbe alles wiesber auf ben alten Bug gestellt, wie por Joseph.

Allein bie Unruhen hörten bamit noch nicht auf. Noch unter ben Augen ber öfterreichischen Besatung wagten bie Vonckisten in Brüffel, indem sie sich für eifrige Legitimisten ausgaben, Straßen-auflause gegen die klerikale Partei, am 2. Juni 1791. Die Stände von Brabant weigerten noch einmal die Subsidien und unterstützten die gestückteten Patrioten. Ein Charost Graf von Bethune gab sich für einen Nachkommen der alten Grafen von Flandern aus und fand unter dem aufgeregten Volk einigen Anhang. In der Nacht auf den 16. Jan. 1792 war ein allgemeiner Aufstandin Brüffel, Mord des Gouverneurs zo. angezeddelt, wurde aber verhütet. Von Frankreich her wurde das Volk unaufhörlich ershipt und in dem Maaß, wie dort die revolutionäre Fluth anwuchs, auch die österreichische Gerrschaft in den Niederlanden immer niehr bedrobt.

Eine kleine Episobe bilbeten bie Hänbel in Lüttich. hier hatten sich die Landstände gegen den Kürstbischof Constantin Franz empört, weil er die reichen Einkünfte der Spielhölle, die er in dem Bade Spaa hatte errichten lassen (ein Bischof!), für sich allein behielt. Nach langen händeln und vergeblichen Beschwerden beim Reichskammergericht erhob sich das Volk am 17. August und jagte den Bischof bavon. Nun dauerte es wieder lange, die von Reichswegen preußische Truppen die Execution in Lüttich vollziehen solleten. Preußen schonte aber die Stadt, weil der Bischof wirklich im Unrecht war, und zog seine Truppen zurück. Leopold II. schickte nun Desterreicher, welche die Ordnung herstellten.

Nach ber völligen Beruhigung feiner Länder blieb tem Kaifer Leopold nur noch eine schwere Sorge, die in Frankreich begonnene Mevolution, beren Flamme er, im Gegensatz gegen viele unbesonnene Fanatiker, mit großer Vorsicht behandelte. Nachdem er sich aber

faum in biefer neuen Angelegenheit mit Preugen (7. Febr.) ver- ftanbigt batte, ereilte ibn ber Tob am 1. Marg 1792.

Er war ein feiner Ropf, weit ruhiger als fein Bruber und nur flurmisch in ber Sinnlichkeit, bie ihn vor ber Zeit erschopfte. Er liebte bas Schone wie im Leben, so auch im Bilbe, und erwarb sich großes Verbienst um bie wundervollen Gemalbesammungen in seiner ersten haupistabt Florenz.

## Behntes Buch.

## Guftav III.

Wie Joseph II. und Ludwig XVI., so ftrebte auch König Guftav III. von Schweben bem großen Friedrich nach, um so mehr, als er ber Sohn seiner Schwester Louise Ulrike war. Che wir jedoch das Leben dieses interessanten Schwebenkönigs aussührlich schildern, mussen wir die Geschichte Skandinaviens seit der Mitte bes vorigen Jahrhunderts überhaupt betrachten.

In Danemark regierte seit 1746 Friedrich V., ein wohls wollender gurft, bem ber Sannoveraner v. Bernstorff als Misnifter zur Seite stand. Seine friedliche Regierung murbe nur einsmal allarmirt, als Beter III. ben russischen Ihron bestiegen hatte. Dieser nämlich, geboren als herzog von holftein-Gottorp und sein Lebenlang mehr an holstein hängend, als an seinem neuen Baterlande Russland, empörte sich mit Recht gegen den Raub, welschen nach Karls XII. Tode die von Russland geleitete Diplomatie an dem holsteiner hause begangen hatte, indem sein Bater, herzog Karl Friedrich von holstein und Schleswig, Sohn der alteren Schwester des kinderlosen Karls XII., den schwedischen Ihren hätte

Manager 1

erben follen, aber gurudgefest wurde und auch noch Soblesmig an Danemart abtreten mußte. Sobalb nun Beter III. ruffifder Raifer geworben mar, foidte er auch foon eine Flotte und eine Landarmee gegen Danemart, um ibm Schleswig wieber zu entreifen, an nicht geringer Berlegenheit Friedrichs bes Großen, ber es mit Beter nicht verberben, aber auch in biefer Cache nicht mit ibm Sant in Sand geben wollte. Die Danen rufteten fich auch ibretfeite und ichidten 40,000 Dann unter bem frangofifden General St. Germain nad Dedlenburg ben Ruffen entgegen, 1762. Allein es fam nicht jum Rriege, weil Beter III. ermorbet wurde, und feine Nachfolgerin, Ratharina II., traf ein freundliches Uebereinfommen, in welchem fie, icheinbar großmutbig, auf bie Unfprude ibres Bemable verzichtete und bie Intereffen Danemarte und Solfteine zu beren beiberfeitigem Bortbeil ausglich, aber wieber auf Roften bes beutiden Reichs, welches, wie immer, bem Frevel ber rufflichen, wie ber frangofifchen Diplomatie gebulbig gufab und einen Raub nach bem anbern am Reich begeben lieg. Raum mar Lothringen vom beutiden Reich binmeg ju Franfreid binuber unb Schleswig auf ruffifden Antrieb gu Danemart hinüber biplomatifirt worben, fo biplomatifirte Rufland jest auch noch Solftein gu Danemart. Auf Ratharina's Bunich nämlich, ber ein Befehl mar, opferte bas banifche Ronigshaus fein geographifch von Danemart aetrenntes Stammlanb, bas Bergogthum Dibenburg, auf, trat es an bie Bergoge von Solftein ab und ichlug bafur Solftein gu Das Blieb nun auch Solftein noch im beutichen Reichsverbanbe, fo verftand es fich boch von felbit, bag es banifchem Intereffe und nicht mehr beutichem bienen mußte. Das neue Arrangement, meldes erft nach Friedrichs V. Tobe am 22. April 1767 ju Stanbe fam, mar alfo bem beutiden Reiche- und Nationalintereffe verberblich. Olbenburg fam an Friedrich Auguft, Befdwifterfind Carl Friedrichs (ber Betere III. Bater gemefen mar). 36m folgte 1785 fein Gobn Beter, ber aber regierungeunfabig

wurde \*) und fur ben fein Better Beter (beffen Bater ein jungerer Bruber feines Batere mar) eintrat.

Friedrich V. ftarb bereits 1766 und hinterließ von gmei Bemablinnen zwei Gobne. Seine erfte Gemablin, Louife, Tochter Beorgs I. von England, hatte ihm feinen erftgeborenen Cohn und Rachfolger Chriftian VII. geboren, melder bei bes Batere Tobe erft fiebengebn Jahre alt und von ber Ratur giemlich vernachtaffigt, geiftlos und findifc mar. Geine zweite Gemablin, Juliane von Braunschmeig, hatte ihm noch einen jungeren Sohn Friedrich geboren, welcher beffer organifirt war, baber fie lebhaft bebauerte, bag er bem alteren Bruber weichen mußte und nicht ftatt feiner zum Throne berufen wurbe.

Der junge Ronig nahm eine noch jungere Gemablin, bie erft fechezehnjährige Raroline Mathilbe, Schwefter George, III. von England, lebte jeboch nicht gludlich mit ihr, ba er ihrem Bergen nicht genügte und fich unwurdigen Bergnugungen überließ, ju benen ibn fein Gunftling, Graf Solt, verleitete. 3m Jahre 1768 machte ber Ronig eine Bergnugungereife nach Italien und nahm ale Reifeargt ben jungen Struenfee mit, Gobn eines aus Salle in Sachfen nach Altona berufenen Beiftlichen, melder bafelbft Generalfuperintenbent geworben mar. Diefer junge Leibargt mar lebhaften Beiftes, mußte bie Buneigung bes Ronigs ju geminnen und blieb nad feiner Rudfebr ale Leibargt am Bofe gu Rovenbagen.

<sup>\*)</sup> Diefer junge Berr war burch bie Schlage, Die ihm fein Bater gab, und burch einen finftern Sofmeifter melancholifch geworben. Der berühmte Berter murbe auch eine Beit lang fein Rubrer, tonnte ibn aber nicht mehr beilen. Ale er eine Darmftabter Bringeffin heirathen follte , lief er von feinem vaterlichen Schloffe ju Gutin fort. Dan begutigte ihn wieber und brachte ibn gludlich nach Darmftadt. Aber auch von bier lief er am Bochzeitstage bavon, wurde auf der Strafe gesunden und weggebracht. Un bie Seirath war nicht mehr zu benten, aber auch nicht mehr an die Regierung. Er lebte noch bie 1823 gurudgezogen auf bem Schloffe Bloen, friedlich beidaftigt mit Lefen, Beidnen und Dufit.

überließ fich ber Ronig wieber ber Berführung bes roben Soll, blieb jeboch feinem Argt gewogen, und ba Struenfee ben frankelnben Gobn bes foniglichen Chepaars zu beilen berufen murbe und an beffen Bett mit ber jungen Ronigin taglich gufammentraf, fonnte ber letteren nicht entgeben, mas fur ein iconer und ftattlicher Mann er fen. Benug, bie Ronigin und ber Leibargt murben vertraut und nahmen fich ohne 3meifel Anfangs in aller Unfculb vor, ben Ronig von feinem ichlechten Umgang abzugieben. mar aber Solf ein Berfzeug bes Abels, welcher bie Unfahigfeit bes Ronigs in Danemart gang eben fo ausbeuten wollte, wie basfelbe bamals in Schweben gefcab. Die Ronigin Raroline Dathilbe und Struenfee murben baber noch einen Schritt weiter geführt und fannen barauf, ber monarchifden Gewalt gegenüber ber griftofratifden ibr Recht zu verschaffen, und zwar gum Beften bes Bolfes. Man muß ihnen bie Berechtigfeit wiberfahren laffen, baß fle es mohl meinten, bag fie fich im Geift ber bamaligen Beit fogar einer tugenbhaften Schwarmerei bingaben und fich bamit über bie Sittlichfeit bes perfonlichen Berhaltniffes, in welches fie gu einander getreten maren, felber taufchten. Gie mußten fich als eble Seelen über ben Gemeinheiten eines Solf erhaben und glaubten ber engherzigen und argliftigen Ariftofratie gegenüber groß. bergig fur bas mabre Bobl bes Bolfes zu tampfen. Die Ronigin liebte, fich ale Amazone zu Bferbe zu zeigen, zuweilen fogar in mannlider Tradt.

Da sich Struensee die Liebe bes Königs zu erhalten verftand, wurde er erft Etaterath, bann Cabineterath und wohnte ben Sigungen an, in benen die Reglerungsgeschäfte berathen wurden. Sobalb er aber Einsuß genug auf ben König gewonnen hatte, bestimmte er benselben, ben allgemein geachteten Bernstorff zu entlassen, weil berselbe im Namen ber Aristokratte regiere und ben König nicht genug selbst regteren lasse, 1770. Auch holk wurde entfernt und burch ben unbedeutenben Brandt erset, ber es übernahm, im Interesse Struensee's bes Königs geistlose Beschäftigungen zu leiten.

Die Entfernung Bernstorss war unklug und wurde bem jungen Reformator Dänemarks gerade von benen zum Vorwurf gemacht, beren Sympathien zu gewinnen ihm am nächsten lag und am leichtesten hätte werden können, wenn er nicht grenzenloß leichtsinnig und unvorsichtig gewesen wäre. Wahrscheinlich sah er in Bernstorss einen zu ernsten Cenfor, mit dem er sich nie in Bezug auf seine Stellung zur Königin hätte verständigen können. Zum Uebersstuß fam er in Händel mit dem russischen Silosofof, der in Kopenhagen den Meister spielte. Der schöne Struensee, den vor der Königin schon andere Damen geliebt hatten, wurde des brutalen Russen glücklicher Nebenbuhler, wofür ihn dieser einmal öffentlich anspie. Seitdem waren sie unversöhnliche Feinde, und der Russe arbeitete heimlich an Struensee's Verderben. Daß ein russischer Gesandter wegen öffentlicher Anspeiung des einflußreichsten Rathes der Krone in Dänemark hätte ausgewiesen werden können, davon war in jenem Jahrhundert nicht die Rede.

3m September 1770, unmittelbar nach Bernftorffe Entfernung, begann Struenfee vom Cabinet bes Ronigs aus feine Reformen, welche alle von ber Borausfegung ausgingen, ber Ronig allein regiere und gebe Befete, fein Wille allein habe in allen banifden Dingen zu enticheiben. Er nahm fich babei ohne Bmeifel Friedrich ben Großen gum Dufter und glaubte bie alten Digbrauche burch ein vernünftiges Regierungefuftem gum Beften bes Bolfes zu verbrangen. Gein Berbienft babei ift unbeftreit= bar. Er befreite ben Bauernftanb von ben Bebrudungen bed Abele, bie ibm nach und nach auferlegt worben maren, und brachte bie bauerlichen Frohnen und Abgaben auf ihr urfprungliches rechtliches Maag gurud. Er befreite ben Burgerftanb eben fo von bem Drud ber in allen ftabtifchen Memtern forterbenben Familienoligarchie, und er befreite bie Breffe, bamit bas Bolt feine Rlagen und Befdmerben vorbringen fonne. Er befreite ferner ben Sof von ber Ueberlaft ber Chargen, bie fich ber Abel ausschlieflich vorbehalten batte. Er praanifirte bie Gerichte neu und fleuerte bem Unmefen,

welches bisher ben Abel auch vor bem Gefet bevorzugt und bemfelben namentlich bas Schulbenmachen erleichtert hatte. Allein Struensee beging auch Febler. Indem er alles eigenmächtig und allein verfügte, ohne Zemand zu fragen, beleidigte er bas constitutionelle Gefühl, welches, allen Ständen inwohnend, des Bolfes Schickfal nicht durch Machtbefehle, sondern durch Bertrag bestimmt wissen will. Indem er seine Decrete in deutscher Sprache bekannt machte, beleidigte er bas banische Nationalgefühl. Indem er mit einem Federstrich alle Zünfte und Innungen aufhob, zerstörte er den naturwüchsigen bürgerlichen Organismus, und indem er eine Anzahl bisher guttiger lutberischer Feiertage abschaffte, beleidigte er auch das religiöse Gefübl.

Er machte fich nun baburd ungablbare Feinbe, mabrent et burch bie breifte Bertraulichfeit mit ber Ronigin und burch bie Citelfeit, bie ibn bewog, fich und auch feinen Freund Brandt in ben Grafenftand erheben ju laffen, ben Mimbas bes uneigennutigen, ftrengsittlichen und ftoifchen Reformatore verlor. Dennoch murbe er fich langer behauptet baben, wenn er nicht eine unbegreifliche Feigheit verrathen batte. 3m Geptember 1771 tumultuirten 300 Matrojen, weil man ihnen bie Bewilligung gemiffer Forberungen verweigert hatte, und biefer unbebeutenbe Berm foredte Struenfee bermagen, bag er mit bem gangen Sofe bavonfloh und ben Datrofen alles zufagte, mas fie verlangten. Benige Tage fpater benahm er fich gang eben fo fraftlos bei einem Tumult ber Geitenweber. Mun fannte man ibn und genirte fic nicht mehr. 2118 er im De= gember bie unglaubliche Unvorsichtigfeit beging, bie folge Leibgarbe gu Pferbe nicht etwa gu verabicbieben, fonbern unter bie gemeinen Reiterregimenter unterzusteden, emporte fich biefelbe, und anftatt fte mittelft ber treuen Regimenter, bie in Ropenhagen lagen, umgingeln und verhaften zu laffen, gab er ihr in allem nach, behielt fie bei und machte ihr noch bagu anfehnliche Befchente.

Best beichloffen feine Beinbe, ihn zu verberben, benn jest fürchteten fie ibn nicht mehr. Man verschwor fich formlich gegen

ihn und zwar im Balaft ber verwittweten Konigin Juliane, melde otefen Unlag gerne ergriff, um wo moglich ihren Gohn Friedrich 36r Sauptagent mar ber Ctaterath Gulbberg. -emporzubringen. ein Frommler, ebemale Canbibat ber Theologie, ber alles beimlich untermubite. Den offenen Aufrahr aber zu leiten übernabm Rangau-Afdenberg, ein ehemaliger Freund Struenfee's, aber voller Soulben, melde Struenfee nicht fur ibn bezahlen wollte, mefibalb er beffen Reind murbe, bann General Gidftebt und Dberft Roller-Banner, welcher bie Truppen bearbeitete. Alles war mobl vorbereitet; Struenfee, ber fich leicht batte retten fonnen, abnte nichts. In ber Nacht auf ben 17. Jan. 1772 beriefen bie Berichworenen alle Offiziere aufammen und erflarten ibnen auf Befehl ber Ronigin Juliane und bes Bringen Friedrich, es fen abfolut nothmendig, ben Ronig bem Einfluß Struenfee's und Brandte zu entzieben. Die icon inftruirten Offiziere ftimmten gu. Die Berhaftung Struenfee's und Branbts ward fogleich und ohne Wiberftand vorgenommen und am anbern Morgen murbe ber arme Ronig aus bem Solaf gewedt und geamungen, ju unterfdreiben, mas man ibm porlegte, unter anberm auch einen Berhaftsbefehl gegen feine eigene Bemablin.

g:

18

ø

ğ

ê

į

9

Die ungludliche Raroline Mathilbe murbe eingeferfert und icarf inquirirt. Dhne alle Schonung beschulbigte man fie, mit Struenfee bie Che gebrochen zu baben. Gie leugnete auf's be-Mun bewog man aber Struenfee felbft, fen es burch bie Angst vor ber Folter, fen es burch bie Borfpiegelung, als werbe baburch fein Schidfal und bas ber Ronigin erleichtert merben, auf bie lettere auszusagen, und als fie abermals entruftet proteffirte, mar er niebertrachtig genug, feine Musfagen gu mieberbolen, naber zu erörtern und bas Brotocoll zu unterfchreiben. Go wird allgemein angenommen, es mare jeboch möglich, bag biefe Urfunde von feinen Geinden verfalfct und ihm nur untergefchoben worben mare, wenigstens ftraubt fic bie Feber bes Befdichtidreibers, an ben Berrath zu glauben, ben Struenfee an feiner Boblthaterin follte begangen haben. Das Urtheil über ihn und Brandt lautete auf Enthauptung nach vorheriger Abhauung ber rechten hand und wurde zu Kopenhagen vollzogen am 28. April 1772. Die Königin wurde von ihrem Gemahl geschieben und bann nach Celle im Churfürstenthum hannover gebracht, wo sie in tiefer Zurückgezogenheit nun als Wohlthäterin ber Armen bis zum Jahre 1775 lebte.

Der völlig fimpelhaft geworbene Konig ließ alles gefcheben, mas bie flegreiche Bartet wollte. Bulbberg murbe in ben Abelftanb erhoben und berief ben Deffen bes fruberen Bernftorff, ber fich fpater eben fo auszeichnen follte, wie ber Dheim, in's Mini-Diefer jungere Beter Unbreas von Bernftorff lenfte gludlich bas banifde Staateruber mit großem Gefdid. Das Anfeben, welches er fich erwarb, argerte Gulbberg und bie verwittmete Ronigin Juliane verlor bie hoffnung, ibren Cobn Friedrich, ber übrigens gleich feinem alteren Bruber, bem regierenben Ronig, febr ichmach mar, auf ben Thron zu bringen. In ihrem Intereffe magte baber Gulbberg einen Staatoftreid, vertrieb Bernftorff und machte fich felbft zum erften Minifter und Reichbregen= ten, in ber ausbrudlichen Abficht, Julianens Cobn auf ben Thron au bringen. Aber Rarolinens bisber ganglich gurudgefetter, von feinem blobfinnigen Bater nicht geschütter Cobn, Friebrich, ben man wenig fürchtete, wurde ploplich ber berrichenben Bartei verberblich, benn, obgleich erft 16 Jahre alt, machte er, unterftust von maderen Mannern ber Bernftorffifden Bartet icon nach gebn Tagen ber Gulbberg'ichen Regenticaft ein Enbe, inbem er fich am 14. April 1784 ale rechtmäßigen Erben ber banifden Rrone proflamiren ließ und allgemeine Anerkennung fanb. Gulbberg murbe abgefest, aber nicht beftraft. Bernftorff febrte gurud, um Danemart ferner mit großem Berftanbe ju regieren, mabrent ber Ronig, ber bis 1808 lebte, und ber Rronpring ibn gemabren liegen.

Wir geben nun zu Schweben über. hier regierte nach Rarls XU. Tob beffen Schwager, Friebrich von heffen, bis

1751, bann tam Ubolf Friebrich von Bolftein-Gottory burch bie llebereinfunft, welche G. 72 erortert ift, auf ben ichmebifchen Thron. Die eigentliche Bemalt aber mar bei ben Reichsftan= ben, melde fich in vier Curien theilten: Abel, (lutberifde) Beiftlichfeit, Burger und Bauern. Unter biefen hatte fich ber Abel bie Dbergewalt angemaßt, feine Brivilegien ausgebebnt und einen Reichbrath ernannt, ber bie gange ausübenbe Bewalt befag. Ronig batte nur zu unterzeichnen, mas ber Reicherath befahl. Der Albel mar aber unter fich felbft getheilt, fofern fich ein Theil besfelben von Rugland, ber anbere von Franfreich bestechen lieg. Der ruffifche und frangofifche Befanbte in Stodholm wettelferten, ben babaterigen Abel auf ihre Geite zu gieben. Die ruffifche Abelspartei mar bie ber Dungen, bie frangoffiche bie ber Sute. Gin patriotifcher Berfuch ber Grafen Brabe und Born, bie Ariftofratie gu fturgen und bem Ronig größere Bewalt zu verleiben, icheiterte und enbete mit ber Sinrichtung ber beiben Grafen, 1756. Damale batten bie Gute bie Oberhand und bie Mugen wurden von Rußland nicht mehr unterftust, weil mabrend bes flebenjahrigen Rrieges Rufland mit Franfreich Sand in Sand ging. Die Bute empfingen Gelb in Fulle, um ein gemaltiges Beer gegen Preugen auszurüften. Aber fie bebielten bas Gelb fur fic, ber einzige Grund, aus welchem die ichwebifde Urmee im gangen Berlauf bes fiebenjährigen Rrieges taum einmal einen Streifzug aus Bor= pommern beraus machte und fich immer wieber von wenigen preufifden Regimentern unter bie Ranonen von Stralfund gurudjagen ließ.

Das ehrlofe Benehmen ber berrichenben Gute mahrend biefes gangen Rriege blieb nicht ungeftraft. Ihre Partet verlor bie öffentlice Achtung und ber ruffifche Gefanbte begann unmittelbar nach bem Tobe ber Raiferin Glifabeth auch fogleich wieber bie Dugen in Bewegung zu bringen und zu unterftuten, weil Beter III. fich von bem frangofifch-öfterreichifden Bundnig ab= und Breugen que manbte. Daber auf bem Reichstage von 1762 bie Duten bie 24

4

Mehrheit gewannen, unter ruffifcher Bermittlung mit Breugen Frieben ichlogen und balb barauf bie Gute aus allen Aemtern vertrieben.

Im Jahre 1765 zeichnete sich bie geiftliche Curie ber schwebisschen Reichsversammlung burch einen merkwürdigen Antrag aus, welcher zwar nicht burchging, ihr aber alle Ehre machte. Sie verlangte nämlich, ben abscheulichen Partser Moben, sonberlich benen ber Damen, Reifröden, Riesenfrisuren ze. sollte ber Gingang in Schweben verwehrt werben. Es wurde jeder Nation in Europa geziemt haben, sich in ähnlicher Weise gegen die Tyrannei ber Säslichkeit und Unnatur zu verwahren.

Dad einiger Beit trat gang unerwartet bem ichmaden Ronig fein feuriger Cobn Buftav gur Geite. Diefer Pring, beffen Mutter, Louise Ulrife, Friedriche bee Großen Schwefter mar, batte von feinem Obeim bie großen burchbringenben Mugen unb aud viel von feinem Beift geerbt. Erft 22 Jahre alt trat er im Reicherath auf und bielt glangenbe Reben, in benen er im Ramen fetnes Batere Rechte ber Rrone vertheibigte, bie ibm ber Reicherath fomalerte, 1768. Er murbe bagu burd Franfreich ermuntert, welches bie Bartet ber Bute wieber emporbringen und ben geifireiden Thronfolger fur fich gewinnen wollte. Louife Ulrife fuchte ihren Bruber in Berlin auf bie frangoffice Geite gu gieben, fic feines Beiftanbs gegen Rugland ju verfichern. Gie hatte fogar ben fubnen Blan, Rufland anzugreifen und Bolen Luft zu machen, ba bie rufficen Beere gerabe in ber Turfel beidaftigt maren. Aber Friedrich ber Große batte 1764 ein enges Bunbnig mit Rufland gefchloffen und glaubte fic aus Argwohn gegen Defterreich fortwährend auf Rugland ftugen zu muffen. Er warnte baber feine Schwefter und befdwichtigte fie burch bie bertraulide Mittheilung, ibr zweitgeborner Sobn Rarl (Bergog von Gubermannland), habe Ausficht auf ben ruffifden Thron, ba Ratharing II. ihren eigenen Sohn Paul nicht werbe gur Regierung tommen laffen, und Rarl alebann nicht nur ber nachfte Erbe aus bem Saufe

Holstein-Gottorp fen, fonbern auch von Katharinen gern zum Nachfolger werbe genommen werben. Ob Friebrich an bie Wahrheit feiner Worte felbst geglaubt hat, ift eine anbere Frage.

Der König von Schweben wagte unter diesen Umständen nichts gegen die russische Bartei zu unternehmen und es bileb in Schweben beim Alten. Sustav mußte sogar die dänische Prinzessin Sophie Magdalene heirathen, nach russischer Borschrift, weil Dänemark bereits seit der durch russischen Einstuß vermittelten Erwerbung Schleswigs und Holsteins ganz für Außland gewonnen war. Die beiden jungen Eheleute blieben gegenseitig sehr kalt gegen einander. Begreissischerweise such unangenehmen Umgebungen herauszuziehen und die Mügen selbst fahen ihn gern gehen und gaben ihm, sammt seinen beiden süngeren Brüdern, Karl und Friedrich, Reisegelb, als er im Jan. 1770 nach Italien und Frankreich reiste und lange bort verweilte. Er war noch im Februar 1771 in Baris, als er dort den Tob seines Baters erfubr.

Rach Stockholm als König zuruckgekehrt hielt Guftav III. mit großer Rlugheit an sich, um bie mächtige Abelspartei nicht zu reizen, die sich seiner burch einen Mord entledigt haben wurde, wenn er sich nicht wie ein harmloser und leichtstnniger Jüngling geberbet und jeden Berdacht entfernt hätte. Er war von Natur mit einer guten Anlage zum Schauspieler bedacht worden, was ihm in der Zeit, in der er sich verstellen mußte, sehr zu Statten kam. In seiner ersten Rede, die er vor den Reichständen hielt, betheuerte er seine Ehrfurcht vor der Berfassung und daß er nie nach unumschränkter Gewalt streben werde, und lebte übrigens, wie sein Bater, dem Bergnügen des Hoses, ohne irgend mit dem Reichsrath Streit anzufangen, der im vollen Besit seiner Macht blieb. Aber heimlich wurde besto lebhafter intriguirt. Es galt zunächst, die unterdrückten Hute für den König zu gewinnen, was der französsische Besande, Graf von Bergennes, eifrig betrieb. Die herrschenden Müßen fanden dagegen in dem russischen Gesand-

Da

ten, Grafen Oftermann, der dem König von Anfang an mißtraure, und in dem englischen Gefandten Goodrife, weil England Frankreich mit eifersüchtigen Augen bewachte, ihren Rüchalt. Bergennes gab den Hüten kein Geld mehr, dis sie sich dem König anschließen würden, und das war das stärkste Argument, dem selbst der alte Axel Fersen, das Haupt der Hüte, mit seiner Mahnung, sich lieber mit den Mügen zu vertragen, als den König zur Alleinderrschaft gelangen zu lassen, weichen nutzte. Eine Hungersnott war ausgebrochen und Gustavs Anhänger benutzten dieselbe, um sie aus der Verwahrlosung des Bolkswohls unter der Herrschaft der Artistokratie zu erklären und das Bolk gegen die letztere zu erkittern. Das französsische Geld aber, welches den Hüten entzogen wurde, vertheilte man heimlich unter die Soldaten.

Man befand fich im Juli 1772 und alles war trefflich ;" einem Staatsftreid vorbereitet. In allen Provingen erheb fic bas bungernbe Bolf und flagte ben Reichsrath an. 11m biefe Unruben zu bampfen, murben bie Truppen in Bewegung gefeti, aber bas murbe wieber benutt, um die Truppen, ju benen bet Ronies Bruber abgingen, außerhalb Stodholm gu concentriren und zu Demonstrationen gegen ben Reichsrath zu veranlaffen. Bellidius, ein Bertrauter bes Ronigs, erließ in ber Festung Chris ftianstadt ein bonnernbes Manifest gegen bie berrichenbe Ariftofraite und gegen ben ruffifchen Ginfing, wedte ben gangen Nationalfiel; ber Schweben und wies auf ben Ronig, als ben einzigen Retter, bin. Truppen und Bolt jauchzten ibm gu. Die Bruber bes Ronias aber zogen ichnell alle ihre Regimenter gufammen, angeblich um biefen gefährlichen Aufruhr zu bampfen, in Bahrheit, um ibn ju unterftugen. General Rubbet, vom Reichbrath entfenbet, um bie Oronung berguftellen, fant feinen Geborfam und febrte nat Stodholm gurud. Der Reichsrath war unentichloffen, ob er nicht ben Ronig verhaften folle, verbot ibm aber wenigstens, bie Ctobi zu verlaffen. Buftav ftellte fich gang unwiffend und umarmte Rudbet, ibm bantent fur feine Sorgfalt. Dit ber Gemablin feines

gefährlichften Feinbes, bes energifden General Bedlin, fpielte er am Abend bei hofe Karten und scherzte mit ihr voll Artigfeit. Aber noch in berfelben nacht, auf ben 19. August 1772, feste er fich ju Pferbe, harangirte bie Offiziere im Schloghof und gab ibnen meiße Armbinben als Barteifennzeichen. Babrent aber bie Diffiziere noch nicht recht wußten, ob bie gemeinen Solbaten auch zuverläßig fenen und beghalb Beforgniffe augerten, ob es geben murbe? rief ein Felbwebel: "es geht gewiß, es lebe Guftav III.!" Die Solbaten, vorber icon gewonnen, ftimmten laut ein und nicht minber die Burger ber Stadt, bie man überrebet batte, ber Ronia folle auf Befehl bes Reichraths gefangen genommen merben. Buftav ritt burch bie gange Stadt, ben blogen Degen in ber Sand, mit berebten Worten bem Bolfe fcmeichelnb. Rubbet fturgte außer fich auf bie Strafe, um, ebenfalls mit bem Degen in ber Sanb, bas Bolf gur Treue an ber Berfaffung aufzurufen. Aber er murbe verhaftet und ber Reicherath felbft in feinem Gigungezimmer abgesperrt. Nachbem Buftav fich auf bem Rathbaufe von ber Burgericaft, und auf ber Abmiralität von ber Marine hatte bulbigen laffen, Truppen und Bolf auf feiner Seite mußte und fo gar teinen Biberftand fant, bag fein Tropfen Blut vergoffen murbe. begab er fich in's Schloß gurud, verfammelte bie fremben Befanbten um fic, gab ihnen beruhigende Berficherungen und ließ auch unier ber Band ben Reichsratben und Mugen erflaren, fle follten nicht bange fenn, er werbe auch, bie er jest verhaften laffen muffe, balb wieber entlaffen. Daburd bielt er fle ab, einen verzweifelten Biberftand zu magen und gab bem Staatoffreich ben Charafter einer friedlichen, beilfamen, zum Bobl aller vollzogenen Dagregel. Damit von außen feine bem Reichsrath noch ergebenen Truppen einruden fonnten, murbe Stodholm gefperrt. Bechlin, ber in ben Brovingen bie Truppen batte feftbalten wollen, murbe braugen felbft verhaftet, benn bes Ronige Bruber, Bellichius und Spengporten in Finnland hatten icon alles fur ben Staatsftreich gewonnen.

Um nachften Tage (20. Auguft), verfammelte Guftav bie be-

State

maffnete Burgericaft Stocholms auf einem weiten Blate und be geifterte fie burch eine Rebe, morin er nur ihr Bobl zu forben und Soweben eine mabrhaft freie Berfaffung ju erhalten verfprad. Um britten Tage gab er biefelbe Erffarung por ben verfammelten Reichsftanben : "Das ichwebifche Bolt," fprach er, "war bas Gviel ameier Rotten. Der Ebrgeit einiger Benigen ericutterte ben gangen Staat und lieferte ibn bem fremben Ginflug aus unter Unmenbung niebrigfter Mittel. 3ch babe bas Bolf biefen fcbimpfliden Retten entriffen, Schweben ift gerettet und fein Blut gefloffen. 3ch fowore, ich will nur über ein freies Bolf regieren und tein Tyrann fenn!" Sterauf folug er eine Berfaffungeante rung por, wonach bie vollziehenbe Gewalt bem Ronig guruckaegeben murbe, jeboch follten ohne ble Reichsftanbe feine Gefete gemacht und obne Buftimmung ber Reicheftanbe auch vom Ronig fein Angriffefrieg unternommen werben burfen. Diefe nene Berfaffung murbe mit Buruf obne weitere Rritif angenommen. Der Ronia aber legte feine Rrone ab, nahm ein Befangbuch und intonirie bas Tebeum, in welches alle Unwefenben einftimmten.

Gustav hielt, was er versprocen hatte. Die Verhafteten wurden alle wieder frei, die Mügen behielten fast alle ihre Alemter. Zum ewigen Andenken wurde die weiße Armbinde als Auszeichnung sämmtlicher schwedischen Offiziere beibehalten. Sellichtus wurde geadelt und erhielt den Namen Gustavschild. Als Spengporten mit seinen Truppen in die Hauptstadt einrückte, ritt ihm Gustav entgegen, umarnte ihn und machte ihn zum General. Die Garben, die dem Könige in Stockholm zuerst beigetreten waren, bekamen reichliche Belohnungen.

Wier Monate vor bem Staatsstreich in Stockholm mar Struensee in Ropenhagen hingerichtet worben. Wenn Struensee als erklärter Feind ber Ruffen, langer bas banische Staatsruber in ber hand gehabt hätte, wurde er sich ohne Zweisel, zum heil für ganz Standinavien, mit Schweben gegen Rufland verbundet haben. Zeht aber herrschte in Kopenhagen schon wieder ber ruf-

sifche Einsluß und eine banische Armee erschien an ben Grenzen Morwegens, um ben jungen Schwebenkönig zu beobachten. Gustav aber setzte sich rasch zu Pferbe, um nach ber uralten Sitte ben Königsritt burch bas Land zu machen, besestigte aber auf diesem Unritt nicht blos die Treue und Liebe seiner Schweben, sondern begab sich auch dicht an die Grenzen und bearbeitete die Norweger, die stest unabhängig zu bleiben trachteten und der bänischen Regierung um so weniger wohlwollten, als sie ihr friedliches Land nicht zum Schauplat blutiger und eigentlich volksseindlicher Cabinetskriege wollten machen lassen. Es kam indes nicht zum Kriege, benn Friedrich der Große mischte sich ein und veranlaßte die Däenen, ihre Truppen zurückzusiehen, im November 1772.

Buftav III. fing nun nach feiner Weife zu regieren an, als ein fur bas Befte bes Bolle ichwarmenber junger Berr, wie 30= feph II. Gein Erftes mar, bie Tortur abzufchaffen, und nachher ben Branntwein. Allein mit ber letteren Dafregel fließ er foredlich beim Bolfe an. Gegen bie norbifde Ralte mar bas Feuerwaffer langft eine unentbehrliche Waffe geworben. Guftav hatte in ber beften Abficht nur bie bem übermäßigen Genuffe biefes Stoffes folgenbe, namentlich bei ben Ruffen fo auffallenbe Berthierung unterbruden wollen, wie er aber mertte, feine Befehle liegen fich nicht burchführen, erlaubte er ben Branntweinverfauf wieber, machte ibn aber zum Monopol ber Regierung, um ibn gu controliren. Wegen bie immer noch fortbauernbe Sungerenoth traf er umfaffende Dagregeln burch Untauf großer Kornmaffen vom Auslande. Beil Schweben bamale nur brittebalb Millionen Ginwohner hatte, begunftigte er bie Bermehrung ber Bevolferung. indem er die Abgaben nach ber Rindergahl jeder Familie vermin-Much machte er bie Breffe frei nach ber bamale üblichen naiven Borftellung: "burch bie Breffreiheit allein erfährt ber Monarch bie Babrbeit." Un bem Gothafanal, bodft wichtig fur

ben innern Berfehr, ließ er ruftig arbeiten und hoffte, wie er felbft fagte, bie braufenben Bafferfturge zu Trolbatta eben fo gu

brechen und schiffbar zu machen, wie er ber Aristokratie Meister geworden seh. Sochst verdienstlich war bann seine Zuruckziehung bes von ber früheren Regierung im Uebermaaß verbreiteten Pappiergelbes und seine Sorge für Herstellung ber ganz vernachläfisten Flotte. Aurz, die Schweben konnten wohl mit ihm zufrieden senn.

Während er eine landesväterliche Reise durch Finnland macht (1775) empfing er unerwartet einen eigenhändigen und artigen Brief seiner Gemahlin. Diese pflegte ihm wohl dergleichen zu schreiben, aber er empfing die Briefe nie, weil die dänische Kammerfrau der Königin ibm nur die willfürlich und immer gehäsig von ibr abgeänderten Abschriften schiefte. Diesmal hatte die Gemahlin des Brinzen Karl die Königin beim Schreiben überrasch und ihr den Brief weggenommen, um ihn unmittelbar dem Könige zu schiefen, welcher dadurch gerührt wurde, seiner Semahlin eine zärtliche Antwort schreib und nach seiner Rückehr ihr viel Liebe bewies. Die Frucht dieser Versöhnung war die Geburt eines Brinzen, des nachberigen Gustav IV. Abolf.

Sehr viel Aufmerksamkeit widmete der König den Wissenschaften und Künsten, erweiterte die schon bestehenden Akansten, erweiterte die schon bestehenden Akansten, errichtete ein schwedisches Nationaltheater, dichtete selbst Schausspiele und setzte eine Commission nieder, welche eine verbesserte Nationalerziehung einleiten sollte. Allein er ging dabei nach der Wode der Zeit von einer allgemeinen Humanitätsschwärmerei aus und behandelte die Sache nicht tief und ernst, sondern oberstächlich und theatralisch. Er selbst machte gern ein wenig den Schauspieler und trat in ritterlichem Costum auf, zuerst bei einem großen Aurnier, welches er zu Etholmsund veranstaltete und welches ihm sehr zum Borwurf gemacht wurde, weil es 400,000 Thaler kostete.

Aber auch alles, mas er zum Besten bes Landes, wie zu seinem eigenen Bergnügen that, kostete Gelb, und das war die schwache Seite, bei ber ihn die schlaue Semiramis bes Nordens faßte. Katharina U. lub ibn auf's freunbschaftlichste im Som-

mer 1777 ju einem Befuch in St. Betereburg ein und ichmeichelte, als er fam , feiner Citelfeit auf alle Beife. Er follte fich mit feinem Laube und ben iconen Runften beidaftigen und barin feinen Ruhm fuchen, mahrend fie im Orient eroberte. Unter anbern reigte fie ibn gu Thorheiten, bie ibn in Schweben unpopular maden follten. Gie meinte einmal im Gefprad, er habe nicht fo viel fonigliche Macht, bag er ben Schweben eine Nationaltracht, wie er fie muniche, anbefehlen konne. Das nahm er auf Ambition und anftatt ber orientalifden Bolitif ber Raiferin entgegenzutreten, reiste er beim, um ben Schweben eine neue Rleibertracht angubefehlen, bie fie auch, weil fie bubich mar, ibm gu Befallen eine Beit lang trugen, bann aber wieber ablegten. Alls aber Guftav 1783 burch einen Aufruhr in Dalefarlien, bes Branntweinverbots wegen, beunruhigt worben war, glaubte Ratharina, melde bamale bie Rrimm megnehmen wollte, und eine Diverfion ber Schweben im Ruden febr furchtete, feine gebrudte Stimmung benuten gu muffen und lub ibn wieber zu fich ein. Er reiste ab, brach aber untermegs ben Urm und konnte nur bis Friebrichshamm fommen, Ratharina aber eilte ihm aus Betersburg entgegen und blieb mehrere Tage bei ibm, um ihn mit Liebkofungen und Schmeicheleien gu überhaufen und gang nach ihren Abfichten gu bearbeiten. Diesmal mar er fo fcmach, fogar ein Gefchent von 200,000 Rubel aus ihren Sanben anzunehmen, um fich von feinem Armbruch und von feinem Merger megen ber Daletarlier auf einer italienifden Bergnugungereife erholen gu tonnen. Er machte nun bie Reife mirtlich und empfing in Rom ben Dant Bius VI. fur bie Tolerang, bie er ben Ratholifen in Schmeben habe angebeiben laffen. Run veranftaltete Guftav, daß am Oftertage 1784 gleichzeitig in Stodholm ber erfte fatholifche Gottesbienft gefeiert wurbe, mabrend er felbft mit feinem Befolge von auserlefenen iconen Mannern und Junglingen in feiner neuerfundenen malerifchen Sowebentracht öffentlich in Rom bas Abendmabl nach lutherifchem Ritus empfing, ein Schaufpiel, bem bie gange Bevolferung Roms

Ditt.

zuftrömte. Als er aber weiter reiste und sich längere Zeit in Reapel aufhielt, biente ihm baselbst ber russische Gesandte Raiw mowsti auf Besehl seiner Kaiserin als Führer und Verführer, und Gustav war wieder so schwach, sich die Kosten seines Ausenthalts baselbst von den Aussen bezahlen zu lassen. Sodann bezah er sich nach Paris, wo man ihn wieder ausnutzte, indem man ihm 1,200,000 Livres angeblich als rücktändige Subsidien auszahlt und ihm die Insel St. Barthelemy schenkte, wogegen er nur den Hasen von Gothenburg zu einer französischen Waarenniederlassung hergeben mußte. Der Vortheil Frankreichs aber bestand darin, das es von der neutralen Insel St. Barthelemy aus seine übrigen Antilleninseln und Kriegsstotten verproviantiren und unterstützen konnte und überhaupt Schweden als Bundesgenossen gegen England gewann.

Als Gustav endlich nach Stockholm zurückfehrte, fand er, daf seine intime Freundin, die Raiserin Katharina, durch ben russischen Gesandten Markow (nur Sohn eines Bauern und den niedrigsten Lelbenschaften fröhnend, aber von seltener Verschlagenheit) den Abel bearbeitet und eine starke Opposition gegen ihn organisin hatte. Die schönen jungen Männer, die ihn auf der Reise begleitet hatten, wurden alsbald verleumdet, als hätten sie ein scheußeliches, dem keuschen Norden fremdes Laster aus Neapel mitgebracht, und der König selbst wurde besselben beschuldigt. Der Kusse ihm alles, um den König unpopulär zu machen. Nachher aber solgte ihm Rasumowssi, von dem sich Gustav in Neapel abhängig gemacht hatte, in der Gesandtschaft. An die Spize der Opposition im Reichstag trat Graf Brahe. Gustav sah sich in die Defensive versetzt und hielt schöne Reden.

Endlich, burch ben englischen und preußischen Gesanbten über bie fonoben Umtriebe ber Ruffen belehrt, und zur Energie aufgemuntert, ermannte sich ber theatralische Konig und beschloß, 1788, burch einen Angriff auf St. Petersburg ben von ben Ruffen immer schwerer bedrängten Turken Luft zu machen. Diese echt schwedische

Politif hatte er nur zu lange verfäumt und sich von Ratharina einschläfern lassen. Der Sultan mahnte ihn bringend, er solle wie Gustav Abolf und Rarl XII. handeln und schickte ihm große Gelbfummen, um eine Armee und Flotte aufzubringen. Da bezeisterte sich Gustav zum Kriege und wollte zugleich Rache nehmen an Katharinen und den schlauen russischen Gesandten, die ihn so lange gegängelt und betrogen hatten. Allein sein Temperament riß ihn hin und er verfäumte die nöthige Klugheit. Ohne den Beistand Englands und Preußens durfte er nicht hossen, das mächtige Russland zu bestegen und diese Mächte machten ihm nur Berssprechungen, denen er traute, die sie aber nicht erfüllten.

Beboch gemabrte bas Schidfal bem ungludlichen Ronige. biesmal bie ebelfte Seite feines Wefens hervorzufehren und eine Große zu zeigen, bie ihm feine beimtudifden Schmeichler und bie feine Schwächen bisher migbraucht, nicht zugetraut hatten. Die alte Raiferin Ratharina verfucte noch einmal, fein eigenes Bolf gegen ibn aufzuheten, indem nicht nur ihr Befandter Rafumoweft in Stockholm alle Mittel ber Berführung in Bewegung feste, um bie alten Barteten gegen ben Ronig aufzureigen, fonbern bie Raiferin felbft "allen, welche Theil an ber Bermaltung batten" ibre Friedensliebe und ihr Boblwollen fur Schweben verficherte, um ben Reichstag gegen Guffav zu ftimmen. Diesmal aber halfen ber ruffifden Bolitit bieje Rante nichts. Guftav ichictte Rafumowefi von Stodholm fort und ruftete eifrig, griff aber noch nicht an, weil er nach ber Berfaffung feinen Ungriffefrieg befoliegen tonnte ohne Buftimmung ber Reichoftanbe, bie er nicht fragen wollte. In ber Angft aber, in Betereburg überfallen gu werben, raffte Ratharina alles, mas an Truppen gurudgeblieben war und nicht in ber Turfei ftand, jufammen und marf es nach Kinnland, theils bie Garben ber Sauptftabt, theils fonell gufammengerafftes Gefinbel von Baichtiren und Ralmuden aus ben norblichen Provingen bes Reichs, auch nufte bie große ruffifche Flotte unter Abmiral Greiab (einem Englander) ichleunigft ausruden, um bie schwebliche zu vernichten, ehe fie fertig gerühn ware, und bann ins mittelländische Meer gegen bie Turfen gegelln. Man hat es Gustav vorgeworfen, baß er nicht abgewant habe, bis Greigh ins Mittelmeer abgesegelt war, allein er how belte ehrlich und wollte, um ben Türken Luft zu machen, gerald bas Absegeln ber rufsischen Flotte verhindern.

Guftav III., fobalb er fich nach feinem Bunfche angegriffe fab. 20g bem Beinbe in ftolger Buverficht entgegen , er gu fante in Rinnland, fein Bruber Rarl, von Gubermannland, gur Gn Der lettere traf mit Greigh am 17. Juli 1788 bei ber 3mil Sogland gufammen, er focht mit Muth, bie Ruffen batten bet Bortheil bes Binbes, allein Rarl vertheibigte fein Abmiraifti auch bann noch, als es icon nicht mehr rettbar ichien, und gin felbft in bie Bulverfammer, um es in bie Luft ju fprengen, ment es fich ber Reinbe nicht endlich boch noch erwehrt batte. Griff murbe fcmer vermunbet und febrte, fatt nach bem Mittelmen gu fegeln, mit feiner febr befchabigten Flotte wieber nach Rron ftabt zurud. Guftav felbft gog vor bie ruffifche Feftung Friedrich hamm, in ber er einft mit Ratharinen gefdwelgt hatte, fonnte aber nicht erobern, meil eine Meuterei unter feinen Offigiert ausbrach. Bon Rufland beftochen und in ber hoffnung, bet Abel feine alten Borrechte wieber zu erobern, ließen fie ben Ronfe in ber Stunde im Stich, in ber fie alles batten baran feten muffen, um Schwebens Chre an ber ruffifchen Arglift zu racht und Schwedens Bufunft vor bem allerbrudenben ruffifchen Riefen gu retten, fo lange es noch Beit war. Aber biefer entartete Mbel Dberft Baftesto an ber Spite, gwang Buftav, bas Lager gu vet laffen, und fnupfte Berbandlungen mit ben Ruffen an.

Unterbeß waren bie Danen, gleichfalls von Rufland angeregt. in Schoonen eingefallen und ein Geer berfelben unter bem Bringen Karl von Geffen (beutiche Fürstenföhne entblödeten fich nicht, überall gegen bas beutiche Interesse bem ruffischen zu bienen) be lagerte Gothenburg. Gustav, tief entruftet, aber ohne zu ver

gweifeln, eilte aus bem verratherifchen Lager von Friedrichshamm nach Dalekarlien, rief bie ftarten und tapfern Bauern biefes berühmten Thales zum Rampf auf und führte rafch ein Geer von Freiwilligen nach Bothenburg. Schon war ber fcmebifche Commanbant bafelbft, General Dureg, im Begriff, bie wichtige Stadt ben Danen zu übergeben und ber Ronig fand alle feine Bohn-zimmer, in benen er übernachten wollte, leer, weil fie ber Commanbant bereits batte ausraumen laffen. Jest aber mar an feine lebergabe mehr zu benten. Der Ronig fcwur, fich unter ben Trummern von Gothenburg zu begraben. Da erhielt er rafche Sulfe burch ben englischen und preußischen Gesandten in Ropen-hagen, welche Danemark ben Krieg erklärten, wenn ber Pring von Beffen nicht augenblidlich fich jurudzöge. Das geschah nun, und Guftav mar von biefer Seite wieber frei, aber auf bie Unterftuhung einer englischen Flotte und eines preufischen heeres gegen Rufiland wartete er vergebens. Diefe Berfaunnif mar verhäng-nifvoll, benn burch fie murben alle Anstrengungen Schwebens und ber Turfen gegen Rugland vereitelt und bie lettere Dacht erhielt bas coloffale Uebergewicht, welches bas europaliche Gleichgewicht und ben Bestand ber mitteleuropalichen Staaten ungleich mehr gefährbete, als alle Revolutionen im Weften.

Indeß hatte Saftesto vor Friedrichshaum eigenmächtig mit Rußland unterhandelt und die Raiferin hatte gnädig geäußert, sie wise die schwedische Nation vom Könige zu unterscheiden. Die schwedischen Offiziere, voran Graf Armseld, traten sodann auf dem Ebelhof Anjala zusammen und schlossen am 12. August einen Bund, welcher mit der rufsischen Kalserin einen Waffenstillstand abschloß, ohne weder den König noch den Neichstag darum zu fragen. Ja die Offiziere zwangen den Bruder des Königs, Karl, der sich noch bei der Flotte befand, den Waffenstillstand zu unterzeichnen. Allein sie täuschten sich doch, wenn sie, nach Stockholm zurücksernd, dort eine Contrerevolution gegen den König durchzusehen hofften. Gustav III. fam ihnen zuvor und die schwedische

Nation hielt biesmal treu zu ihrem Ronige. Geine Freiwilligen aus Dalefariten und Wermeland bilbeten einen feften Rern, an ben fich alles, mas gut ichwebifd mar, anichlog. Die Bauern hatten bas Beichen gegeben, ber Burgerftanb und bie Beiftlichfeit folgten nach und ber allgemeinen Begeifterung bes Bolfes, welche Rrieg und Rache an Rugland verlangte, tonnte ber unpatriotifde Abel nicht wiberfteben. Um 17. Febr. 1789 wurden bie Reicheftanbe in Stocholm eröffnet und erflarten fich fur ben Ronig, ber in einer berrlichen Rebe bie Berratber, welche bas eble fcmebifde Bolt ber Billfubr ruffifder Gefanbten überliefern wollten, brandmarkte, fie mitten in ber Sigung bei Damen aufrief und binausgeben bieg, um braugen verhaftet zu werben, jeboch fich noch nicht Starte genug gutraute, ober nicht Muth genug befaß, Berrathern bie Ropfe vor bie Fuge legen gu laffen; man fellu fle einftweilen nur vor ein Rriegsgericht. Der Reichstag aber bewilligte in ber erften Begeifterung bem Ronige eine ftarte Quebehnung feiner Rronrechte in einer neuen Berfaffung. Durch biefelbe wurde ber Ronig berechtigt, auch ohne Buftimmung ber Stanbe Rrieg angufangen, ber Reicherath wurde zu einem blogen Berichtshof, alle Schweben aber murben gleichgestellt und jeber freie Mann follte gleich bem Abel Grund und Boben befigen bur-Drei Stanbe unterzeichneten bie neue Berfaffung, ber Abel weigerte fich, ber Landmarfchall Graf Lowenhaupt fab fich aber gezwungen, allein im Ramen feines Stanbes zu unterzeichnen, um einen Aufftand ber Burger und Bauern gegen ben Abel zu vermefben.

Im Mai 1789 begann nun ber Krieg mit neuem Feuer, aber mit minder guten Aussichten für Schweben, weil bie Ruffen Zeit gehabt hatten, sich vorzubereiten und weil England und Preußen unthätig blieben. Das russische Landheer war 60,000 Mann stark, viel stärker als bas schwebische, aber ber Muth und Zorn ber Schweben war so groß, daß gleich im ersten Gesecht in Finnland bei St. Michel Gustavs tapferer Reitergeneral Stedings mit nur

OO Mann 6000 Ruffen folug. Eben fo gludlich focht General Blaten bei Davibftabt und Raulbare bei Lifola im Juni und Juli. in ben beiben letteren Gefechten tampfte ber Ronig felbft mit. Noch einmal ichlug Stebingt bie Ruffen bei Bartumati und nabm bnen ben General Tott mit 500 Mann gefangen. Raulbare aber ieß fich burd ein geschicktes Manover ber Ruffen von ber ichwepifden Sauptarmee trennen und bie lettere unter Guffane eigener Unführung vermochte bie fefte Stellung ber Ruffen bei Berela trot aller Angriffe nicht zu überwältigen. Babrent fo ber Lanbfrieg ins Stoden gerieth, erlitt bie große ichwebifche Flotte unter bem Bergog Rarl von Gubermannland burd bie ruffifche unter Tiditicatow (Greigh mar an feiner Bunbe gestorben) bet ber Infel Bornholm am 26. Jult eine Mieberlage, und gwar nur burch ben Berrath bes Abmiral Liljehorn, welcher ben Signalen bes Bergogs feine Folge gab. Bugleich mar eine Seuche auf ber idwebifden Flotte ausgebrochen, welche bie Seeleute zu Sunberten binraffte. Reben ben fur bie offene Gee bestimmten Rlotten batten Schweben und Rugland jebes auch noch eine f. g. Scheerenflotte von fleinen und leichten Schiffen, geeignet fur bas Ginfahren in bie gabtreichen Buchten gwifden ben f. g. Scheeren, b. b. Uferfelfen. Auch biefe Flotten geriethen an einander und bie fdmebifche Scheerenflotte unter Abmiral Chrenfdwerb unterlag ber ruffifden, welche ber Bring von Maffau (wieber ein beutscher Pring in ruffifchem Solbe) befehligte, am 24. Aug. bei Alspo. Der fcmebifche Major Sagenbufen batte bier 450 M. gefangen genommen, ale er aber fein Schiff felbft verloren fab, fprengte er fich fammt feinen Befangenen in bie Luft. Trop ihres Sieges hatten bie Ruffen außerorbentlich viele Menfchen verloren. Gie griffen noch einmal am 1. September an, um bie Schweben mo moglich zu vernichten, bei Soufore, aber biefe gogen fich nach tapferer Begenwehr in guter Orbnung gurud. Der Winter, in fo bobem Rorben frub eintretenb, trennte bie Rampfenben.

Bergebene fab fich Guftav nach Bunbesgenoffen um, Eng-

land und Preugen maren auch jest noch nicht fur ibn. Der erfcopfenbe Gee- und ganbfrieg, welchen England eben geführt batte, gereichte feiner Burudbaltung im turfifden und fcmebifden Rriege einigermaßen gur Entschulbigung, nicht aber , bag es bier feine Bunbesgenoffen beste, burd Berfpredungen betrog und im Stid lief. Done Englands Aufmunterungen murbe meber ber Gultan nod Buftav III. von Schweben gewagt baben, bie Ruffen anzugreifen, aber England ließ fie ohne Bulfe. Daber ber merfmurbige Brief bes Grogvegiers vom Darg 1791 an ben englifden Gefandten in Conftantinopel, Gir Robert Minelin, morin bas englifde Bolt bas treulofefte in ber Belt genannt wirb. \*) In Defterreich mar ber ruffenfreundliche Joseph zwar eben geftorben, aber fein Bruber und Nachfolger Leopold batte genug gu thun, bie Unruben in feinen eigenen Staaten beigulegen und fonnte ben Soweben nicht belfen. Guftav begann glio ben Relbzug von 1790 wieber allein. Geine tapfern Dalefartier erfturmten bie ruffifden Berichangungen bei Rarnafosti, Parbafosti und Willmannftrand am 15. April; bann nahm er bie reichen ruffifden Dagagine in Balfiala meg, nachdem er ben General Denifom geichlagen hatte. Gin neues ruffifches heer unter Igelftrom, bei bem mieber ein beutider Bring von Unbalt fic befant, fucte Guftar ju vertreiben, wurde aber ebenfalls gefdlagen. Anhalt und General Batof fam babet um. Guftav begab fich nun in Berfon

<sup>\*) &</sup>quot;Benn alle andre Christen die Bahrheit sagen, so kann man fich boch auf die Engkander nicht verlaffen. Sie kaufen und verkausen das ganze Menschengeschlecht. Sie haben keine Religion, außer die Anbetung bes Gebes. Ihr wurdet selbst euren Gott kaufen und verkaufen. Ihr sagt, ihr betet zu Gott und seinem Sohne, aber ihr lügt und schändet Gott. Es ist immer eure Sache gewesen, das ganze Menschengeschlecht in Streit zu verwirdeln und hernach vermöge eurer Treulosigfeit davon Ausen zu ziehen. Wir verlangen auch euren Sanbel nicht; wir brauchen ihn nicht, wir wollen ihn nicht, benn auch unsere Kausseute werben nur von euch bestrogen. Ihr habt keine Religion, als ben Gewinn."

Rux Scheerenflotte, führte biefelbe an und erfocht am 15. Dai einen glangenben Sieg über bie Ruffen an ber Rufte von Friebrichsbamm. Bon bier aus wollte nun Guftav birect auf St. Betereburg loggeben, und bie große ichwebifde Rlotte unter feinem Bruder Rarl ebenfalls babin birigiren, bevor bie ruffifde, melde unter Afditschafon bamale noch in Reval lag, wo fle überwintert batte, antommen tonnte. Allein bie ichwebifden Schiffe fonnten Die Weftung Rronftadt nicht paffiren, bie fich vier Tage lang (vom 2. bis 5. Juni), mit Bulfe ber bier unter Abmiral Rrufe ftationirten ruffifden Schiffe auf's tapferfte mehrte und bie Schweben fo lange aufhielt, bis Tichitichatom anfam. Die Raiferin Ratharina tonnte in ihrem Balaft gu Betereburg ben ichredlichen Ranonenbonner beutlich boren. \*) Er enbete aber, fobalb bie große Rlotte unter Afditicafow fam, benn nun mußten bie Schweben, um nicht gwiichen zwei Feuer zu tommen, gurudgeben, in bie Bucht von 20pborg. Sier hatte Buftav bereits Truppen ausgefest, um Betereburg zu Lande anzugreifen, ba aber bie Mlotten ben Landangriff nicht unterftugen tonnten und es an Lebensmitteln fehlte, burfte er nichts magen und fonnte auch nicht umtehren, weil Gubweftwinde feine Schiffe im Safen gurudhielten. Endlich am 3. Juli erbob fich ein Norboftwind und erloste bie fdwebifche Flotte, aber nur um fie in ben hinterhalt bes lauernben Tichiticatow und Raffau fallen zu laffen. Die Seefchlacht, in welcher bie Schweben um ihren Rudzug fampften, mar außerft blutig. Bergog Rarl murbe vermunbet, Guftav felbit mußte fich auf einem Rahn retten, fuhr aber, bie ichwebische Sahne aufgepflangt, fed unter einem ruffifchen Linienfdiff vorüber und entfam gludlich, mabrend einem Matrofen neben ibm burch eine Ranonentugel beibe Urme abgeriffen wurden. Micht ohne fdweren Berluft retteten fich beibe fdwebifche Flotten

<sup>\*)</sup> Sie nahm eine ftolge und fichere Miene an, ließ aber boch ihre Roftbarfeiten einpaden und bie jungern Familienglieber nach Mostau schicken. 25

bod noch in guter Orbnung und fanben Sicherheit in Sweabon und Guenstefund. Der lettere Safen, mit fleinen Infeln umgeben nabm 190 fdmebifde Schiffe von ber Scheerenflotte auf, Raffat folate ibr mit 230 Schiffen und weil gerabe ber 9. Juli bevorftant ber Tag, an welchem Ratharina ben Thron beftiegen hatte, wolln ber fervile beutiche Bring eine große Balanterie uben und ibr bie ichwebifde Scheerenflotte gerabe an biefem Tage ale Beute brim gen ober vernichten. Aber Ronig Guftav fam nach Guenste. funb\*) und feuerte feine Schweben bermagen an, bag ber Rais fauer, trop feiner großen Uebermacht, eine fcmabliche Dieberlage erhielt. Raffau mußte fein Abmiralfdiff aufgeben und fich auf einen Rabn retten. Gern mare er gefloben, aber ber Wind mar gegen ibn und fuhrte feine Schiffe immer wieder ber Buth bet Soweben entgegen. Schaarenweise fluchteten bie Ruffen auf Rab nen von ihren großen Schiffen und retteten fich auf bie fleinen Infeln, wo fie nachher von ben Schweben aufgegriffen murben. Naffau verlor 55 Schiffe, 8 - 9000 Tobte und Berwundete, 6-7000 Befangene.

Diesen Augenblick bes Glücks ersah Gustav, um burch einen gefangenenen russischen Cabinetssecretair ber Kaiserin andeuten zu lassen, baß er zum Frieden geneigt sep. Ratharina aber, seit Josephs Tobe ber österreichtichen Freundschaft nicht mehr sicher, burch bie Bersöhnung Preußens mit Desterreich auf bem Congres zu Reichenbach und durch eine preußliche Ausstellung bei Tilst bedroht, war sogleich bereit, mit Schweden Frieden zu schließen. Derselbe kam zu Werelä schon am 14. August zu Stande und ließ Alles beim Alten. Gustav III. vergaß in diesem Frieden seinen

<sup>\*)</sup> Hier am Morgen ber großen Seeschlacht faß er auf einem Fels, block, als ploglich Sir Sidney Smith, der die ganze Nacht gereist war, zu ihm kam, ein feuriger Englander, welcher allein kam, um den Schwesben zu helfen, da feine Landsleute fo lange saumten. Gustav III. umarmte ihn und rief: "da kommt boch ein Freund."

:n turlifden Bunbesgenoffen nicht, Ratharina verpflichtete fich

Bei feiner Rudfehr wurde Buftav in Stodholm vom Bolfe ift unermeglichem Jubel begrugt. Auch biesmal iconte er wieber en Abel und ließ nicht Ginen von ben Berratbern, bie er batte or ein Rriegsgericht ftellen laffen, binrichten. Auf biefe Schonung es Abels und vielleicht auch auf feinen rafden Entidlug, mit Rugland Friebe zu machen, icheint ber Bang ber frangofifchen Repolution mefentlichen Einflug geubt zu haben. Es lag gang in einem ritterlichen und theatralifden Wefen, fich zum Bertheibiger per ungludlichen Marie Antoinette aufzuwerfen, wie ein Balabin in ben alten Ritterromanen eine gefangene Bringeffin zu befreien glubte. Die alte Ratharina verfehlte nicht, biefes Feuer in ibm gu fouren und ibm bie Richtung nach Weften gu geben, um binter feinem Ruden Schweben auf's neue zu bevormunben. Guftav begab fich Enbe Dai 1791 nach Spaa, um Lubwige XVI. Famille zu empfangen, wenn es bem ichwebischen Brafen Ferfen, ber fie gludlich aus Baris brachte, gelungen mare, fie auch über bie Grenze zu bringen. 218 aber bie frangofifche Ronigsfamilie in Barennes (22, Juni) aufgehalten und verhaftet murbe, mußte auch Buftav fo unbemerft als möglich wieber umfehren.

Nach seiner Rückfehr glaubte er in Stockholm unter ber Bustimmung bes Bolkes ruhig fortregieren zu können, allein ber Abel
grollte ihm unversöhnlich. Ein vormaliger Garbehauptmann, von Ankarström, ber wegen Schmähungen gegen ben König verurtheilt, aber vom König begnabigt worben war, verlangte eine neue Untersuchung, weil er nur Recht und keine Gnabe haben wolle. Als ihn aber bie Gerichte abwiesen, wurde er so toll, daß er dem König ben Tob schwur und sich mit andern Verschwörern gegen sein Leben verband, mit dem 24jährigen Grasen Karl Klas Horn, einem beliebten lyrischen Dichter, dem Grasen Ribling, Freiherrn Bjelke, General Bechlin, Oberst Lilsehalm und Major Hartmannsbors. Am 17. März 1793, auf einem Maskenball, schos Ankarftrom bem nichts ahnenben Ronig eine Piftolentugel in ben Leib,

bie ihm nach zwölf Tagen ben Tob zuzog.

Die Regentschaft für seinen Sohn übernahm fein Bruber Rarl, ber seinen Geift nicht erbte und wie schon früher, fo auch jest wieber, bem Abel aus Furcht nachgab. Bon ben Berschwortenen wurde Niemand hingerichtet, außer Ankarftröm.

## Elftes Buch.

Sittliche Erschlaffung in Deutschland.

Die mittlern und fleinen beutschen Fürften, selbst bie geiftlichen nicht ausgenommen, hatten größtentheils icon Lubwigs XV. Beifpiel nachgeahmt, einen ungeheuren Prunt gur Schau getragen, neue Refibengen und Luftichlöffer, Opernhäufer und Theater gebaut, Maltreffen gehalten, fich mit luberlichem Abel umgeben, bas Einkommen bes Lanbes, ben Schweiß ber Unterthanen gemiffenlos vergeubet. Sofe und Abel rebeten und lafen nur noch frangofifc und trugen bie gange Entfittlichung und Gottlofigfeit ber Barifer Literatur auf Deutschland über. Um Ratferhofe zu Bien berrichte noch zu Karis VI. Beit ebenfalls febr viel unnüger Brunt, murbe gleichfalls verfcwenbet und uppig gelebt, aber bas alles batte noch einen alterthumlichen halbspanifden Bufdnitt und war mit ftrenger aufrer Frommigfeit gepaart. Es hatte burchaus feinen frangöfischen Charafter. Maria Therefia und Joseph II. aber hatten am hofe wieber große Ginfachbeit eingeführt. Um hofe zu Berlin ging es noch fnapper ber. Gine Reihe großer Regenten hatten bort feit einem Jahrhundert fast ausschließlich bem Boble bes Staates gelebt und wenig eigne Beburfniffe gefannt. Leiber follte iest, nach bem Tobe Friedrichs bes Großen, bie frangofifche Luberlidfeit auch am Berliner Sofe einreißen.

Briebrich ber Große trug einige Soulb baran, inbem er & taire und ben Encyclopabiften gebulbigt batte. Er lebte perfe wie ein Eremit in feinem Sansfouci und litt bort fein Frauenzim Gelbft feine niedrigften Lataien mußten, wenn fie Liebidaften ten, biefelben bor bem alten herrn aufe ftrengfte gebeim bal Aber in Berlin wurde man icon ju feiner Beit immer luberlid weil er bie firchliche Rucht erichlaffen lieg und bie von ibm fe empfoblene frangofifde Bilbung nun aud bier, wie uberall, me berricent murbe, thre Fruchte trug. Gein Reffe und beffanir Thronfolger, Friedrich Wilhelm, ber Cobn feines frub verftorben Brubers Muguft Wilhelm, und ber Louise Amalie, Bringeffin : Braunfdweig-Bevern (Somefter ber Gemablin Friedrichs II.) ube ließ fich in Berlin üppigen Benuffen und einem anftogigen Leben manbel, mabrent "ber alte Brummbar" in Sansfouci immer frant Ilder und gramlicher wurde. Der Pring hatte in feinem Befei nichts von bem gentalen Dheim. Gehr groß und ftattlich gemad fen war er mehr Bleifc ale Beift. Dichte darafterifirt ibn beffer als bie von Segur, bem frangofifchen Gefanbten in Berlin, mitate theilte Rotig, bag er fich, mabrent fein Obeim gegen Defferreit im Felbe ftanb, 1778, beimlich von Defterreich eine Million Thas ler leihen ließ, um feinen Ausschweifungen frohnen gu konnen. G: war icon ale Bring zweimal vermablt, querft mit ber Pringeffin Elifabeth von Braunfdweig, von ber er fich wieber icheiben lief. well fle fo fittenlos wie er felbft mar, fobann mit ber Pringeffin Louise von Beffen-Darmftabt, bie er aber vernachläßigte, meil fie ibm zu tugenbhaft mar. Gein Sauptumgang waren Maitreffen und Meniden von geringem Bilbungegrabe.

Alls er nach Friedrichs bes Großen Tode unter bem Namen Friedrich Wilhelm II. König wurde, fand er im Staatsschaft baare 70 Millionen Thaler und eine treffliche Armee von 200,000 Mann. Aber weit entfernt, des Oheims und Großoheims weises Sparspftem fortzusegen, versuhr er wie ein leichtsinniger Kausmannsfohn, ber einen reichen Bater beerbt und nicht genug eilen kann.

eine guten Freunde und Freundinnen verschwenberisch zu befchen-Fert. Jebermann ermartete, bag ber fonigliche Vergnügling fich ben Regierungsgefchaften menig wibmen murbe, beshalb bilbete fich ber alte Pring Beinrich ein, es verftehe fich von felbft, bag er im Damen bes Reffen bie eigentliche Regierung übernehmen merbe. Aber Daffelbe bilbete fich auch ber Minifter von Bergberg ein, bem ber große Friedrich ftete bas meifte Bertrauen gefchenkt hatte. Bring Seinrich benahm fich untlug, inbem er allzu ftolz und zuverfichtlich auftrat, meshalb ber junge Ronig ibn eben fo ftolg abfertigte und ibm zu verfleben gab, er brauche ibn nicht und werbe felbft regieren. Dagegen bebielt er ben gefdmeibigeren Bergberg bei und nahm auch ben Rath bes Bergog Ferbinand von Braunfdweig an, ber von biefer Beit an eine bebeutenbe Rolle in Breugen fpielte, indem er fich hauptfächlich ber Armee und ben auswartigen Angelegenheiten wibmete, bie fittlichen Schmachen bes Ronigs aber flug ignorirte. Diefe Staatsmanner hatten inbeg nicht fo viel Ginfluß, ale bie Camarilla, bie Luftgenoffen und Ruppler bes Ronigs und feine Maitreffen.

Unter biefen glanzte zuerst und zulet Wilhelmine Ende, bie Tochter eines Walbhornisten, von sehr gemeiner Bilbung, aber von herrlicher Gestalt und schönem blondem haarwuchs, die Frau des Rammerdiener Riet, später aber vom König zur Gräfin von Lichtenau erhoben, die preußische Bompadour. Sie fesselte den König dergestalt, daß es berselbe über sich gewann, sie grade so wie Ludwig XV. gethan, seiner Gemahlin, der Königin, und dem ganzen hose öffentlich vorzustellen und zwar in einem But und Iuwelenschmuck, welcher ben der Königin selbst überstrahlte. Die Riet glich auch darin der Bompadour, daß sie begunstigte blieb neben allen seinen andern Liebschaften und bis an seinen Tod. Des Königs zweite Geliebte war eine junge Gräfin Boß aus sehr gutem hause, die sich daher lange sträubte, sich ihm aber endlich zur linten hand antrauen ließ und zur Gräfin von Ingenheim ernannt wurde. Nach Segurs Berichte wurde nicht diese Gräfin Boß, die

sich bessen vielmehr geweigert haben soll, sondern des Königs brie Geliebte, die Gräfin Dönhof, ihm zur linken hand getraut, so bi er neben der Königin noch eine zweite kirchlich mit ihm eingesente Gattin und dazu noch eine erklärte und bei Hofe zugelasses Maltresse, die Lichtenau, hatte, ungerechnet die kleinen Liebschafte die nebenbei liesen, z. B. die mit der schönen Schauspielerin Schulest der er "seine Parthien" nach dem Muster Ludwigs XV. auf be Pfaueninsel bei Botsdam gab.

Unter ben Spiel- und Luftgenoffen bes Ronigs nahm Gener Bifchofewerber bie erfte Stelle ein. Da biefem Manne jebe Berbienft, wie auch Beift und Renntniffe abgingen, wurde er nu eine untergeordnete Rupplerrolle haben fpielen fonnen, menn er nid folau genug gemefen mare, bem ichmachen Beift bes Ronigs burt magifche Runfte zu imponiren. Die einfachen stimulirenben Un neimittel, burch bie er bes Ronigs Merven ftartte, gab er fur Go beimmittel aus, bie nur burd Erlangung ber bodften Maurergrate gewonnen werben fonnten, und gaufelte bem Ronig eine Belt bei Bunberbaren vor, mobel ibn Bollner unterftutte, ber ben Ronig mittelft optischer Spiegel Beifterericheinungen feben lieg. Dafit intereffirte fich nun Friedrich Wilhelm II. gang außerorbentlich und bie Camarilla fonnte mit ibm machen, mas fle wollte. Empfehlung bin verschenfte er Abelebiplome, Orben, Gelbfummen, Landguter maffenhaft an bie unwurbigften Subjecte. Oft genugte es, fich nur an einen Lafaien ober ein Rammermabchen ber Rich gu menben, fo fonnte man ben Abel und ein Rittergut gefchenft bekommen. Man nannte biefen neuernannten Abel, unter bem allein 23 neue Grafengefdlechter Blat nahmen, fvottifc bie Gedeunt. achtziger. Die Lüberlichfeit bes Sofes ftedte ben Abel und insbefonbere bie Offiziere an. Die Berliner Barbeoffiziere ermarben fich in biefer Begiebung einen ichlechten Ruf. Galanterien aller Art, Maitreffenhalten, Chebruche, Verführungen, bobes Spielen, Schulbenmachen, Trinfen und Renommiren, Berbohnung ber alten Sitten und Augenben murben guter Ton. Theater und icone Literatur, insbesondere die leichten Unterhaltungsschriften, Romane 2c. hulbigten dieser neuen Mode, so daß wenig Unterschied zwischen dem Berlin Friedrich Wilhelms II. und dem Paris Ludwigs XV. übrig blieb. Friedrich Wilhelm I., der die französische Wirthschaft fo gründlich haßte und mit so vieler Strenge von Berlin sern geschalten hatte, würde sich im Grabe umgedreht haben, wenn er den Unfug hätte mitansehen können.

Graf Mirabeau, welcher nachher eine fo große Rolle in ber frangofifden Revolution fvielte, mar als geheimer Agent bes frangofifchen Minifteriums in Berlin, um bie Schritte ber frangofifchen Gefanbtichaft bafelbft zu übermachen, und forieb icon 1787 nach Baris: "Die Baviere, welche auf bem Tifche bes Ronigs beftanbig gerftreut herumliegen , fonnen von zwei Schreibern, vier Rammer-Dienern, feche bis acht Lakaien und zwei Bagen, ohne bie Frauen-Bimmer in Unichlag zu bringen, gelefen und abgefdrieben werben. Co hat ber Raifer ein Tagebuch von allen Schritten bes Ronigs von Tag zu Tag. Die konnte man einem Reich eine fcnellere Abnahme weiffagen. Man verschangt fich mit unbebeutenben Leuten, um bas Unfeben zu haben, als ob man allein regiere." Dirabeau will Berlin verlaffen: "Bier zu bleiben, gur Strafe ber Thiere verdammt, bie fothigen Rrummungen einer Regierung burch= gufuchen und burchzuwaten, welche jeben Tag burch einen neuen Bug von Rleinlichfeit und Unwiffenheit auszeichnet, bas fann ich Mirabeau ergabit einen Borfall, welcher beweist, nicht ertragen." was für Unverschämtheiten fich bie gemeinen Bebienten am Sofe erlauben burften. \*)

<sup>\*) &</sup>quot;Der König wollte ein Rammerconzert. Er rechnete barauf, sich selbst horen zu lassen, sein Baß ftund bereit und gestimmt. Er hatte 22 Musikanten verlangt, und nur 14 kamen. Die Rammerbiener schieben bie Schuld auf Kalikan, der ben Auftrag hatte, die Musik zu birigiren. Raslikan wird ins Gefängniß geworfen. Dupont, der berühmte Bioloncellist, der Lieblingsmusikus, kommt Kalikan zu Huse. Er stellt dem König den Brief wieder zu, den die Rammerbiener unterschlagen haben. Der Jorn

Und boch fant Friedrich Bilhelm II. balb nach feinem Regierungsantritt Gelegenbeit, eine Belbenrolle zu fpielen.

Ceine Comefter Bilbelmine mar mit bem Erbftatthaltet von Solland, Bilbelm V., vermählt, fur ben feit feines Batere Tobe 1751 mabrent feiner Minterjahrigfeit ber Bergog Lubmig von Braunschweig Regent gewesen mar. Comobl biefer Bergog, als auch Wilhelms Mutter, Unna, eine geborne Pringeffin von England, Tochter George II., befagen einen monardifchen Ctoly, ber fich mit bem republifanifden Beift in Solland nicht vertrug, unt ba fle bas bollanbifde Intereffe gegenüber bem englifden auffallenb vernachläßigten, murbe bie Stimmung in ben Beneralftagten und im Bolf immer mehr gegen fie erbittert. Gie batten fich weber, was boch in Sollands Intereffe lag, fur Morbamerita und fur Franfreich gegen England erflart, noch auch gur rechten Beit ber ruffifden Reutralität angefdloffen, und bie Flotte vernachläßigt, fo bag ale bie Englanber bie ju fpat erflarte bollanbifche Deutralitat nicht anerkannten, fonbern bie hollanbifden Schiffe und Colonien angriffen , Solland große Berlufte erlitt. Bilbelm V. war von feiner Mutter gur englischen Bolitif und gum monardifden Stolz erzogen und als er eine preufifche Pringeffin beirathete, muche biefer Stols und feine Berachtung ber ibm burch bie bollanbifde Berfaffung gefetten Schranten immer mehr. Auf ber anbern Seite übte bas Beifpiel ber vereinigten Staaten von Morbamerifa einen ftarten Ginflug auf bie bollanbifden Republitaner. Warum, frug man, find unfere vereinigten Staaten nicht auch fo volfethumlich und mobifeil regiert, wie jene? Wozu brauchen mir einen Pringen, ber gerne ben fouverginen Ronig fpielen mochte, gegen unfer Cee- und Sanbeleintereffe Politif macht und une viel Gelb foftet? Bare es nicht genug an einem einfachen burgerlichen Brafibenten, wie Wafbington? Das Hebrige that ber frangoffice Befanbte,

war fürchterlich, Jebermann entfloh. Aber biefer Pagenftreich hatte feine weiteren Folgen."

Serr von Baugoupont, um bas Feuer in holland gegen England zu ichuren.

Gin hollanbifder Patriot, Gngelaer, Abgeordneter fur Dorbrecht bei ben Beneralftaaten, eröffnete ben Rampf, indem er bem Erbftatthalter bas feit einiger Beit nur berfommliche, aber nie gefetlich gemefene Borrecht, burch eine besonbere Thur in ben Balaft ber Generalftaaten einzutreten, beftritt und felbft burch biefe Thur ging und, als ber Erbftatthalter einen Bolfstumult gegen ibn gu erfünfteln versuchte, noch einen Schritt weiter ging und am 4. Sept. 1786 vor ben Generalstaaten erflarte, bie Quelle aller Uebel, welche bie Republit betroffen haben, fen im Bufen bes erften Dienere ber Republit (bee Erbstatthaltere) ju fuchen. Damit Wilbelm V. aber von ber Garnifon im Saag (feiner Refibengftabt) feinen Gebrauch machen tonne, entzogen ihm bie Provinzialftaaten von Solland bas Commando barüber. Um bies zu verfteben, muß man wiffen, bag bie executive Gewalt bem Erbftatthalter nicht für immer und von ben Generalftaaten fammtlicher Brovingen, fonbern von ben Bertretern ber einzelnen Provingen anvertraut mar und gurudgezogen werben fonnte. Unter ben fieben Brovinger aber mar ihm nur Gelbern treu, Solland, Geeland und Friesland ihm am entichiebenften feinb, und Utrecht, Dberpffel und Gröningen folgten balb ben lettern. Der Erbstatthalter und feine Gemablin rer-ließen, nachbem fie ben Befehl über bas Militair im Saag nicht mehr hatten, mit Indignation biefe Refibeng und zogen fich einftweilen nach Breba gurud. Mun abmten bie meiften Brovingial= ftaaten bas Beispiel berer von Solland nach und entzogen bem Erb= ftatthalter bas Umt eines Generalcapitains. Bilbelm V. aber tropte, erließ ein Cbict gegen bie Preffreiheit und ichidte ale Generalcapitain von Gelbern Truppen gegen bie beiben gelbrifchen Stabte Sattem und Elburg, bie fich allein in biefer Proving feiner Autoritat wiberfest batten. Nun bilbeten fich aber in ben übrigen Staaten raid Burgergarben und gogen jenen Stabten ju bulfe.

Eine gemäßigte Partei, bie in ben Generalftaaten felbft noch bie Mehrheit batte, fucte bie Sade friedlich beigulegen und furdtete fic bor ber unberufenen Ginmifdung Frantreichs, beffen Gefanbter immerfort beste. Aber ber englifde Befanbte, Sarris, und ber preugifde, Graf Gorg, berfelbe, ber in Bayern und Ruf. land mit fo vieler Umficht bas Intereffe Friebrichs bes Großen vertreten batte und ben man jest eilenbe nach Solland fcbidte, vereitelten jebe friedliche Berftanbigung, inbem fie ben Grbftattbalter, ber fich mit feiner Gemablin in bie Feftung Nymmegen gurudaezogen batte, effrig aufmunterten, ben Spiegburgern nicht nachzugeben, und ibm Gulfe von außen verfprachen. Sarris veranlagte bie Bringeffin Bilbelmine, auf bie Borfdlage ber Generalftaaten zu antworten, ihr Gemabl tonne fich auf nichts einlaffen, bie Bollanber batten einfach ben alten Stanb berguftellen und ibn um Bergeibung gu bitten. Mun batte aber Franfreid feine rechte Luft, bie Bollanber ernftlich zu befdugen und ibretwegen einen Rrieg anzufangen. Das wußten Barris und Gors febr mobl. Der Ronig von Breufen aber wollte bas Beisviel Frankreichs nachahmen und fich ebenfalls nicht einmifden, um fo weniger, ale ibn bamale bie Beziehungen gu Defterreich und Rufland in Anfpruch nahmen. Das mar ber Elique in Nyunvegen ungemein fatal, und beghalb mußte eine Lift erfonnen werben, um Friedrich Wilhelm II. gegen bie Sollander in Sarnifch zu bringen, bamit er feiner Friedensliebe entfage.

Nach einer Berabrebung mit Gört reiste bie Brinzessin Bilhelmine plöglich und allein von Nymwegen ab, um nach bem haag zurückzusehren, und was sie gewollt hatte, geschah. Die hollandischen Bürgersoldaten hielten unterwegs ihren Bagen auf und ließen sie nicht weiter fahren, bis sie erst Besehle von ihren Behörben eingeholt haben würben. Ein Offizier von der Miliz aber nahm sich heraus, im gleichen Zimmer, in welchem die Prinzessin wartete, Bier zu trinken und Tabak zu rauchen. Dehr hatte sie nicht nöthig, um eine tödtliche Beleibigung ihrer geheiligten Person zu conftatiren. Gie fehrte baber fogleich um, forieb ihrem toniglichen Bruber nach Berlin, wie ichimpflich fie vom bollanbifden Bolfe Behandelt worden fen, und befdwor ibn, ihr Genugthuung gu ver-Schaffen. Die Lift gelang vollfommen. Der Ronig gerieth in bie augerfte Entruftung und ichidte fogleich eine preußische Armee unter bem Befehle bes Bergogs Ferbinanb von Braunfdmeig. Diefer Iteg, bevor er in Solland einrudte, heimlich bie frangofifche Grenze recognoseiren, und erft, als er fich überzeugte, bie Frangofen batten bei Givet bas Lager, womit fie gebroht hatten, nicht aufgefchlagen, rudte er vorwarte. Er felbft hat fpater gefagt, wenn er ein einziges frangöfifches Belt bei Givet angetroffen hatte, murbe er nicht eingeruckt fenn. Best mar ihm bie Eroberung leicht, benn bie Bollander hatten, ba fie von Frankreich nicht unterftust murben, feine Luft, fich allein mit ben gefürchteten Breugen berumguichlagen. Der Obergeneral, ben fie fich gemablt batten, ein Graf Salm, machte fich aus bem Staube. Miemand wehrte fich, außer bie Stabt Amfterbam, bie jeboch nach wenigen Tagen capitulirte. Solland murbe vollständig unterworfen und mußte ben Erbftatthalter in alle Rechte wieber einseben, bie er befeffen hatte ober anfprach, 1787. Er genog jeboch biefen Bortbeil nicht lange, benn ber bie Rechte eines fleinen Bolfes verachtet batte, über ben follte bie Dacht eines größeren fommen. Alle hollanbifden Batrioten, welche fich por ber Rache ber Erbftatthalterin furchten mußten, floben nach Franfreich.

Der König von Preußen offenbarte in biefem hollanbifchen Kriege seine ganze Unfähigfeit. Er führte ihn nicht aus Staats-raison, sonbern in ber Uebereilung bes Bornes. Er führte ihn nicht einmal mit Kühnheit, sonbern ließ erst einrücken, als er sich versichert hatte, baß keine Franzosen um ben Weg sepen. Dann prahlte er wieber mit einem Siege, ber keine Opfer gekostet, und spielte auf eine ganz unverständige Art ben Großmuthigen, indem er sich nicht einmal die Kriegskosten von ben reichen Hollandern gablen ließ, sondern bieselben seinen eigenen armen Unterthanen

aufburbete, und bem egoistifden Solland feinerlei Conceffton abamang, ale ob bie Rhein- und Schelbeschifffahrt nicht wichtige beutiche Angelegenheiten gemefen maren. Der Ronig follte aber fur feine Sorglofigfeit bestraft werben. Er bilbete fich namlich von biefer Beit an ein, feine Truppen burften fich nur bliden laffen, um burd ben blogen Schreden ihres Damens alle Feinbe gu beflegen, und bie Burger in ber alten Welt glichen nicht ben Burgern ber neuen Belt, fein Bolf in Europa murbe im Stanbe fenn, gegen bisciplinirte Truppen Stand zu halten, wie es bie Dorbamerifaner getban batten. Und bod magte Friedrich Bilbelm U. nicht, fich gegenüber von Rugland und Defterreich Lorbeern gu erringen, nachbem er in Berbindung mit England bie Bolen, Turfen und Schweben batte aufheten belfen, und ließ fie im Stich, fobalb Raifer Leopold II. ibn auf feine Geite gu gieben gewußt batte. Da wir bie Berhandlungen bis zu bem Congreg von Reichenbach bereits im neunten Buch erortert haben, genügt es, bier gu bemerten, bag Bergberg, ber alte Tobfeind Defterreichs, welcher Breugen gerne in enge Berbinbung mit Franfreich gebracht batte, befeitigt murbe und Friedrich Bilbelm II, feitbem fich überreben ließ, ber Ronigin Marie Antoinette in Frantreich benfelben Ritterbienft zu leiften, wie feiner Schwefter in Bolland. Die Greigniffe in Frantreich emporten fein fonigliches Gefühl, und er zeigte fic in biefer Begiebung weit feindlicher gegen bie frangofifche Matton, ale ber Raifer von Defterreich, obgleich Marie Antoinette beffen Schwefter mar. Die Entwicklung biefer Dinge gebort in ben folgenben Banb.

Auch in ber inneren Politik nahm ber König nach bem leichten Siege über bie Bolkspartei in Golland eine ftrengere autokratische Miene an. Wöllner, ein burgerlicher Predigerssohn ohne trgend ein anderes Berbienft, als baß er ben König mit angebslichen tiefen Geheimnissen, Geisterschen ic. tauschte, war zum Minister ernannt worben und erließ am 9. Juli 1788 ein Religionsebict, welches ber seit geraumer Zeit ungläubig geworbenen



erliner Belt ploglich wieber ben Glauben ber Lanbesfirche einarfte. Gine folde Dabnung mare nun an fich nicht blos bas ect. fonbern auch bie Bflicht bes Lanbesregenten gewefen, allein Regent batte bann auch felber nach ben gebn Beboten und uthers Ratechismus leben und ben Lanbesfindern ein gutes Beiptel geben muffen. Daß fich bie gebilbete Welt aus bem Boubotr er Lichtenau burch ben Comöbianten Wöllner, ber ben Pfaffen itt fpielte, feine Rechtgläubigfeit und Rirdengucht vorschreiben ieß, war febr natürlich. Die Inbignation mar allgemein, und bas Sbict hatte feine weiteren Folgen, außer bie Regierung unpopular gemacht zu haben. Much magte Bollner nur einen einzigen wiber= fpenftigen Baftor abgufegen, ben f. g. Bopfprediger Schulg, ber gum erstenmale bie bertommliche Baftorenperude ablegte, im Bopf auf ber Rangel ericien und ben platteften Rationalismus verfunbete. Gin ftrenges Breggefes, welches am 19. Dez. 1788 bem Religionsebict nachfolgte, verfehlte feine Birfung ebenfalls, benn mas eigent= lich ftaatsgefährlich mar, bie Frivolitat, bie luberliche Moral und weichliche Empfinbelet, tonnte bod nicht verboten werben. Bollner jog in feine nachfte Umgebung lauter mittelmäßige Ropfe, ben frommelnben Brediger Bermes \*) und beffen Cibam, ben Raufmann Demald, beibe von Breslau, Wellersborf, Silberichlag, Sillmer, bie er ale eine Art Inquifitionsgericht conftituirte, inbem fein Brebiger mehr angestellt werben burfte, beffen Rechtglaubigfeit fie nicht geprüft hatten. - Die Opposition gegen fie mar außerft rubrig. In einer großen Menge von Proteftationen und Streitschriften murben aber nicht fomobl bie unmurbigen Berfonen, als bas unveraugerliche Recht ber Landestirche felbft angegriffen und bie Fiction aufgeftellt, bie Reformation habe nicht bie lutherifche ober calvinifde Ortbodoxie, fonbern Beiftesfreiheit zum 3med gehabt

<sup>&</sup>quot;) Den Bruber bes Berfaffere von "Sophiens Reise von Demel nach Sachfen", ein berühmter Roman in englischer Manier geschrieben.

und bie evangelifche Rirde fen nichts Abgefchloffenes, fonbern in ber Fortentwidlung begriffen.

Damale murbe auch bie Berliner Afabemie ber Biffenfchaften umgefchaffen, aber nicht unter bie Camarilla, fonbern unter bes alten Bergberge Leitung gestellt. Gine Schöpfung Ronig Friebrico I. vom Sabre 1699, hatte fie urfprunglich noch eine lateinifde, aber bod grundgelehrte Phyfiognomie. Friedrich Bilbelm I. verachtete fie und bebanbelte ihren Brafibenten ale Sofnarren. Friedrich II. gab ibr eine ausschließlich frangofifche Bbpffognomie und machte nur Frangofen zu Mitgliebern. Friedrich Wilbelm II. wollte fle nun wieber germanifiren, aber Bergberg machte bei ben Unftellungen Diggriffe, mas Opposition hervorrief und gu öffentliden Banbeln Unlag gab. Sous proteffirte gegen Bergberg, Buiding meigerte fic, in bie Atabemie gu treten. Wenn bes Ronige Reigung, nicht mehr beibnifc und frangofifch, fondern wieber einmal driftlich und beutich zu regieren, an fich febr loblich mar, fo fonnte man nur bebauern, bag er fich folechter Leute bebiente und burch feine Maitreffenwirthichaft felbft bem driftlich-beutiden Brincive zuwiberhanbelte.

Wir muffen nun noch einen Blick auf die kleineren und kleinsten beutschen Staaten werfen, auf jenes lockere, nur noch mechanisch zusammenhaltende Conglomerat, in welches sich die einst seste organische Glieberung des deutschen Reichs allmählig aufgelöst hatte. Zwar gab es noch ein beutsches Reich, einen Reichstag in Regensburg, ein Reichskleinode in Nürnberg, und je nach dem Tode eines Kaisers wurde von den Kurfürsten ein neuer Kaiser zu Franksurt am Main gewählt und gekrönt. Das Reich war auch immer noch in die zehn Reichskreise getheilt, es gab noch Reichsfteuern und eine Reichsarmee. Allein das waren nur morsche Ruinen eines zerfallenen Gebäudes, aus welchen sich mächtige Neubauten erhoben hatten, nämlich die Erbsouverainetät der Dynastien Habsburg, Zollern, Wittelsbach, Welf, Wettin zc. Das Reich war



Feine Einheit mehr, sondern eine fortdauernde Zwietracht zwischen Desterreich und Preußen, zu benen sich die übrigen deutschen Mitztel= und Kleinstaaten nur nach Umständen hielten, oder von benen sie sich abwandten, um auswärtigen Schutz zu suchen. Den Reichsgerichten gehorchten nur noch die schwächsten Neichsglieder, kleine Reichsfürften, Dischwöser, Diebte, Grafen, Mitter und Neichsstädte, aber auch bei den Neichsprozessen hielten sich der österreichische und preußische Einsluß die Waage, und wurde der scherpende Nechisgang in Wetlar durch politische Convenienzen durchbrochen. Die Reichsarmee hatte im siebenjährigen Kriege die letzte Achtung einsachüst.

Ein Theil ber beutichen Staaten unterlag bereits birectem auswärtigem Ginfluß. Sannover mar eine englifde. Solftein und Schleswig waren banifche Provingen geworben. Borpommern und bie Infel Rugen geborten ju Schweben. Die meiften anbern beutiden Staaten unterlagen wenigstens einem inbirecten Ginflug bes Auslands. Bapern und faft alle bem Rhein gu liegenben Staaten, batten fich foon feit geraumer Beit auf Frantreich geftust und von bort enorme Beftechungefummen und Gubfibien erhalten, wie in ber Befdichte bes flebenjahrigen Rrieges bereits gefagt ift. Medlenburg bielt fic vorzugeweife an Rugland. Cacfen lebnte fic, feit Breugen übermächtig murbe, faft immer an Defterreich. Gelbftanbig und auf eigener Macht rubenb mar feiner von allen biefen beutschen Mittel = und Rleinftaaten. Sie hatten baber im großen Gange ber Weltgeschichte immer nur bie Bebeutung von Anbangfeln, Bunbeggenoffen ober Bafallen ber einen ober anbern Grogmacht. Sie hatten feine anbere Bolitif. als bie, fich burd bie Gunft einer ober mehrerer Grogmachte in ihrem Bestande zu erhalten und mo möglich bei Belegenheit gu vergrößern. Bon einer beutiden National= und Reichspolitif mar bei ihnen nicht bie Rebe. Im Gegentheil, fie maren alle nur aus bem verfaulten Stamme bes alten beiligen romifchen Reichs beutfder Ration emporgemucherte Barafiten.

5

Bare nun jebem Gingelnen feine Bichtigfeit beigumeffen, fo ift bod bie Thatfache, bag eine große Ration, wie bie beutfche, einft bie berrichente in Europa, und innerbalb biefer Ration gerabe bie vier reinften Urftamme (Franken, Alemannen, Bayern unb Sachfen), fo jammerlich gerftudelt, abgefdmacht und berabgemurbiat werben fonnten, eine Sache von welthiftorifder Bidtigfeit und großer Bebeutung, gleichviel ob biefe ebeln Bolfeftamme nur eine rubmvolle Bergangenheit haben follen, ober ob fie einer beffern, ihrer felbft murbigern Butunft entgegenreifen. Das Bolt mar überall gut und butete und rettete in feiner Baffivitat und Befdeibenheit viele Tugenben ber Bater, welche bie Berrfchenben und bie Bebilbeten verloren batten. Wenn ber Gefdichtfdreiber nicht nur von ben fleinen Furften und bem Abel, fonbern auch von ber gelehrten und gebilbeten Mittelclaffe viel Schlechtes und Thoridtes aufzeichnen muß, fo barf er boch nicht unerwähnt laffen, bag bie Millionen, welche folecht regiert murben ober benen Soule und Literatur eine frembartige und verfebrte Bilbung beis aubringen befliffen waren, nicht verbarben, fonbern unter allen Diffbanblungen, bie ihnen wiberfubren, und bei allem Sobn, mit bem man auf fie berunterfab, boch ben alten Glauben, bie alte Sitte, ben alten Rleif, bie alte Tapferfeit und Treue bemabrten.

Man würbe zu weit gehen, wenn man bie auffallenben Sunben einzelner Höfe allen Schulb geben wollte. Das Patriarchalische und bie alte beutsche Gutmuthigkeit waren nicht überall ausgestorsben. Hie und ba erhielt sich bei Fürsten und Abel auch noch etwas von ber früheren Rohheit ber Jagb- und Trinklust. Am seltensten vielleicht kam noch echte Frömmigkeit vor, boch war sie nicht ganz in ber Frivolität ber Zeit untergegangen. Im Allgemeinen aber war für bie kleinen Höfe und ben Abel in Deutschland insgesammt während bes achtzehnten Jahrhunderts Paris die Sonne, nach der alles hindlicke, von der alles Licht und Leben schöpfte. Wenigsstens einmal im Leben nach Paris zu reisen, war fast uners

1

) für bie Bornehmen. Aber auch in ber Beimath fprachen ebten fie frangofifc. Gie hielten ihren Rinbern frangofifche en, Bouvernanten, Sprach=, Fect= und Tangmeifter. Sie ten fich nur nach frangofischer Dlobe und fanbten ungeheure men, ben Unterthanen abgeprefit, nach Baris und Luon fur e=Artifel aller Art. Auch führten bie Bornehmen in Deutichfrangofifche Ruche und Roche ein, hielten frangofifche Ramtener und Frifeurs, und (wie in Baris) Schweizer ale Bor-Daneben burfte an ben Bofen, felbft ben fleinen, bie itaifche Oper und bas frangofifche Ballet nicht fehlen mit iconen ugöfinnen und Italienerinnen, welche in ber Regel bie Maifen ber Furften, Soflinge und Ebelleute waren. Dazu famen lich noch bie Spieler von Profession, bie Schwindler in ber igie, in ber ichottifden Maurerei und Birtuofen aller Urt, ft Staliener und Frangofen. Roch nie mar Deutschland fo mit niben Gluderittern überichwemmt worben, ba biefe lettern aber t immer nur ben niebern Claffen ihrer Beimath angeborten, fo ir ihre intime Bertrautheit mit bem beutschen Abel fur biefen eine dt geringe Somad. Man bemertte, bag bie Bornehmen in bem taag, in welchem fie fich mit jenen auslandifden Banben gemein achten, ben ehrlichen beutiden Burger und Bauer immer tiefer erachteten. Bezeichnend fur biefe Beit mar eine Unechote vom leinen Sofe ju Braunichmeig. Bier bemerfte einmal an ber Tafel es Bergog Ferbinand ein frangofifcher Baft: "Seute ift nur ein ingiger Frember unter und." Es fagen nämlich lauter Frangofen im Tijd, außer bem Bergog. Die frangofficen Bonnen burften Brafinnen aus ruhnivollen beutiden Geichlechtern gurufen; fi donc, on vous prendroit pour une Allemande, ober: c'est un trésor que la demoiselle, elle ne fait pas un mot d'allemand.

In Rursach sen hörte bie polnische Wirthschaft mit bem Tobe König Augusts III. auf, 1763. Sein Sohn, Rurfürst Friedrich August, begehrte bie gefährliche Krone ber Biaften nicht mehr auf sein Haupt zu setzen und wibmete sich seinem beutschen

Lande allein, meldes nach ben ichweren Drangfalen bes fieben= jabrigen Krieges einer vaterlichen Regierung bringenb beburfte. Der junge Rurfürft lebte fittenrein, auch ber Brubl'iche Unfug borte auf und bas Land erholte fich wieber burch ben Bleif feiner Bewohner. Doch blieben noch manche alte Difftanbe, g. B. ein viel zu gablreicher Sofftaat und Platereien ber Bauern burch einen gu gabireichen Wilbstand, benn ber Rurfurft mar ein großer Lieb-Much fing man an, bem Abel feine Brivilegien baber ber Jagb. porzumerfen, mas ziemlich überall bamale Dobe murbe, ba ber Abel nicht mehr wie ebebem eine friegerifche, achtunggebietenbe Corporation und die ftolgefte Bluthe beuticher Nationalität, fonbern im Sofdienft und frangofifder Dobe und Corruption entnervt mar. - Leinzig bieb noch ber Mittelpunkt bes beutiden Buchhanbels, aber biefe Stabt beherrichte nicht mehr, wie zu Gottichebs Reiten, bie Beifter. Bielmehr gingen bie geiftigen Impulfe jest in Bezug auf Intelligeng von Breugen, in Bezug auf Phantafie und Gemuth vom füblichen Deutschland aus, um fich in Weimar gu concentriren.

Das alte Wittelsbacher Haupterbe war burch Aussterben ber Münchener Linie 1777 an Karl Theobor von ber Pfalz gestommen und umfaßte Bayern, die Rheinpfalz, Jülich und Berg. Der Kurfürst sette in München sein lüberliches Leben sort, wie er es in Mannheim geführt hatte. Seine Maitressen suchte er jett aber in altbayrischen Familien und sand sie in einer Gräsin Minucci (verehelichte Törring), einer Freiin Schenk von Castell 2c. Die Verschwendung, der übertriebene Hosstaat, die schlechte Verwaltung blieben die nämlichen. Der Kurfürst ernannte nach und nach 152 Geheimräthe, über 500 Kammerherrn, 85 Civil-Ercellenzen, 60 Generale, über 1000 Räthe aller Art. Alemter wurden nach Gunst, meist durch die Weiber und sür die Weiber vergeben, und zwar so schamlos, daß im "churpfalz-bayrischen hochabeligen Damencalender" ein Fräulein "Oberforstmeisterin, eine Grenzhauptmautnerin 2c." verzeichnet waren. Die Verwaltung ber

Lanbbegirte mar unter biefen Umftanben fo tyrannifch und habgierig, bag ein Bilberer, ber fich mit Gewalt emancipirte, unter bem Damen bes baprifchen Siefel als echter Bertreter ber Bolfsart und ber Bolferechte gegen bie moberne Digregierung unermeflich popular murbe, einen formlich fleinen Rrieg mit ber Regierung führte und beim Bolf überall Sout fanb, bis er auf bem Rabe umfam. Aber noch immer feiern ihn Bolfelieber. -In Dunden wußte fich bamale ber Englander Thomfon einguichmeicheln und wurde vom Rurfürften jum Grafen von Rumford erhoben. Diefer fuchte bem Glend bes Bolfe abzuhelfen burch aus allerlei Anochen gefochte Suppen (ber nach ihm benannten Rumforb'iden Suppe), führte ben Rartoffelbau ein, verfconerte Dunden burd ben Bart. Dag Rarl Theobor ungern in Munchen lebte und mehr als einmal mit Joseph II. intriguirte, um ihm Bapern abzutreten und bagegen bie Nieberlande einzutaufchen, ift oben icon erörtert. Er batte feine legitimen Rinber, mas lag ihm an Bayern? Als ibm aber bie fleine Zweibruder=Nebenlinie, burd Friedrich ben Großen aufgereigt, bas Saufcproject vereitelte, fehlte es nicht an einer Sanblung ber Rade. Bergog Rarl von Breibruden hatte fur fich und feinen Gobn bas Erbrecht in Bapern refervirt. Jest ploglich ftarb biefer fein einziger erft neunjähriger Cobn Rarl, wie man glaubte vergiftet auf Anftiften bes ofterreichifchen Grafen Lehrbach, beffen Namen wir auch fpater überall wieder genannt finden werben, mo Berbrechen im Dunkeln gu Gunften einer StaatBraifon begangen murben, 1784. Ingwifchen hatte Rarl von Zweibruden noch einen Bruber Maximilian.

Karl Theodors Wiberwille gegen bie Stadt Munchen gab fich mehrfach zu erkennen, am schroffesten im Jahr 1790, ba er ben ganzen Stadtrath zwang, knieend vor seinem Bilbe Abbitte zu thun, weil berselbe sich angemaßt hatte, eine Dankabresse ber Bürger an ben Kurfürsten für die Rumford'schen Wohlthaten zu unterdrücken, vorschützend, eine solche Abresse sen Sache bes Magistrats allein. Uebrigens erlangte München die prachtvolle

Bilbergalerie, welche fpater burch König Lubwig noch aufehnlich bereichert, heute noch seine höchste Zierbe ift, burch bie Bereinigung ber Duffelborfer und Mannhelmer Galerie mit ben fcon fruher in Munchen vorbanbenen Bilbern.

Die 3 meibrüder Linie bes Wittelsbachifden Saufes hatte nach bem breifigiahrigen Rriege einen ihrer Zweige auf ben fcmebifden Thron gebracht, war bafelbft aber mit Rarl XII. bem Gifenforf, ausgeftorben. In Zweibruden felbft blieb bie anbere Linie gurud, bie fich meift an Franfreich bielt. Bfalgaraf Cbriflian II. mar ein befonberer Freund ber Bergogin von Orleans, fein Sohn Chriftian III. machte fich in Paris burch feine Liebfcaften laderlich. Deffen Cohn Chriftian IV. murbe 1758 fatholifc und lebte beftanbig in Baris, wo er mit einer Sangerin Rinber batte, bie zu Grafen von Forbach erhoben murben. Er murbe 1775 auf ber Jagb burch einen Sirfc gefpießt. Gein Bruber Friedrich, ber gleichfalls fatholifch geworben mar, führte im fiebenjährigen Rriege bas Reichsheer an und ftarb 1767. Gein Sohn Rarl aber folgte auf Chriftian IV., ber feine legitimen Rinber binterließ, in 3meibruden. Gin fleiner Dero, ber fic mit Graufamteiten ergopte, \*) fich von bem frangofifchen Abbe Salabert, bem Italiener Cetto und einem Gerrn von Cfenbet leiten ließ und ungebeure Soulben machte, um fich zu Carleberg ein pfalgifches Berfailles gu fchaffen, welches allein ibn 14 Dill. Bulben toftete und bor bem Jebermann im Borbeigeben ben But abziehen mußte. Auf biefem Schloffe mobnte er mit ber Frau von Cfenbet, feiner Pompadour, und hatte auch feinen Sirfcpart, ober vielmehr er behnte bas gange Land ju einem Sirfdpart aus,

<sup>\*)</sup> Einer Hofbame, die er nicht leiben konnte, bif er einmal ben Finger ab. Als ihm fein Roch einmal eine Speise nicht recht gemacht, ließ er ihn rusen, nacht ausziehen, mit Spiritus begießen und anbrennen. Der Berlette fam zwar mit bem Leben bavon, fiel aber in Bahnsinn. Eben so ließ er seinen Sekretar anbrennen, ben man nur rettete, indem man ihn ichnell in Mift legte.

bens bei seinen colossalen Treibjagben, wosur er 600 Sunde verwendete, ließ er auch alle hübschen Mädchen des Landes auftreiben
und seine Jäger vierzehn Tage lang jeden Muthwillen mit ihnen
treiben. Dieser gottlose Fürst starb 1795, bereits durch die französische Revolution aus den Stätten seiner Laster und seiner Schande vertrieben. Sein Bruder Maximilian, welcher das Haus
Wittelsbach allein fortpflanzen sollte, war ein in jeder Beziehung
eblerer Mensch und Regent.

Das treffliche Bolf ber heffen, eines ber ebelften unter ben beutschen Stämmen, blieb vertheilt unter bie Linten von Kassel und Darmstadt und wurde sortwährend mißregiert. In Kassel tverkaufte, wie bereits berichtet worden ift, Landgraf Friedrich II. seine männlichen Unterthanen an den Meistbietenden, im Jahr 1776 allein 12,000 Mann an die Engländer, um gegen die freien Amerikaner zu sechten. Englische Agenten kamen nach Kassel und kauften die Menschen auf dem Markte, wie das Bieh, Stück für Stück zu 100 Thaler, außer den obigen 12,000 mährend Friedrichs Regierung noch weitere 10,000, obgleich das ganze heffenkasser Land nur 400,000 Seelen zählte. Wer sich weigerte, wurde gesesselt und geknebelt. Wenn die Eltern der weggeschleppten Rekruten sich beklagten, wurde der Bater in Eisen gelegt, die Mutter in's Zuchthaus geführt.\*) Unter andern wurde damals auch Seume zum Soldaten gepreßt. \*\*) Auch noch Friedrichs Sohn und Nachsolger

<sup>&</sup>quot;) "Da gibt es einen hessischen Fürsten, ber sich auszeichnen muß. hierzu gehoren prachtige Schlösser, Weißensteine, Fasanerien zu Wilhelmssbad, Opern, Maitressen u. f. w. So etwas kostet Gelb. Ueberdieß sind auch immer Schulden vorrättig, welche bie Schwelgerei des in Gott ruhensben Borfahren erzeugte. Was thut also der Fürst? Er nimmt dich unsnüpen Knecht von der Straße weg, wendet ein fünfzig Thaler zu beiner Ausrustung an, schickt dich dann fort und läßt sich hundert Thaler dafür wieder bezahlen." Huergelmer.

<sup>\*\*)</sup> Der berühmte Ceume ergahlte in feinem Leben : "Miemand mar bamals vor ben hanblangern bes Geelenverfaufere (bes Landgrafen) ficher.

feit 1785, Bilhelm IX., fuhr fort, Unterthanen zu verkaufen, die letten 4000 gingen 1794 in die Colonien. Derfelbe herr war fehr streng autofratisch und babei geizig, benn er muste sich die berühmte Wilhelmshöhe bei Kassel bauen. Im Jahr 1787 ließ er ked die Grasschaft Lippe-Bückeburg militärisch beseen, um ein vermeintes Erbrecht barauf geltend zu machen, wurde jedoch durch Execution des westphälischen Kreises, welche preußische Truppen vollzogen, gezwungen, die kleine Eroberung wieder sahren zu lassen.

Landzraf Ludwig VIII. von Darmstadt erbte von seiner Gemahlin, der letten Gräsin von Hanau, die Hanausschen Lande, von denen mehrere weit über den Rhein zerstreut lagen. Sein Sohn Ludwig IX., der ihm 1768 in der Regierung folgte, wählte sich Pirmasens, ein kleines Bergstädtchen in seinen überrheinischen Bestyungen, zur Residenz und spielte dort Soldaten, so daß man ihn den größten Trommler im h. römischen Reiche nannte. Eine Unnatur, zwecklos und mit großer Härte und Ungerechtigkeit\*) durchgeführt, wie so vieles in jener schmachvollen Zeit. Er starb 1790.

Ueberredung, Lift, Betrug, Gewalt, alles galt. Fremde aller Art wurden angehalten, eingestedt, fortgeschickt. Mir zerriß man meine akademische Inscription, als das einzige Instrument meiner Legitimation." Seume wurde mit den heffen sortgeschickt, die den Englandern gegen die Nordamerikaner helsen mußten. Weil er den Horaz las, wurde man auf ihn ausmerksam und machte ihn zum Sergeanten. In dieser Eigenschaft mußte der für Freiheit glühende Seume gegen die kampsen, welche die ihrige so school vertheibigten.

<sup>\*)</sup> In Beckers "bie Pfalz und die Pfalzer" 1858 heißt es von Pirsmasens: "Ludwig IX., Landgraf von heffen-Darmstadt, beschloß, seine Ressibenz in diese abgelegene Bildniß zu verlegen, wo nur Rauberhorden und arme Leute zu hausen pflegten. Als Oberst des französischen Regiments Royal-Allemand machte er ben Feldzug nach Bohmen, als General-Major im preußischen Dienst den siebenjährigen Krieg mit, mußte aber auf den

Die benachbarte Martgraficaft Baben = Durlach erbte 1738 Rarl Friebrich von feinem Grogvater Rarl Bilbelm.

Willen bes Batere bin ben preugischen Rriegebienft verlaffen und jog fich grollend nach Birmafens jurud. Jest begann bie Glanggeit von Birmafens, es ward bie Refibeng ber Landgrafichaft; ber Bilbjagben megen fam ber Landgraf jum erftenmal hieber, jest murben bier Menfchenjagben gemacht, Jagben auf riefige Manner, gleich wie unter Friedrich Bilbelm I. von Breugen, bem ber Landgraf überhaupt in feinem Befen glich. Mus allen Nationen wurden Exemplare hieher gezogen, ja fogar Bigeuner, -Birmafene murbe mit Mauern umgeben, jur Stabt erhoben und eine pollige Militarfolonie, eine Pflangftatte fur riefige Grenabire. Es jablte uns ter 9000 Ginwohnern 6850 Seelen, welche bem Solbatenftanbe angehors ten. Capitulationegeit mar feine, mohl aber Jebem bas Beirathen gefigttet und bann gab es feine freie Bahl mehr, - ber Landgraf hatte fur jebe ber Burgeretochter einen Golbaten bereit. Da gab es ber geheimen Thranen und Scufger genug. - Ber einmal ben Solbateneib freiwillig ober gezwungen gefdworen batte, ber mar fur fein Lebenlang an ben Land= grafen und bie Stadt gefeffelt. Das Spiegruthenlaufen mar ein Rabicals mittel gegen bas Beimweb. Es war faft unmöglich, aus ber Stabt gu Die vier Stadtthore murben fart bewacht, um bie Stadt ftanb alle 30 Schritt eine Schildmache und jede Stunde umritten bie Sufaren Gelbft die Burger burften nicht ohne Bag vor bie Mauern. Der Landgraf fannte fein Gluct ale Exerciren, feine anbre Luft ale Manovris ren. Er hatte es fo weit gebracht, bag man oftere ein Regiment im Rins ftern exercirte und feinen einzigen Fehler in ben Tempos bemerfte. weit vom Schloffe lag bas berühmte Erercirhaus, nach bem von Beters: burg bas größte in Europa, - vier Mauern mit langer Renfterreibe und einem Dach, boppelt fo hoch ale bie Mauer. Daffelbe hatte ein funftliches Sangewerf und fouft weber Gaulen noch Banbe. Sier exercirte nun im Winter ber ganbgraf fein ganges heer. Dann wurde es burch 22 Defen gebeigt. Das Erperiment, einen Nachmuchs fur riefige Grenabierregimenter beranzugieben, mar bem ganbgrafen wohl gelungen, und noch beute, wo fich bie Riefenrace allmablig begenerirt, gilt in ber Borberpfalg für fchlante, bochaufgefchoffene Dabchen bie Bezeichnung: ,bie lange Birma= fenferin. "

3

ë

No out

15

H

13

1

1

71

1

11/2

1

in!

111

1100

9

1

Noch ein Kind bei seinem Regierungsantritt, sollte er lange lang bis ins folgende Jahrhundert hinein leben und den Ruhm ein weisen Regenten davontragen. Er hob 1783 die Leibeigenscha auf und huldigte der Ausstlärung des Jahrhunderts. Nach der Tode August Georgs von Baden-Baden, 1771, erbte Karl Frie rich auch Baden-Baden zu Durlach und vereinte wieder die gan Markgrafschaft. Aber August Georgs Wittwe, die im Schle Baden blieb, wurde klagbar gegen ihn, weil er durch seine Schwimerei für Toleranz die katholischen Interessen gefährde. Natilicherweise wurde sie von Kaiser und Reich mit ihrer Klage egewiesen, weil damals alles Toleranz athmete.

Biel übler erging es bem benachbarten herzogthum But temberg unter ber fast eben so langen Regierung bes herze Karl Eugen (von 1744 bis 1793). Zwar hatte er, beglei von bem einsichtsvollen Geheinierath Bilfinger, seine Stubien Berlin gemacht und hatte Friedrich ber Große eine eigene Bel rung über Fürstenpflichten für ihn niedergeschrieben und ber ju Brinz hatte sich in Berlin in einem so vortheilhaften Lichte zeigt, daß Friedrich ihn schon im 17. Jahre für regierungsstertstärte; kaum aber hatte ber blutjunge herzog in Stuttgart Regierung wirklich angetreten, als er in Gesellschaft lüberlitunger Leute, unter benen ein Graf Pappenheim hervorragte,

Streiche \*) zu machen anfing. Friedrich gab ihm feine N Elifabeth, Tochter bes Markgrafen von Bapreuth, zur Gemal

<sup>\*)</sup> Er lief bes nachts burch bie Straßen, schellte an ben Saufern zog ben herausschauenben Reifen über ben Ropf ze. ober verfolgte Frauenzimmer, wobei er einmal Schläge befam. Die Tochter best heimeraths Bollftabt wurde von ihm auf einem Ball entehrt. Bei andern Ball ließ er bie ganze Gesellschaft die ganze Nacht einsperrer weibete sich aus einem Bersteck an ben Berlegenheiten ber Dannen. Pralaten von Neresheim, welcher als guter Nachbar jahrlich einme Gerzog besuchte, machte er trunken und ließ ihn bann mit ber Stansteden ze. Aus ben ungebrucken Papieren bes Bibliothefar Beter

allein er blieb ihr nicht treu, fonbern wetteiferte in Bolluften mit Lubwig XV. Die eigentliche Regierung überließ Rarl in Diefer Beriobe noch ehrenwerthen Mannern und fummerte fich nicht Alls aber Bilfinger 1750 geftorben mar und bie feinb= felige Benegung im beutiden Reide gegen Friedrich ben Großen begann, borte bei Rarl bie bisberige Rudficht auf, und inbem er fich immer tofffpieligern Benuffen ergab, fette er auch bie alten besonnenen Rathe ab und übergab bie Civilregierung bem Frangofen Montmartin und bas Militairwefen bem in Stuttgart gebornen, im preußischen Dienfte als Aubitor geschulten Rieger. Das Jahr 1755 bezeichnet bie ichlimme Menberung, bie mit bem Bergog vorging. Bon nun an errichtete er ein großes Theater mit Oper und Ballet, mogu er bie berühmteften Deifter ber Beit verschrieb, ben Componiften Jomelli aus Italien, ben Sangmeifter Moverre und ben berühmteften aller Tanger , Beftris aus Baris. Sangerinnen und Tangerinnen bilbeten feinen Barem und umgaben ihn bei Ausfahrten öffentlich in Bertleibungen als Beibuden ober Sager. Rur furze Beit mabrent bes fiebenjahrigen Rrieges fpielte er ben Belben und jog wiber feinen Wohlthater Friedrich, jum großen Merger bes lutherifden Lanbes, meldes in Friedrich mit Recht ben Befduber feines Glaubens fab, unbantbar gu Felbe, machte fich aber burch fein Davonlaufen von Fulba nur lacherlich. Gleichmohl ließ er auf Roften bes armen Landes bie Solbaten= fpielerei burch Rieger auf bie bochfte Stufe treiben \*), bis Mont= martin biefen armen Rieger, ber fich mit Rarle Brubern in eine mifliebige Correspondeng eingelaffen batte, 1762 ploblich fturgte und auf bie Weftung ichidte.

Riegers Schöpfung aber, bie toftspielige Armee, murbe bei=

<sup>\*)</sup> Das kleine Herzogthum sollte zulest 17000 Mann ftellen, welche nach preußischem Syftem aufs grausamfte breffirt wurden, benen man aber bie hochfte Ehre erweisen mußte. Als Kammerrath Stralin in Stuttgart einmal vor ber Schilbwache ben hut abzuziehen vergaß, bekam er 25 Stodsprügel.

behalten und zu großen Paraben \*), Abhaltung von Scheingesecten ic. benutt. Dazu kam ein großes Jagdpersonal, um die Jagdiut bes Herzogs und seiner Damen zu befriedigen, in Folge bessen auf der Höhe eines schönen Waldgebirges die berühmte Solitute erbauen ließ, ein Jagdschloß, welches ihm zugleich zum Harer diente und wohin er die schönsten Landmädchen durch seine Jägezu seiner Augenweide und Auswahl bringen ließ. Die unglückliche Herzogin konnte die Schande nicht mit ansehen und entstel heimlich mit Hüsse der Sängerin Pirker. Der Herzog ließ die letztere bafür auf die Festung (Hohenasperg) setzen, wo sie in Wahnstun-siel.

Montmartin, um bie immer wachfenben Belbbedurfniffe bei Bergogs zu befriedigen, raubte mit Bewalt bie "gebeime Trube" ber Lanbftanbe, welche vergebens proteftirten, 1758. Der Landicaftefecretair Johann Jacob Dofer, ein frommer, rechticaffener und energischer Mann, wurde obne Umftanbe gefangen gefest. Bittleber, ein Abentheurer aus Thuringen, bem ber Bergog bat Rirchenwesen zu verwalten anvertraut batte, raubte aus bem "Rirdengut", welches ber lutberifden Sanbesfirde noch aus fatholifden Beiten erhalten mar, über eine balbe Million Gulben und begann ben icanblichften Memterhandel, indem er unnube neue Stellen zu ben alten fouf, nur um fle an ben Deiftbietenben gu Das Ungeziefer, bas fich überall in bie Faulnig driftlicher Staaten einniftete, tonnte auch bier nicht fehlen. Munge murbe bem Juben Seibel, ber Salgverkauf bem Juben Seligmann verpachtet. Auch bas Lotto wurde eingeführt "zur mabren Boblfahrt bes Lanbes", wie bas Decret fpottifch fich aus. brudte. Ferner ichrieb Montmartin eine bobe Bermogens = und Schubsteuer aus. Die erftere aber fam nicht zu Stanbe, weil



<sup>\*)</sup> Als ber Groffürst Baul um Karls Nichte Marie freite und best halb nach Stuttgart tam, verdoppelte Karl feine Armee scheinbat, indem er bieselben Regimenter, nachdem sie geschwind andre Unisormen hatten anzgiehen muffen, wiederholt vorbeidefiliren ließ.

Huter, Oberamtmann zu Tübingen, ben Muth hatte, zu proteftiren. Zwar schrie ber Gerzog voller Buth, weil Huber vom Waterland gesprochen hatte: "Was Baterland? Ich bin bas Baterland!" fürchtete aber einen Bolksaufftand und gab nach. Weil bie Stadt Stuttgart sich im Sinne Hubers ausgesprochen hatte, verließ ber Herzog biese Stadt und schlug seine Residenz in Ludwigsburg auf, von wo eine schnurgerade Straße nach der Solitube gezogen wurde, damit er nicht nöthig hätte, durch Stuttgart zu fahren. Huber aber mußte auf den Usperg wandern, und nur die Stadt Tübingen wurde durch Militatr gezwungen, die gesorderte Steuer zu erlegen.

Erft nach bem Suberteburger Frieben burften es bie Stanbe magen, bei Raifer und Reich flagbar gegen bas verfaffungsmibrige Bebahren ihres Bergogs einzufommen, Friedrich ber Große aber unterflütte fie mit allem Nachbruck, benn Karle Unbank hatte ibn emport. Der Reichshofrath verfügte nun bereite 1764, Rarl folle von allen Bewaltthaten abfteben und fich mit ben Stanben binnen zwei Monaten verfaffungemäßig vertragen. Aber er lachte bes Reichehofrathe, meil er wohl mußte, Defterreich merbe nicht gugeben, bag Breugen ernftlich gegen ihn einschreite, und verspottete bie Stande noch vier Jahre lang, bis er endlich 1768 von Wien ben Befcheib empfing, jest werbe man feinen Unfug nicht langer Mun froch er, wenigstens icheinbar, jum Rreuze, jagte Montmartin und Wittleber fort und folog mit ben Lanbftanben einen f. g. Erbvergleich, worin er fich verpflichtete, funftig nur verfaffungemäßig zu regieren, bas Rirchengut berauszugeben, bas Militair und bie Jagben einzufdranten, ben alten Steuerfuß berguftellen, bie Monopole und Lotterien aufzuheben, feine Auslander mehr anzustellen ac. Aber ber Bergog folog biefen Bergleich nicht cher, bis ibm bie Stanbe eine große Summe Gelbes gegeben hatten, und lachte fie binterbrein aus, benn es fam ihm nicht in ben Ginn, ben Bertrag ju halten. Mofer murbe frei, aber ber Aufwand, bie Gelbforberungen, ber Wilbichaben, alles blieb beim

Allten. Die Stanbe aber murben gar nicht mehr einberufen gmangig Jahre lang, und ber ftanbifde Ausschuß brudte bie Augen gu, um felbit jeber ftanbifden Controle überhoben gu fenn. Go murbe bas Land und ber Reichshofrath betrogen. Durch bie Drobung, bie ihm gar nicht Ernft mar, er werbe eine öfterreichifche Bringeffin beirathen, lodte ber Bergog bem lutherifchen Musichuf alle bie Summen ab, bie er verlangte, und fanb ber Ausschuß bet bem ftrenggläubigen Bolfe felbft eine Art von Entschulbigung.

Die Frommigfeit im altwurttembergifden Bolfe ift eine bemertenswerthe und erfreuliche Erfcheinung mitten in ber verberbten Beit. Auf ber Universitat murbe fie feftgehalten burch ben Dogmatiter Storr und feine weitverbreitete Soule, unter Burgern und Bauern aber burch bie gabireichen Unbanger ber tieffinnigen Theofophen Bengel und Detinger und ber fpateren Sectenftifter Michael Sahn und Pregiger. Es macht bem fcmabifden Bolfeftamme alle Chre, bag er bas Chriftenthum im tiefen Gemuthe fefthielt, mabrend anbermarts ber flace Berftanb bavor flob.

3m Jahre 1770 errichtete Bergog Rarl bie nach ihm benannte hohe Rarleichule in Stuttgart, in ber er felbft bie Dberleitung übernahm. Das Schulgebaube bing unmittelbar mit bem Schloff jufammen und bie Schuler maren bem Bergog alle perfonlich befannt. Gie trugen Uniform und batten eine ftreng militgirifde Organisation, inbem fich ber Bergog an ihnen geschickte und blind ergebene Staatsbiener berangieben wollte, anftatt beren, melde bisber auf ber Universitat Tubingen maren gebilbet worben. Dort in ber theologifden und juribifden Facultat beruhten bie Grundftuben ber verfaffungemäßigen Opposition bes Lanbes gegen bie Tyrannet und Ausschweifung bes fatholifden Sofes. theologifche Facultat tonnte Bergog Rarl nicht einfdreiten, benn fle war gefdutt burd ben weftrhalifden Frieben, burch bie Lanbesgesetze und burd bie Bachfamteit bes corpus Evangelicorum. Bergog Rarl mar auch weit entfernt, ihr fatholifde Baffen entgegenzuseben, aber er boffte fle im Geifte ber Reit burch AufFlarung zu überwinden. Er bezeichnete fie in feinen Decreten nicht unbentlich ale eine Partet ber Binfternig und Barbarei, wahrend feine bobe Rarisfdule nur Licht und humane Bilbung verbreite. Bichtiger mar fein Angriff auf bie Juriftenfacultat in Tubingen. Er fette berfelben ohne Umftanbe eine Juriftenfacultat an ber hohen Karlefdule entgegen, und feine Stuttgarter Stubenten follten zu Staatsanstellungen gelangen fonnen, wie bie Tubinger, ohne vorher in Tubingen gepruft gu fenn. Das mar ber hauptpunkt bes Streites. Die Tubinger Theologen hoffte ber Bergog als Bebanten und fteife Orthobore burch ben Beitgeift unicablid maden gu tonnen. Der Phalanx ber gu Tubingen gur Sanbhabung altwürttembergifden Bolferechts abgerichteten Jurifien bagegen, aus benen bie Staatsbiener im engern Ginn bervorgingen, ftellte er eine neugeschaffene Phalang von mobernen Juriften entgegen, welche fur ben aufgeflarten Despotismus im Ginne Sofephe II. Propaganba machen follten. Aus biefen hoffte er fic funftig feine Staatsbiener gu recrutiren und baburch ben Biber= ftanb bes "alten Rechts", ber Universität Tubingen und ber Land= fcaft zu brechen. Jofeph II. fam felbft nach Stuttgart , prufte und lobte bie Rarlofchule febr und ertheilte ihr bie Rechte einer Universität. Es ift befannt, bag viele berühmte Manner aus ter Rarlsicule hervorgegangen finb, Schiller, Cuvier, Rielmayer, ber Maler Roch, ber Bilbhauer Danneder ac.

Mis ber Bergog 50 Jahr alt wurde, im Jahr 1778, that er einen Schritt, ber ihn volltommen carafterifirt. In gemuthlicher Raivetat namlich ließ er von allen Rangeln verfündigen, er febe ein, wie ichlecht er bisher regiert habe, von nun an merbe er es beffer machen. Es war ihm bamit auch felber Ernft, und er beflegelte fein Berfprechen baburch, bag er fich mit ber iconen Francieca von Bernarbin wrheirathete. Bolt und Ctanbe maren febr gerührt und erfreut, bag jum wenigften aus ber öfterreichifchen Beirath nichts murbe. Der Bergog aber that nichts umfonft, fonbern ließ fich feinen Chelmuth vom Lanbe mit erfleflichen Summen bezahlen, bie er zum Aufbau eines neuen coloffalen Luftschloffes verbrauchte, bes Schloffes Hohenheim, nach welchem er feine Francisca "von Hobenbeim" zubenannte.

Der ichmabifde Dichter Schubarth fpottete: "ale Dionye aufborte ein Tyrann gu feyn, ba marb er ein Soulmeifterlein." Aber ber Bergog ließ ihn auf Ulmer Gebiet aufgreifen und auf bem Ufperg in einen engen Rerfer merfen. Diefer Coubarth hatte angefangen in einem Journale , Schwäbifche Chronif", mie in feinen fubnen Bebichten von Kreibeit und Bolferrecht gu reben. Bergog Rarl nämlich verfaufte feine Unterthanen an Solland und Englant, gleich ben beffifchen Landgrafen', und ben traurigen 216ichieb ber zum Dienft am Borgelirge ber guten hoffnung beftimmten f. g. Capregimenter befang Coubarth in feinem berühmten Capliebe. In ber "Kurftengruft" meiffagte Schubarth, gleich Friebrich bem Groffen in beffen bewundernemurbiger Dbe auf bie Rurften feiner Beit, bie nabe Revolution. Much ben jungen Schiller. welcher in ber Rarlofchule auferzogen wurde, ergriff biefer Beift, und feine "Räuber", feine "Cabale und Liebe", bruden ben Groll ebler Bergen und ben fturmifden Drang nach Befreiung aus ben ichmabliden Reffeln ber Tyrannet aus.

Die beiben brandenburgischen Markgrafschaften in Franken, Bayreuth und Anspach, waren burch Aussterben ber Bayreuther Linke 1769 unter bem Anspacher Markgrafen Alexander, Sohn bes wilden Karl, vereinigt. Dieser Herr schwärmte für das Theater und gab dafür so große Summen aus, daß die damals beliebteste Pariser Schauspielerin, die schöne Clairon, sich an seinen kleinen Hof fesseln ließ. Ja sie wollte ihn nicht einmal verlassen, benn als die englische Lady Craven, die der Markgraf auf einer Reise kennen gelernt hatte, sich ebenfalls in Anspach einfand und den Markgrafen durch ihren Geist (sie hatte schon sieben Kinder, war also nicht mehr jung) ebenfalls fesselte, rangen die beiden Damen drei Jahre lang um ihn, bis die Französsin zuerst ungesildig wurde und nach Paris heimzog. Nun behauptete die Cras-

ven bas Felb und mit folder Arrogang, bag fie bei Tafel bem Markgrafen gur rechten Geite fag und beffen legitime Gemablin, eine Bringeffin von Coburg, gur linten figen lieg. Unfpach mar ibr ju gering, ber Martgraf mußte mit ihr tofffpielige Reifen machen. Um aber Gelb zu befommen, verfaufte Alexander nach bem Beifpiel bes Landgrafen von Seffen feine Unterthanen und ließ 1650 berfelben in Retten und Banben burch Deutschland ben Rhein hinabichleppen in englische Dienfte, um gegen bie freien Morbameritaner zu fampfen, 1776. \*) Der Martgraf ftanb felber mit einem gelabenen Gewehr am Ufer bes Dain, um bie Ginfdiffung ber gefnebelten Refruten gu übermachen. Er verreiste nachher bas Gelb und machte Soulben, bis bie frangofifche Revolution ibm Angft erregte und er es gerathener fand, bie Sorge um fein Land gegen eine Jahresrente von 400,000 Thaler bem Ronig von Breugen gu überlaffen, bem nach feinem Tobe bas Lanbchen obnebin anbeimgefallen mare. Breugen feste ben Freiherrn von Sarbenberg ale Abminiftrator über bie beiben frantifden Martgraficaften und biefer erwarb fich burch bie Sumanitat, mit ber er bie Bunben berfelben zu beilen bemubt mar, allgemeine Liebe.

Serzog Ernft II. von Gotha machte fich bemerklich als Gönner ber Alluminaten. Er war fehr aufgeklärt; von ber Rirche wollte er nicht viel wissen, besto mehr von ber Schule und vom Theater. Sein Gymnastum, seine Bibliothek, seine Sternwarte und sein Theater, welches Iffland und Benda zierten, erlangten großen Ruhm. Noch mehr glänzte bas benachbarte Weimar durch seine Dichter, auf die wir zurucksommen. Die sächsischen Säuser Coburg und Hilbburghausen waren äußerst verschulbet. Eben so Anhalt-Berbst. Friedrich August von Berbst verkaufte 1200 Mann in die Colonien und lebte üppig in Baris, ohne je heimzukommen; ihm aber Bittschriften zu schicken, verbot er bei Zuchtausstrafe.

<sup>\*)</sup> Unter ihnen befand fich Gneisenau, ber fpater als preußischer Ges neral unfterblichen Ruhm errang.

<sup>2</sup>B. Dengel, 120 Jahre. 1.

Ein gemiffer Saafe regierte fur ihn bas Land und schiefte ihm bas erprefte Gelb.\*) In Anhalt-Bernburg emporten fich bie Bauern wegen Bilbschaben. Der kleine Fürft von Schwarzburg-Rubolstabt bielt noch 1793 ein gemuthliches Turnier mit eisernen Ruftun-

gen ab.

In Braunichmeig regierte feit 1735 Bergog Rarl, vermählt mit einer Schwefter Friedrichs bes Großen, Philippine, ein verschwenberifder Furft nach ber Dobe ber Beit, jeboch nicht obne Sinn fur Runfte und Wiffenfcaften. Er fliftete eine bamals berühmte Gelehrtenfoule, bas Carolinum gu Braunfoweig, und ftellte Leffing ale Bibliothefar in Wolfenbuttel an. Aber er trieb in Oper und Ballet folden Luxus, bag er bem italienifden Sangmeifter Niccolini jahrlich 30,000 Thaler gabite. Da ibm bie Steuern nicht genug eintrugen, abmte er bas beffifche Beifviel nach und verfaufte feine Unterthanen als Golbaten an bie Englanber. Trop ber Ueppigfeit im Schloffe gu Braunfdweig ging ein finfterer Geift burch's Saus ber Welfen. Rarle Bruber, Unton Ulrich, beirathete nach Rugland, murbe bort Bater bes ungludlichen 3man und ftarb in ber Berbannung. Gein zweiter Bruber, Lubwig, murbe ber Fluch ber Sollanber. Der britte, Albrecht, fiel bei Gorr. Der vierte, Friedrich, bei Sochfirch. Someffer Elifabeth murbe bie vernachläffigte Gemahlin bes großen 2018 er im Jahr 1780 geftorben mar, folgte ihm fein altefter Sohn, ber icon ale Erbpring im flebenjahrigen Rriege fic ausgezeichnet batte, Bergog Verbinanb, beffen Berbienft jeboch feinem Rubm nicht gleichfam. Goon frubgeitig gab er fic einer italienischen Maitreffe, ber iconen Brancont und anbern

<sup>\*)</sup> Sintenis hatte hier einen Prozeß zu führen und mußte vom Geheimenrath haase burch ben Geheimenrath haase an ben Geheimenrath haase appelliren. — Der Fürst wurde spater, als er die Nachricht von Ludwigs XVI. hinrichtung empfing, an bessen hofe er sich so lange ergogt hatte, von so schrecklichen Gewissensqualen ergriffen, daß er keinen Biffen mehr af und ftarb.

bin. Dann beirathete er Auguste, bie Schwefter Beorgs III., fpielte viel in Maurerei und ging hauptfachlich mit Frangofen um, bie ibm, wie Graf Mirabeau, geborig ju fomeicheln mußten. Geine Manieren waren fein und vornehm, und er verftand febr gut, ein bebeutenber Dann gu icheinen, allein auch ale preugifcher Belbmarichall und Rathgeber Friedrich Wilhelms II. hat er menig Auch er vertaufte feine Unterthanen an England, 4000 geleiftet. Mann. Gein Bruber, Friedrich August, erheirathete mit einer murttembergifden Prinzeffin bas fleine folefifde Bergogthum Dels, ber zweite Bruber Leopold verlor bei einer Ueberichwemmung ber Dber, als er ebelmuthig Menfchen retten half, felbft bas leben, bei Frantfurt an ber Dber, mo ibm ein Dentmal gefett murbe. Seine Schwester Caroline murbe bie ungludfelige Gemablin George IV. von England.

Sannover blieb eine englifche Proving, bebielt aber ben gangen altfurfürftlichen Sofftaat bei gum Beften bes Abels, ber bie Sofamter allein inne batte. Unter Georg III. mar Felbmaricall von Freitag ber englische Statthalter in Bannover, welcher ben Bochtorysmus von ber Themfe nach ber Leine verfeste, jenes bochaugefnöpfte Wefen, welches ber hannoverifche Abelftolg noch fcarfer ausprägte, als ber preufifche Beamten- und Offizierftolg unter

bem zweiten Friedrich Wilhelm.

Dedlenburg = Schwerin erfreute fich noch feiner alten patriarcalifden Berhaltniffe, trop ber Requifitionen Friedrichs II. im fiebenjährigen Rriege, feines unverwüftlichen Bobiftanbes und einer frommen Fürftenfamilte, bie an ber frangofifchen Corruption nicht Theil nahm. Auf Friedrich Chriftian mar 1756 beffen Sohn Bergog Friedrich gefolgt, ber in Bubow ben Berfuch einer gläubigen Universität mitten unter ben ungläubigen zu machen magte, beffen Gutherzigfeit aber betrogen murbe \*) und beffen Gin-

<sup>\*)</sup> Riebler, ein aus einem öfterreichischen Rlofter entsprungener Auguflinermond mußte fich burch Beuchelei fo bei ibm einzuschmeicheln, baß

fluß bie Grenzen feines kleinen Landes nicht überschritt. Da er ohne Kinder ftarb, folgte ihm 1785 fein Bruderssohn Friedrich Franz I., unter bem es beim Alten blieb, bis die Fluth ber Revolution und ber mobernen Staatsweisheit auch über bas behag-liche Mecklenburg bereinbrechen follte.

Die außerfte Somach trifft bie geiftlichen Sofe in Deutid. Bas man bem weltlichen Fürften, bem gebornen Rrieger und Jager, verzieh, fonnte man nimmermehr bem Briefter Gottes verzeihen. Die Erzbisthumer und Bisthumer maren nach und nad Domainen bes Abels geworben. Um ein Domberr in Maing merben zu konnen, mußte man 16 Abnen aufweifen, um in Roln, mußte man Reichsgraf fenn. Die jungern Gobne bes Abels murben nicht nur in ben einträglichen Domberrnftellen (ber Dainger Domprobft von Gis g. B. bezog jabrlich 75,000 Gulben geiftliche Revenuen) verforgt, fonbern fanden auch Belegenheit, wenn fie Bifcofe murben, ihre Familien zu bereichern. Mus biefer Quelle floß ber große Belb- und Guterbefit von vielen namentlich rheinis fchen und frantifchen Abelsgefchlechtern. Der beutiche Abel aber war in ber Barifer Schule verborben, und fo brang bie gange frangofifche Corruption auch in bie geiftlichen Sofe ein. Die Ergbifcofe und Bifcofe bauten fich große Palafte und Luftichloffer, bielten einen ungeheuern Sofftaat, Maitreffen, Dpern, Theater, große Jagben ic., gang wie bie Latenfürften. In bem Daag, wie fic ber Abel unter bie monarchifde Bewalt beugen mußte, entftanb auch unter ben größern tatholifden Dynaftien Sabeburg, Bittelsbach und Wettin ein Wetteifer, ihre jungern Gobne in ben Ergbisthumern festzusegen, um biefelbe bereinft jum Familiengut gu folagen, benn bie Erwartung einer allgemeinen Sacularifation lag feit ber Aufbebung bes Jefuitenorbens und feit Josephs II. Reformen in ber Luft. Go batte Joseph II, feinen Bruber Dax tros

er Superintendent in Doberan, Consistorialrath und hofprediger in Schwes rin wurde, bann aber bie Rirchengelber angriff und bamit burchging.

der preußischen Contreminen auf den Stuhl von Köln gesetzt, den früher ein bayrischer Prinz inne gehabt hatte. In Trier saß ein sächsischer Vinz. Damit bing der Eiser zusammen, mit dem man in den erzbischöflichen Gebieten cumulirte. Mainz hatte bereits das Bisthum Worms, Köln das Bisthum Münster, Trier das Bisthum Augsburg, Würzburg das Bisthum Bamberg wenigstens provisorisch mit sich vereinigt. Früher galt das Sprüchwort nunterm Krummstad ist gut wohnen", als aber die geistlichen Söse so viel zu kosten ansingen und vom Schweiß der Bauern so viel stiftsfähige Abelssamilien bereichert werden mußten, wurden Armuth und Lüberlichkeit ziemlich allgemein die Kennzeichen geistlicher Territorien.

Auf bem Stuble bes b. Bonifacius, bes Apostels ber Deutichen, faß feit 1743 gu Maing ein Graf von Oftein, ber es fich zur hauptaufgabe machte, feine Familie zu bereichern, beffen großes Bermogen aber nachber an bie Satfelb überging, feit 1763 ein Joseph von Breitbach, ber bereits fart in Aufflarung machte und öffentlich Boltaires Abhandlung über bie Tolerang ertlaren ließ, endlich feit 1774 Friedrich Rarl Joseph von Erthal, ber in feinem Sofftaat 60 Rammerberren und 12 Generale gabite, beffen Maitreffen (er mar immer von Damen umringt) bie claffifchen Mamen Afpafia, Danaë, Kratina, Lare und Bhryne erhielten, ber fich von bem obsconen Schriftsteller Beinfe Boltaires icanblice Bucelle vorlefen, und burch feinen Coabjutor von Dalberg 1784 eine neue Universität in Maing errichten ließ, auf welcher porzugeweise aufgeklarte Broteftanten angeftellt wurben, ber affectirte und darafterlofe Schweizer Befdichtidreiber Johannes Muller, ber berühmte Weltumfegler Georg Forfter, ber Anatom Sommering ac. Bu ben Celebritaten geborte auch ber verabichenungemurbige Sidingen \*) ale furmaingifder Minifter. - In Roln regierte

<sup>\*)</sup> Legter Rachtomme bes berühmten Ritter Frang von Sidingen. Er und fein Bruber gemeinschaftlich sperrten ihren alten Bater in einen Thurm und ließen ihn bort verschmachten, mahrend fie fein Gelb in Baris ver-

bis 1761 Rurfurft Clemens August, Bruber bes Bayern Rarle VII., ein üppiger Berr mit 120 Rammerberren im und noch 180 außer bem Dienft, 3 Miniftern, 35 Staaterathen, 12 Geheimrathen, 17 geheimen Conferengrathen, 26 hofrathen, 25 Finangrathen ac. Da er viel Gelb an Beiber verfcmenbete, plunberte er, inbem er jugleich Deutschmeifter geworben mar, ben Schat in Mergentheim aus, fiel aber in bie Sanbe ber Juben. Gein Dachfolger Rarl Briebrid Graf Ronigsegg, fdmubiger Luberlichfeit ergeben, lief burch feinen Minifter Belberbufch bas Land ausfaugen und gleichfalls bie Juben wirthichaften. Inebefondere murbe fein Leibjube Baruch berüchtigt burch bas folechte Gelb, welches er folagen Max Friedrich regierte gum Glud nicht lange. 36m folgte ber geiftliche Rurfurft Daximilian, ber bide und lebensluftige Bruber Jofephs II., welcher gleichfalls Palafte und Luftichlöffer gu Bonn, Brubl, Falfenluft, Boppeleborf baute und einen großen Sofftaat zc. bielt, und grunbete gang im Ginne feines Brubers Jofeph gu Bonn eine neue "aufgeflarte" fatholifche Universität, welche bas murbe, mas Joseph gerne aus Lowen in ben Dieberlanden gemadt batte, 1786. In ber Eröffnungerebe ließ er in feiner, bes fatholifden Ergbifchofs Gegenwart , bie Reformation preifen , ernannte nur mobern aufgeflarte Brofefforen und ließ fogar eine Beit lang ben frechen Gulogius Schneiber bort wirken, einen ehemaligen Mond ber endlich fo obscone Lieber bruden ließ, bag ibn ber Rurfurft boch anftanbehalber entlaffen mußte. Die Brofefforen ber fatholifden Dogmatif Schottmaper, Derefer, van ber Schuren waren bereits vollfommene Deutschfatholifen ober Lichtfreunbe.

In Arter baute Kurfurst Philipp 1763 bas Luftfcloß Philippsfreude, außer feinem prachtvollen Balaft in Coblenz. Der Erzbifchof von Salzburg hatte nicht minder feine Balafte und Luftflösfer, ber Paffauer Bifchof Joseph baute fich einen Breuden-

praßten. Diese Thatsache hat Schiller seinen Raubern ju Grunde gelegt. Beibe ruchloseu Sohne blieben ungestraft.

hain 2c. Die vielen Fürstäbte bes beutschen Reichs hielten wenigstens berühmte Weinkeller. Solche kamen sogar in Nonnenklöstern vor.\*) Die Ueppigkeit ber Pfassen war längst sprichwörtlich. — Bessere Ausnahmen machten ber Bischof von Vaderborn, von Fürstenberg, ein gelehrter herr, ber die Universität Münster gründete 1773, und ber Bischof von Bürzburg, Franz Ludwig von Erthal, Bruder des Mainzer Kursürsten, ein herr, der auf Zucht und Ordnung hielt, ökonomisste und das Recht walten ließ. Einen Ebelmann, der einen Bauern todt geschossen hatte, unter dem früheren Bischof ungestraft geblichen war und sich sogar rühmte, einen Bauern erschießen seh nur so viel, als einen Hund erschießen, ließ er ins Buchthaus sperren.

Ueber bas Treiben ber kleinen und kleinsten Reichsfürsten, Reichsgrafen und Reichsritter kann man sich in ben Schriften von Carl Julius Weber (Briefe eines Deutschen 2c.) am besten unterrichten. Bei vielen bauerten bie alten patriarchalischen Zustände fort, nur baß sie Abelöstolz und Orthoboxie steif und pebantisch machten. Die meisten aber verstelen in die französischen Abelöslaster ber Lüberlichseit und Verschwendung. Am meisten lächerlich machten sich die Duodezmonarchen, die auf wenigen Quabratmeilen boch eine Majestät mit Hofstaat und Ceremoniel barstellen wollten

Die Reichsftäbte waren feit bem Religionsfriege in Berfall gekommen. Die alten Patrizier und bie ursprunglich bemofratisien, nach und nach aber aristofratisch gewordenen Bunfte ber Alitburger verknöcherten in ihren Bevorrechtungen und bruckten bie Neuburger und hintersaffen, was viele Prozesse vor Kaifer und Reich veranlagte. Auch hier war ber Geist bes mahren Burger-

<sup>\*)</sup> Ale Joseph II. solche aufhob, fand man im Keller ber Clariffins nen 919, bei ben Dominicanerinnen von Imbach 3655, bei ben Canonifs sinnen zu himmelgarten sogar 6800 Eimer in acht Kellern: Gott Baters, Gott Sohns, h. Geists, Muttergottess, Augustinuss, Theresiens, Johann Evangelistens und Nepomuckeller.

thums, wie beim Abel ber bes mahren Ritterthums und bei ber Beiftlichfeit ber bes mahren Priefterthums entwichen.

Das kleine Herzogthum Sachsen - Weimar erlangte bamale einen großen Ruhm, sofern die Herzogin Amalie zu Weimar einen kleinen Kreis berühmter beutscher Dichter um sich versammelte. Sie war seit 1758 Wittwe bes Herzogs Ernst August und regierte während ber Minderjährigkeit ihres Sohnes Karl August. Die vier beutschen Dichterheroen, die sie an ihren anmuthigen Hof rief, waren zugleich die Vertreter ber Hauptricktungen beutscher Dichtung, wie sie in der zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts auseinanderliefen. So lange die Herzogin noch jung war, ging es auch lustig an ihrem Hofe her, weshalb ihre ersten Lieblinge unter den Dichtern Wieland und Göthe waren. Mit den Jahren wurde man ernster, und herder und Schiller traten in die Reihe.

Es ift hier ber ichicklichke Ort, von ber ichönen beutichen Literatur bamaliger Zeit zu reben. Da ich indeß in einem größem Werke über beutsche Dichtung biese Dinge aussührlicher behandelt habe, glaube ich mich hier auf wenige Grundzüge beschränken zu sollen, nur um aus ber Lieblingslecture bes bamaligen beutschen Publikums bessen Charaktereigenthumlickeiten und Schwächen zu erklären. Dichter richten sich zwar gerne nach ber Menge, um ihr zu gefallen und von ihr bewundert zu werden, aber auch die Menge nimmt von den Dichtern Vieles an, indem ihr träges Phlegma durch seurige Worte des Dichters hingerissen wird, besser oder auch schlegter zu benken und zu handeln, als gewöhnlich.

Wielanb, gebürtig aus Biberach, vertrat noch bie frangofische Schule und Renaissance, indem er noch mit den griechischen Gottheiten, vorzüglich Amor, und den Grazien koketirte und diefelben überall anbrachte, bazu alles sittlichen und religiösen Ernstes baar, in seinen antikistrenden Romanen nur die lustige Lebensweisheit des Aristipp und Spikur empfahl. In vielen Gedicten ahmte er die französischen contes voll Geiterkeit, aber auch voll Lascivität nach. Für seine Verson war er übrigens ein ehrlicher Schwabe, beweibt und mit vielen Kindern gesegnet. Er kam nach Weimar als der Allbewunderte, benn die französisch gebildeten Höse und der Albei lasen ihn alle, und seine Werke sindet man noch bei den Antiquaren im vielen Ausgaben und gewöhnlich in Prachtleder-bänden mit Goldschnitt, weil sie Vornehmen in ihren Bibliotheken aufnahmen. Nach und nach aber kam der französische Geschmack und mit ibm auch Wieland aus der Robe.

Botbe, geburtig aus Frankfurt, fpater geabelt, Bebeimrath und Minifter in Beimar, begann mit bem berühmten "Leiben bes iungen Bertber" eine Nachahmung ber neuen Beloife von Rouffeau und aufgeputt mit Ueberfetungen aus bem falfchen Offian. vertrat alfo gunadft bie Empfinbfamfeit, welche gleich einer naffen Blechte ben franken Leib ber beutiden Boefie übergog, nachbem berfelbe im innerften Bergen burd bie Nachahmung Boltaire's ausgetrodnet worben mar. Es bleibt immer darafteriftifc, bag biefer Berther (ber fich in bas Weib eines Unbern verliebt und, meil er fie nicht haben fann und fich überhaupt einbilbet, er fen ju gut fur biefe Welt, fich tobt fchieft), ber Liebling bes beutiden Bublifums werben fonnte. Jebenfalls war es ein Beiden arger Berweichlichung, wenn man fich fur einen eiteln Schwächling und Gelbftmorber begeiftern fonnte, und es war flug von napoleon, in biefem Lieblingebuch ber Deutschen ben Charafter einer Nation gu ftubiren, bie er zu übermaltigen fich anschickte. \*) Bothe befconigte nachber auch bie Bigamie in ber Stella und behandelte ben Chebruch als Burge ber Gefelligfeit in ben Mitschulbigen, fogar als eine Maturforberung in ben Bablvermanbtichaften. Die Belben feiner Schaufviele und Romane bebielten ben Grundzug bes Werther, eine ungemeffene Gelbftfcabung und Gitelfeit, Begebren

<sup>\*)</sup> Auf seinem ägyptischen Felbzuge bereitete er sich in mußigen Stuns ben auf die kunftigen Felbzuge in Deutschland vor und las einige der bort beliebteften Bucher, um das Bolk ein wenig verstehen zu lernen, vor allem ben Berther.

DL.

bes Unerlaubten und felbft noch mitten im Schwelgen empfinbfames Jammern ober eine vornehmthuenbe Refignation. Go Bilbelm Meifter, Saffo, Fauft. 3mmer forberte Bothe fur feine Lieblinge Rechte, an bie Bflichten hat er fie nie gewiefen. Das Chriftenthum war ibm, fagt er felbft, fo verhaft wie Sabafrauch, Regelfcbieben und hunbegebell. Dag er bamit einer langft frivol geworbenen Beit gefiel, barf nicht Wunder nehmen. Beil er aber, wie fein anberer Dichter ber Beit, Meifter ber form mar unt feine Birtuofitat in ben verfchiebenften Manieren glangen ließ, ale Lprifer, Dramatifer, Epifer, als geiftvoller nachahmer ber Claffifer, ber Frangofen, Englanber, fogar ber Ortentalen, mußte er um fo mehr ben Beitgenoffen imponiren. Man barf nun feinen außerorbentlichen Dichtergaben, bem Bauber feiner Sprache, bem Berführerifden feiner Empfindungen volle Berechtigfeit angebeiben laffen und muß ihm boch zum Borwurf machen, bag er bie gebilbeten Claffen in Deutschland nur aftbetifc überfeinert und perwelchlicht, aber nicht verebelt, vielmehr zu ihrer Entdriftlichung und Entnationalifirung, zu ihrer verhangnifvollen Trennung vom eigentlichen Bolfe mehr als feber Unbere beigetragen bat.

Berber, geburtig aus Morungen in Breugen, Dberhofprebiger in Weimar, hielt fich nicht ftreng an bie Confession, fucte aber bie bem Chriftenthum entfrembeten Gebilbeten mieber fur basfelbe ju geminnen, inbem er fie auf bie fittliche und poetifde Soonbeit ber b. Bucher binmies. Sierin mar ibm übrigens fcon ber Englander Lowth vorangegangen. Gobann ftellte er bie urfprungliche Schonbeit, Maturlichfeit und eble Ginfalt ber alteren Bolfe poeffe ber modernen Runftpoeffe gegenüber. Auch hierin war ibm bereits ber Englanber Bercy vorangegangen. Berber hielt fich aber nicht an bie beutiden Bolfelieber allein, fonbern empfahl bie alten Nationallieber aller Bolfer. Seine Grundrichtung war eine maurerifde, feine humanitat umfaßte bie Denfchen unter allen Bonen. Durch feine fittliche Burbe bielt er Bielanbe Frivolitat und Gothe's fofetter Empfinbelei ein gludliches Wegengewicht.

Shiller aus Marbach in Schwaben kam zulett mit bem Hofe von Weimar in Berührung, nachdem er 1781 fein erstes Trauerspiel, die berühmten "Mäuber", herausgegeben hatte. Rein Dichter ist beutschen Lesern so bekannt, als dieser. Ich beschränke mich also barauf, nur die sittliche Kraft und ben Drang in ihm zu bezeichnen, der ihn aus der Gemeinheit, Verdorbenheit und Weichlichkeit seiner Zeit emporriß zu hohen sittlichen und patrioztischen Ibeil aber Schiller noch im Geiste seiner Zeit sich vom Christenthum abwandte, wurde auch er leiber oft als Autorität migbraucht.

Un biefe vier großen Dichter konnen wir zwanglos bie ubri-

gen nach Schulen anreihen.

k

12

i.

H

di

1,1

Ties .

pai

al.

N

R

VI.

11

11:

13

Die altfrangofifche Boltaire-Wielanbifche Frivolität behauptete ibre Berricaft fortwährend im Luftipiel und in ben luberlichen Romanen, Ergablungen und Schmanten, welche von ben Leibbibliothefen aus tie Ginbilbungefraft ber mittleren Staube vergiftete. Das beutiche Luftfpiel blieb immer unter bem Ginflug bes frangofficen und befindet fich noch barunter. Damale aber wetteiferten Bebler und Junger in Weimar, Bretner in Leipzig, Robebue in Berlin, Verführung und Chebruch auf ber Bubne in anmuthigen Luftipielen zu beschönigen. Der berühmte Schröber in Samburg, ber mehr von ber englischen Buhne auf bie beutsche übertrug, bulbigte boch auch bem Leichtfinn ber Beit. Luberliche Romane erfcbienen in ungeheurer Ungabl. Die frechften, bie zugleich von ber Menge am begierigften gelefen murben, waren bie von Buftav Schilling, einem furfachfifden Offizier (feit 1791), bie bes thuringifden Forftrath Cramer, bes Arztes Albrecht in Altona, bie Somante Lanabeins in Berlin, sc.

Die Rouffeau-Gothe'iche Empfinbfamteit wurde herrichend in ber Lyrif. Nur bei Golin, bem früh Berftorbenen, zeigte fich ein wahrer Schmerz, und ber Schweizer Salis tam ihm am nächften. Den füglichften herzensburchfall bezeichnet ber Duffelborfer Jacobi. Die Genoffen bes Göttinger hainbundes mifcten mit ber Em-

pfinbelei entweber wie Gleim anakreontische Lüfternheit, ober pofaunten im hohen Obenton, wie Klopftock, Boß, Stolberg, ober polterten, wie Bürger. Bei allen aber spielte bas liebe Ich bie hauptrolle. Während im zarten Bolkslied ber Dichter ganz verschwindet, ftolzirte aus dieser modernen Kunftlyrik überall nur ber eitle Dichter heraus und präsentirte ber Welt sein kostbares herz wohlausgeputt. Sieher gehörten auch die empfindsamen Idyllen, unter benen die des Schweizer Gesner ben größten Ruhm erlangten, weil sie die weichlich-süßlichsten waren. Nichts wirkte so abschwächend auf ben beutschen Charakter, als die Leserei solcher Sachen und die Rührung im Theater.

Seit Roussean verlangte man nach Natur und schwärmte für das Natürliche. Die falsche Natürlichkelt Gesners konnte dem gesunden Menschenverstand nicht lange gefallen, daher die Freude, mit der man der wahren Natur und Wirklichkeit in den englischen Romanen begegnete. Nun mischte man die Rousseau'sche Schwärmerei für das allgemein Menschliche mit dem englischen Behagen an der gemeinen Wirklichkeit, und so entstand die poetische Bertliebtheit des deutschen Philisters in sich selbst. Fort mit den abgenutzen Göttern und Königen, Helben und Abentheurern der bisherigen Poesse! hieß es: wir selbst, der Bapa, die Mama, der Onkel, die Schwägerin, der Schlafrock, die Aabakspfeife, Tist und Stuhl, Hund und Katze, sind poetisch. Man schwärmte nur noch für die Familie. Un die große Nation, an den Staat, an die Kirche wurde nicht mehr gedacht. In tiessten Verfall det

Die altbeutiche Familienzucht, gewann aber nichts babei, vielmehr wurde fie kunftlich erschafft burch Rührungen. Neben Göthe's Werther wurde ein Schauspiel Rogebue's: "Menschenhaß und Reue" 1786 ber Liebling bes beutschen Publikums und mit unermeßlichem Jahrzehnte lang bauernbem Beifall beschenkt. In biesem Stud läuft einem Gerrn von Mainau seine junge Frau,

beutiden Reichs bewunderte fich ber beutiche Dichel mit feiner

Solafmute entzudt im Spiegel.

The same

obgleich fie icon zwei Rinber bat, mit einem Offizier bavon. bereut aber nachber, nachbem ber Offizier fie figen gelaffen bat, und wird von bem Gatten gerührt und unter vielen Thranen wieber aufgenommen. Das mar bas Programm ber Bebilbeten gegen bie alte volfethumliche und burch bie Rirde gebotene Sittengucht. Diefelbe lüberliche Moral wieberholte fich in ungahligen Romanen und Schaufpielen ber Belt. Die Lufternheit bes Fleifches trat nicht mehr ehrlich auf mit bem Faungeficht, wie noch bei Bieland, fonbern mit empfinbfamen Thranen und bem Seiligenfchein ber "fugen heiligen Natur." - Nur ber Schauspieler und Theaterbichter 3ffland machte einen nicht ungludlichen Berfuch, bie alte Bieberfeit bes Sandwerte= und Bauernftanbes, melder naturlich geblieben mar, ber Corruption ber boberen Stanbe gegenüberzustellen, ja manche feiner Stude haben eine politifche Bebeutung, fofern fle bie Difhandlungen, welche bas treue Bolf burch bie verberbte moberne Bureaufratte zu leiben hatte, aufberten und pornehme Berbrecher burch tugenbhafte Regenten beftrafen laffen.

Mus ber weichlichen Erichlaffung rig man fich burch eine frampfhafte Ueberreizung empor. Das mar felt ben fiebengiger Jahren ber f. g. "Sturm und Drang" ober bie Bertobe ber "Rraftgentes". Muf bem frivolen Gebiete, wo bisher nur mehr gefcherzt und elegant getanbelt worben war, fpiegelte Beinfe in feinen Schriften einen urfraftigen Donjuan ab, einen Berfules bes Maturrechts, ber göttlich grob burch alle Sitten binburchichlug. Auf bem fentimentalen Gebiete, wo man bisber nur gewinfelt hatte, erhob Maler Muller, gleich ben griechischen Tragifern, burchbringenbes und entfetliches Gefdret ber Bergweiflung. Schubart aber in feinen Bebichten und Rlinger in feinen Romanen magten querft, ben Machtbabern ber Erbe zu grollen. Bon Schubart mar icon bie Rebe. Rlinger aus Frankfurt am Main fcbilberte in bufteren Nachtgemalben feit 1774, wie bie beften Denfchen bem Bofen in ber Welt erliegen muffen, und zwar ewig troft- und hoffnungelos, weil er auch in ber Rirde nur eine Dacht und Tyrannet ber Finfterniß fab. Sein "Raphael be Aquilas" zeigte bie Rirche und bie Monarchie, ben Konig und Priefter in gleich teuflischer Karrifirung.

Angeregt burch bie in biefem merkwurdigen Roman ges foilberten Inquisitionegreuel begann eine gange Gunbfluth nod Ritterromanen gegen bie fatholifche Rirche gu fturmen. Die Ritterromane hatten ihren Urfprung genommen in bem engliichen Romane ,the castle of Otranto" von Sorace Balpole im Babre 1764. Reun Jahre fpater (1773) gab Gothe fein Ritterichaufpiel "Gos von Berlichingen" beraus, eine Bearbeitung ber natven Gelbfibiographie biefes Ritters unter Beibehaltung ber etwas alterthumlichen, ehrlich berben Sprache beffelben. Nun wurden bie Barnifche und Belme Dobe und bie Leipziger Deffe wimmelte Jahrzehnte bindurch von Ritterromanen und Ritterfcaufpielen. Allein weit entfernt, bie fromme Ritterzeit treu abgufpiegeln, nahmen bie Dichter burchgangig ben Standpunkt moberner Aufflarung und Civilifation ein und vertieften fich in bas Mittelalter nur, um baffelbe ale eine Beit ber Finfternig und Barbaret zu verbammen. Unter bem Belm gudt biefen papiernen Rittern überall ber Bopf bervor. Beit Beber, Cramer, Spieg ic. ftellten entweber eble Ritter ruchlofen Pfaffen, ober eble Furften mit mobernen Culturibeen, ober einen gebeimen maurerifchen Bund ebler Menfchen= und Furftenfreunde ben bofen Rittern und Pfaffen zugleich entgegen. In ben gabireichen Rauberromanen und Rauberichauspielen wieberholte fich berfelbe Gegenfat. Der moberne Rauber trat ale ebler Menfchenfreund ber tiefen Corruption bes Abels und ber Beiftlichfeit gegenüber.

Ueberhaupt stellten fich alle naturlichen Berhaltniffe im Spiegel ber beutschen Dichtung jener Zeit auf ben Ropf. Der Deutsche hatte bas angeborne Slud, bie fraftigste und ebelfte Race auf ber Stufenleiter ber Bolfer barzustellen, allein er verleugnete fich felbst und suchte sein Ibeal in einem dimarischen, nirgends existirenden Menschen an sich, ober in einer französischen, englischen Mobesigur,

ober gar in bem bisher fo tief verachteten Juben (Leffings Mathan) und in ben eblen Regern (Bieglers Mohrin), eblen Wilben (nach Marmontel), und ben ibealifirten Uniculbefinbern auf Dtabaiti (nach Forftere Reifen) zc. - Der Deutsche hatte bas Glud, ein Chrift zu fenn, und ben Rubm, bas Chriftenthum nach außen ritterlich vertheibigt, nach innen aber fein eigenes Bolfeleben burch bas Chriftenthum in jeber Weife verebelt zu haben. Dun aber gab er es auf, verleugnete, fcmabte es und folgte ben laderlichen Bogen eines neuen Beibenthums ber Naturanbetung ober Selbftvergotterung. Seine Dichter priefen bie Gotter Griechen= lands und argerten fich über ben Belland. Als ber renige Graf Stolberg zum Calvarienberge ging, murbe er burch Gothe und Schiller felerlich vom Barnag ausgeschloffen. - Der Deutsche batte bas Blud, in Bucht, Sitte, Treue, Reufcheit allen anbern Bolfern vorangufteben. Run aber lachten feine Dichter über ber Bater Tugenb und über bas gemeine Bolt, welches noch baran bing, und gefielen fich in ber Befconigung jeber Gemeinheit, Luberlichfeit und Rieberträchtigfeit. Die Romane und Schausviele fofettirten mit edlen Guren, eblen Dieben, eblen Chebruchen, eblen Lugen, fo bag Schiller von ihnen fagen konnte: "wo fich bas Lafter er= bricht, fest fich bie Tugend gu Tifch."

Wie alles hriftliche Bewußtsen, so war auch alles Selbstgefühl ber stolzen germanischen Race bei biesen Dichtern und ben mit ihnen übereinstimmenben, sie treibenben und von ihnen getriebenen Gebilbeten ausgestorben. Nur im Volk, bei ben from-

men Bauern lebte noch bie alte Nation fort.

Die Gebilbeten, wie überflug und zur höchften Bollfommenbeit gereift fie fich in jedem Stadium ihrer Verruckthelt bunkten, konnten boch nie bet bem einmal Gewonnenen aushalten. 3hr Geschmack, ihre geistige Richtung wechselten wie die Kleibermade Was sie gestern vergöttert, verachteten sie heute. Trunken Gottsched erklärten fie ihn wenige Jahre fpater für einen une lichen Pebanten. Wenn etwas nur neu war, gesiel es u wedte einen erlogenen Enthusiasmus. War es veraltet, fo mari man es weg, wie ein gebrauchtes Kleib, und jagte wieber Neuem nach. Auf ben inneren Werth fam es nicht an.

Damit hing bie Theaterwuth zusammen. Man hatte fich felbst nicht mehr, fand teinen fich felbst genugenben Charafter mehr in fich und suchte Wahrheit und Wirklichkeit nur noch ba, wo sie

nicht mar, auf ben Brettern.

Der tieffte Grund aller biefer Erfdeinungen am claffifd gebilbeten Bopfmeniden jener Beit mar Damonismus. Beifter, welche Bott abgefagt hatten, fielen unwillfurlich und obne es zu ahnen in bie Bewalt bes gottfeindlichen Damon und murben, inbem fie fich fur frei und felbftanbig bielten, Opfer und Werfzeuge feiner Dacht, zum Berfehrtfeben aller Dinge verbammt, fich felbft belugen muffenb. Diefer Damonismus bes claffifden Bopfmeniden gab fich icon im Neugern tunb. Die bat ber barbarifofte Wilbe ben von Bott gefcaffenen eblen Denfcenleib burd Uebertundung und laderliche Ausschmudung fo entftellt, wie es von ben gebilbeten Claffen im achtzehnten Jahrhunbert geidab. Dan pflegt bie frangofifchen, über bie gange gebilbete Belt fic ausbreitenben Doben fur etwas Bufalliges zu balten, aber bas find fle nicht. Es liegt etwas Damonifdes barin. Inbem bie menfolice Gefellicaft auf folde Narrheiten fallt, unterliegt fie einer Bezauberung. Suftematifche Berhaflichung bes Denfden ein ganges Jahrhundert bindurch ift von welthiftorifder Bebeutung. eben fo wie es bie fuftematifde Bericonerung in ber Baufunft. bilbenben Runft und in ben Trachten bes Mittelalters mar. Gottesminne macht immer icon, Gottesbag nothwendig baglic.



## 3wolftes Buch.

## Indwig XVI.

Die schmachvolle Maitressenherrschaft in Frankreich ging mit bem Ableben Lubwigs XV. zu Enbe. Die Krankheit bes Königs zog sich in die Länge. Sobald er bem Tobe nahe schien, blieb der Palast der Gräfin Dubarry verlassen. In dem Maaße, wie es sich wieder mit ihm zu bessern schien, nahm auch die Anzahl der Wagen wieder zu, die vor ihren Palast angerollt kamen. Sine unabsehliche Reihe derselben trug den Abel der Residenz noch einmal, zum letzenmale, zu ihren Füßen; plöglich verschlummerte sich der Bustand des Königs, und er starb am 10. Mai 1774. Sofort wanderte die allgeseierte Maitresse auf Besehl des Thronsfolgers in ein Kloster, erhielt aber nach einiger Zeit ihre Freiheit wieder, weil sie im Grunde nur ein leichtsinniges, aber harmloses Geschöpf war und ihre Macht nie mistraucht hatte, um Jemand wehe zu thun.

Des Königs einziger Sohn Lubwig war schon 1764 gestorben, und die misbrauchte und vielsach geschändete Krone des schönen Frankreich kam auf bessen damals erst zwanzigjährigen Sohn Lubwig XVI., welcher frei von allen Lastern seiner Vorsahren, sittenrein, gewissenhaft und nicht ohne Verstand und Kenntnisse, aber etwas trägen Geistes und von schwachem Willen war. Die Natur W. Menzel, 120 Jahre. I. hatte etwas anderes aus ihm nachen wollen. Er liebte leibenschaftlich bie Schlofferarbeit, übte sie wirklich in einer bazu eingerichteten Werkstatt und bekam bavon grobe Sanbe, bie zu seinem
etwas plumpen Gesicht pasten. Er ware ein rechtschaffener und
glücklicher Handwerker geworben, bas Verhängniß machte aus ihm
einen ben schwierigsten Verhältniffen nicht gewachsenen, unglucklichen König.

Die Staatstunft hatte ibn, ba er erft fechezehn Jahre alt mar, 1770 mit ber Tochter Maria Therefia's, ber erft funfzehnigbrigen Marta Antonia (feitbem frangofifch Antoinette genannt) unter Bermittlung von Choifeul unt Raunis vermablt. Aber eine ftarfe Martei in Frankreid, welche bas Bunbnig biefes Staates mit Defterreid für unnaturlich hielt und fich in ber That über viele fur Frantreid baraus ermachfenbe Rachtheile zu beflagen batte, ubte bamale foon Ginflug auf ben bem luberlichen Sofe feines Grogvatere fern ftebenben Daupbin, und vorzüglich feines Baters Schweftern, unter benen Mabame Abelaibe bervorragte, waren feiner Berbeiratbung mit ber Defterreicherin entgegen. Da nun ber Dauphin obnebin noch zu jung mar, um bie Che zu vollziehen, empfing er feine faiferliche Braut mit Wiberwillen und Ralte und beobachtete nur aus Rudfict auf ben Ronig und aus eigenem Schidlichfeitsgefühl ben außeren Unftanb, ohne bag irgend eine vertrauliche und bert liche Unnaberung gwifden ben jungen Gatten ftattfanb. Ihre Bod. geit murbe mit ungeheurer Berichmenbung gefeiert, aber man-fab es gleich ale ein bofes Borgeichen an, bag aus Unlag eines prad: tigen Feuerwerfe, welches man Abende bem Brautpaar gu Ehren abbrannte, ein ichredliches Boltsgebrange entstand, in welchem Wagen fammt ben Roffen umgeworfen und eine Menge Menfden erbrudt und gertreten murben. Man fant 137 Tobte auf bem Blate, ungerechnet bie, welche beimgebracht worden maren ober noch nadiraglich an ihren Bunben ftarben.

Als Lubwig XVI. ben Thron beftieg, mar er noch ju jung und unerfahren, um felbft regieren ju fonnen, hatte leboch ben

beften Billen, bie Migbrauche abzuftellen. Geine Sante, Mabame Abelaibe, bestimmte ibn, bem burch feine Abneigung gegen Defterreich befannten Rangler Danrepas bas Staatsruber anguber= Die junge Ronigin hatte vergebens auf Choifeul gehofft. Alle Abelaibe von ben Blattern befallen murbe, gludte es ber Ronigin, ben Ronig zu einer Bufammentunft mit Choifeul gu bewegen, aber ber König hatte ein bofes Vorurtheil gegen ibn, \*) fagte nichts zu ihm, als: "Sie find bider, aber Ihre Haare find bunner geworben!" und sah ihn nie wieber. Abelaibe genas und behauptete mit Maurepas ausschließlichen Ginfluß auf ben Ronig, ben fle gefliffentlich von feiner Gemahlin entfernt hielten. Die arme Marie Antoinette vergnügte fich nun allein in ben iconen Garten von Marly mit unichulbigen Berftreuungen, lanblichen Gpagiergangen und But. Das war nun eine unerhorte Reuerung, benn fruber maren bie Roniginnen von Franfreich nie gu gug ge= gangen, fonbern immer nur gefahren, hatten fich nie im Deglige, fonbern nur im vollen Staat gezeigt und waren burch eine lange Abftufung von Sofdargen vom Bolf getrennt gewefen. Dem Bolfe gefiel bie Freundlichfeit ber Ronigin. Ste machte fich beim Bolte febr beliebt, ale fie einmal einen burch einen Sirfc Bermunbeten Bauer mit beffen Frau und Tochter in ihren Wagen aufnahm. Aber man wollte nicht dulben, daß fie bem Bolfe gefalle. Als fie einmal einen Spaziergang nach bem hochgelegenen Theile ber Garten von Marly mit Biffen bes Ronigs veranftaltet hatte, um bie Sonne aufgeben gu feben, verbreiteten bie Boflinge eine Satire le lever de l'Aurore, morin biefem nachtlichen Gange ber fcanb= lichfte 3med unterlegt und bie Sitten ber harmlofen jungen Ronigin verleumbet wurben. Die Lafterungen mehrten fic, als Marte Antoinette bas Schlog und bie Garten von Trianon jum Gefcent betam, welche fie nach ihrer Phantafie noch mehr verfcbo-

<sup>\*)</sup> Madame Abelaide hatte bem Konig ben Berbacht beigebracht, fein Bater und feine Mutter sepen burch Choiseul mit Gift aus ber Welt gesichafft worben.

nerte und wo sie in ländlicher Einsamkeit mit ihrem Gefolge und mit ihrer einzigen Freundin, der schönen, blassen Prinzessin von Lamballe, sich die Langeweile so heiter als möglich vertriek. Ihre unschuldigsten Freuden wurden verleumdet, und da sie gerne ungenirt und munter war, legte man ihr alles zum Bösen aus als Frivolität, Berachtung der Sitte, und dichtete ihr heimlick Liebschaften und Orgien an. Der lasterhaften Maitresse hatte alles gehuldigt, weil sie in Gunst war, die tugendhafte Königin schmähte und verließ alles, weil sie nicht in Gunst war. Die Höslinge in Bersatles und die Salons des Abels in Paris bewährten unter Ludwig XVI. nicht weniger, wie unter Ludwig XVI. daß sie nicht mehr zu bessern seven, außer durch die Guillotine des Revolutionstribunals.

Der Ronig batte eine Abnung von ber Strafe, melde bit alten Gunben enblich treffen muffe, und betrieb gleich nach feinem Realerungsantritt mit angftlicher Sorge Reformen im Staatshaus halt und in ber Armee im Beifte Friedrichs bes Großen, aber et befag nicht Ginfict genug, um überall bas Richtige zu treffen, und nicht Rraft genug, es folgerecht burdguführen. Der Unfana verfprach viel. Er entfernte ben Finangminifter, Abbe Berray, ber gur Beit ber Dubarry bas Staatseinfommen aufs luberlichfte verfoleubert, Stellen verfauft, Stiftungen und öffentliche Caffen angegriffen, ichlechtes Bapier bafur gegeben und im Getreibebantel fcanblichen Bucher getrieben hatte, baber auch bem Bolfe fo verhaft war, bag ibn baffelbe im Bilbe verbrannte. Un feine Stelle trat Turgot, ber, vom phystofratischen Brincip ausgebend, ten Boben Franfreichs ertragsfähiger maden wollte burd Aufhebung ber Frohnben und bauerlichen Laften, ber bie Steuern gleichmäßig vertheilen, bie Arbeitofrafte bes Lanbes burd Aufbebung vieler Rlofter, fowie vieler Feiertage vermehren wollte. Gin anberer neuer Minifter, Dalesberbes, ichaffte bie Folter ab, gab ben Brotefanten neue Rechte, verbefferte ben Unterricht, befreite bie Gewerbe von vielerlet altem Brange ic. Gin britter neuer Minifter.

St. Germain, reorganisirte bie frangofifche Armee auf preußischen Buf, tounte jeboch bie Brugelftrafe nicht burchfegen, weil bas fran= 3ofifche Chrgefühl fie nicht bulbete. \*) Bon besonberer Wichtigkelt erfcbien, daß Lubwig XVI. fcon im Rov. 1774 bie alten Parlamente wieber berftellte. Allein biefelben Parlamente zeigten fich bald als Wegner Turgote. Ihre alte ariftofratifche Rorpericaft fand feinen Gefdmad an einer Minifterwillfur, bie bas Unterfte zu oberft fehrte, und fand fich berufen, bem liberalen Despotismus entgegenzutreten. Die Gofe famen in Buth, weil Turgot ben Berfcmenbungen entgegentrat und fparen wollte. Bugleich manbten Abel und Rierus alle Mittel an, ihre Steuerfreiheit gegen Turgots Reformen zu behaupten, und neue Feinde bekam ber Minifter an ben Bucherern, ale er ben Getreibehandel freigab. Obgleich gerade burch fein Verfahren bem Getreibemangel abgeholfen war, veranstalteten boch feine Feinbe einen funflichen Auflauf bes Bobels in Paris und einen Sturm gegen bie Baderlaben aus angeb= licher Hungersnoth in Folge bes neuen Gefetes (am 3. Mai 1777). Der schwache König ließ sich nun wirklich überreben, Turgot gebe gu weit und mache Regierung und Ronig verhaft, und gab biefem wohlmollenben Minifter, fowie auch Malebherbes ben Abfchieb. Bom Parlament wurden fie nicht gehalten, und auch ber alte Maurepas freute fich, bie läftigen Collegen los zu merben. Die Böflinge jauchzten, aber in bie gebilbete Burgerclaffe fam Beftur= gung. Die von Lubwig XVI. friedliche, aber burchgreifente Reformen gehofft hatten, saben fich betrogen. Der König felbst mußte nicht, wie unbesonnen er hanbelte. Er außerte klagenb: "Turgot und ich meinten es allein gut mit bem Bolfe," aber er hatte nicht

<sup>\*)</sup> Ein Offizier, ber zum erftenmal die Brügelstrafe anordnen mußte, stieß sich ben Degen in ben Leib, ba er weber ungehorsam, noch auch ehrs los handeln wollte. Nach Mounier. Auch Schubart in seiner schwäblichen Chronif rühmte bie Festigseit, mit welcher die französische Armee in dieser Frage sich benahm. Die Unteroffiziere ließen sich lieber begradiren, ehe sie den Stock gebraucht hatten.

ben Muth, Jurgot zu behalten und zu unterflügen. Sein Eifer für Reformen war erlahmt, und wie im Schlaf ließ er fich zehn Jahre lang alles gefallen, was ihm die Höflinge eingaben. Das waren die ftillen, schwülen Jahre, in benen die Nevolution ausgebrütet wurde.

3mar nothigte ben Ronig bie Finangnoth, icon 1779 gu einem reichen und angefebenen Bantier, Reder, einem proteftantifden Benfer, \*) feine Buflucht zu nehmen und benfelben gum Cbef bes Rinangbepartements zu ernennen, und biefer ichlaue und eitle Mann, ber fich in Dlaurepas Gunft nur burch gehaffige Ausfälle gegen ben eblen Turgot eingeschmeidelt batte, nabm eine beitere und forglose Diene an, ale fen einem gescheibten Raufmann nichts unmoalich und als werbe er bie frangoffiche Regierung von ihren nach und nach aufgehäuften Schulben und bem jahrlich machfenben Deficit befreien tonnen, ohne bag gof und Abel ihren Luxus aufaeben mußten. Um Ende aber mußte boch auch er, wie Turgot, mit ber unangenehmen Bahrheit berausruden, bag ohne Sparfamfeit von oben und ohne Besteuerung bes reichen Abels ben Rinangen nicht aufzuhelfen fey. Das wollte man nicht boren und nahm, bag Neder bie Anmagung batte, formlicher Staatsminifter werben und feine Frau bei Sofe einführen zu wollen, mas er als Broteftant und Burgerlicher nicht fonnte, jum ermunichten Bormanbe, um ibn fortzuschiden, 1781. Der Ronig batte noch einen befonbern Grund, ibn zu verwerfen. Reder batte ibm namitch über ben bamals erfrankten Rangler Maurepas eine offenbare Unwahrheit gejagt. Das Bolf fpenbete Reder große Theilnahme. Er nabm ben Rubm eines weifen Arztes mit, beffen Rath ber unvernünftige Batient nicht befolgt habe. Durch feinen gebrudten compte rendu, morin er zum erftenmale Ginnahmen und Ausgaben bes Stagtes verglich, warf er ein alles überrafdenbes Licht in bas Dunfel bes

<sup>\*)</sup> Deffen Grofvater aus Magbeburg als fleiner Rramer nach Genf gefommen war.

Staatshaushalts. Die nachfolgenden Finanzminister Joly de Fleurh 1111d Ormesson, die sich jeder nur einige Monate lang behaupten Konnten, dienten Necker zur Folse.

Damals gelang es ber Ronigin, bas Berg ihres Gemahls gu erobern. Ihre vollfommen aufgeblubte Schonheit und bie Lieben8wurbigfeit ihres Benehmens machte zum erftenmal Ginbruck auf fein Berg und ber fonigliche Schloffermeifter, ber fle bisher nie berührt, fonbern mit feinen alten Santen und jungen Brubern über fie raifonnirt hatte, murbe ploplich in fie verliebt und blieb es. Dun gewann enblich auch fie auf feinen ichmachen Geift Ginfluß, allein zu fpat, um ihm nuglich zu merben. Die Beriobe ber Reformen, bie Flittermochen ber jungen Regierung, in benen fie vielleicht mit ihm geschwärmt batte, waren langft vorüber. Ronigin hatte feine Ahnung von ber Ruplichfeit und Rothwenbigteit großer Reformen. Gie fuhr fort, fich lebiglich bem Bris vatvergnugen, beiterer Gefellichaft, lanblichen Freuden und einem Liebhabertheater zu wihmen, nur bag jest ber Ronig felbft lebhaften Theil an biefen mußigen Ergöpungen nahm. Bugleich ergab fie fic, mit Sintanfegung ber tugenbhaften und uneigennutigen Lamballes, jest einer neuen Freundin, ber Grafin Gabriele von Polignac, bie fie in einen engern Rreis von Bermanbten und Sausfreunden bannte und von anberen angefebenen Familien tfolirte. Die Polignace famen nicht zur Ronigin, fonbern bie Ronigin zu ben Bolignace. Das mar unerhort, gegen alle Etifette und Burbe einer Ronigin und wurde ihr um fo mehr verübelt, als fie nicht auch zu anbern Damen fam. Der alte Maurepas ftarb und ber Ronig ließ fich von ber Ronigin unter bem Ginfluß ber Bolignace leiten.

So tam herr von Calonne in's Finanzminifferium, ein Mann, ber es verstand, ben guten König mit ber neuen und überraschenben Ansicht zu trösten, es ftunde burchaus nicht so schlecht mit ben Finanzen, als man glaube, und bie bisherige Verschwenbung, weit entfernt ein Unglud zu sepn, bringe vielmehr Gelb

50

unter bas Bolf und förbere ben Bohlftanb. Bur Beftatigung beffen, mas er fagte, ichuttete er Gelb in Fulle aus, taufte ber Königin bas ichone St. Cloub, bem König Rambonillet ols neue Sommerresibeng, gab ben Prinzen und Göslingen alles, mas sie wollten, und spielte ben unerschöpflichen Erösus, naturlich alles mittelft ungeheuerer Anleihen, bie ben Crebit vollends erschöpften.

um sich von ber Verschwendung Calonnes einen Begriff zu machen, muß man bas "rothe Buch" lesen, in dem alle geheimen Ausgaben eingetragen waren. Dem lüberlichen Grasen von Artois, so wie allen Günftlingen des Hoses wurden fabelhafte Summen geschenft, zur Deckung ihrer Schulden und zur Befriedigung von Ausschweifungen. Die Verwendung der Polignacs und anderer, von der Königin oder den Ministern protegirten Personen, reicht hin, Jedem, der den Canal zu benuten verstand, Gratisisationen zuzuwenden. So bekamen die Brüder Lameth, die später eine dem König sehr feindliche Rolle in der Revolution spielten, 60,000 Livres zum Behuf ihrer Erziehung.

Das größte Uebel war die bereits herkömmlich gewordene Erblichkeit der Begünftigungen. Der Abel hatte neben feinen Gutern noch zahllose Hof- und Staatsstellen, Sinecuren und Gratisistationen zu feinem Monopol gemacht, Gnabengeschenke, die nur für einmal bewilligt waren, in fortbauernde Befoldungen verwandelt. Jeder Begünstigte sah es als Rflicht der Krone an, ihm seine Schulden

zu bezahlen ac.

In biefer letten Bluthezeit ber Verfchwendung lebte bie Konigin Marie Antoinette, beglückt durch die Liebe ihres Gemahls, ganz harmlos und vergnügt im Kreise der Polignacs und nahm wenigstens ben Schein an, als helse sie zu den Verschwendungen, weil sie das Beispiel eines übertriebenen Putes gab. Bon ihrem Boudoir gingen die affreusen Dankentrachten der sieger und achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts aus, welche uns noch auf Bilbern jener Zeit in Erstaunen setzen. Eine Des motselle Bertin war die ersinderische Künftlerin, welche biese Moden

in ewigem Wochsel ausheckte, \*) als symbolischen Ausbruck ber Unnatur, die in jener ganzen Zeit und in ihrer Bilbung lag. Und boch waren nicht einmal die Fabrikanten der Modezeuge zufrieben, denn Marie Antoinette verschmähte die steifen Reifrock von

<sup>\*)</sup> In be Boncourte Leben Marie Antoinettes, beutsch von Schmidt= Beigenfele, lefen wir G. 72: "Die frangofischen Frauen hatten fich in jenen Jahren einer beifpiellofen Gultur ber haartrachten hingegeben, bie fo allgemein mar, bag eine Bestimmung vom 18. August 1777 ben Barbieren und Frifeuren nicht weniger ale fechehundert Frauencoiffuren erflarte. Bas bie Bhantaffe nur erfinnen fonnte, um bem Saupt einer Mobebame eine absonberliche Geftalt ju verleihen , war geschehen , und eine Tracht follte immer bie andere überbieten; es gab eine "Stachelichweintracht"; eine, genannt "Liebeswiege", einen "Flohpouf", eine "englifche Dute", einen "liegenden Bund", eine "Girfaffierin", "baignantes à la frivolité" und "bonnet à la candeur", eine "Liebeeffamme" und ein "Rullhorn". Auch bie Farben ber Banber hatten ihre Bezeichnungen und es gab welche, bie man "unterbruckte Geufger" und "bittere Rlagen" nannte. Die Ronis gin machte biefe Dobe mit; ale fie fich aber einmal in einer hubschen haartracht in Form eines Bfauenfcweifes ben Barifern gezeigt batte, erichienen Carrifaturen und man fprach barüber, bag fie noch über bas Meu-Berfte hinausgebe. Die Gatire, welche ber Mobe fo viele Lacherlichfeiten abzugewinnen weiß, ergoß fich mitleibelos uber bie Frifur ber Ronigin bei einem Pferberennen, über bie "allegorischen Sauben", welche ihr Beaulard machte, und über die Morgencoiffure, bie gang Baris unter bem Ramen "Lever ber Ronigin" fannte. Dan hielt ihren Bunfch und ihre Runft gu gefallen noch lange nicht genug baburch bestraft, bag Ludwig XVI. Carlin mit ber Berfvottung ber Coiffuren ber Ronigin beauftragte, bag Daria Therefia ihr ihr Bortrait frantend guructichicte, und bag ihr Bruber 30. feph in etwas berber Beife fich uber ihre Schminte und ihren Beberpus außerte, - ale bie Dobe fich nach ber Ronigin richtete und einmal eine beliebte haartracht nach ihr benannt murbe, marb Marie Antoinette allen Ernftes baraus ein Berbrechen gemacht. Gbenfo über bas Unfeben von Fraulin Bertin bei ihr, einer Dobehandlerin, welche ber Ronigin von ber Bergogin von Orleans empfohlen war und welche fie ihren Beichmad ges lebrt batte."

Damaft, Golbbrofat und beblumter Seibe, welche früher Mobe gewessen waren, bei Hofe fast täglich gewechselt wurden und sich über ganz Europa ausgebreitet hatten, so daß die Lyoner Seidenfabrikanten dafür eine zu 100 Mill. Livres berechnete jährliche Eiynahme genossen. Um leichter und bequemer ihre Spaziergänge machen und sich frei in Tanz und Spiel bewegen zu können, führte Marte Antoinette leichte Kleiber von seinem Linnen und Battist ein, wie überhaupt die weiße Farbe. Da nun die letzteren Zeuge vorzugsweise in den österreichischen Niederlanden versertigt wurden, gab man der Königin Schuld, sie habe als Desterreicherin aus haß gegen Frankreich die Lyoner Fabriken ruiniren wollen, um die in Brüssel zu heben.

Indem bie Ronigin nun ben Bolignace ben Borgug gab und mit feinem ber vielen anbern vornehmen Salons in Berbinbung ftanb, balf ibr bie Bunft bes Ronigs nicht viel. Gie murbe bod und immer wieber verleumbet, von ben Pringen, weil man ibr bie Liebe bes Ronigs, vom Abel, weil man ben Bolignace ibre Bevorzugung nicht gonnte. Die Bruber bes Konigs maren Monfieur, ber Graf von Brovence (fpater Lubwig XVIII.) und ber Graf von Artois (fpater Rarl X.). Der erftere, eine falte, neibifche und hamifche Natur, erfann bie giftigften Berunglimpfungen feiner toniglichen Schmagerin, und zeigte fich befonbere gegen fie erbost, feitbem fle ibr erftes Rind (bie Bringeffin Marie Therefe) geboren Bare Lubwig XVI. finberlos geblieben, fo batten bie Bruber größern Ginfluß und bie Thronfolge erlangt. von Artois war lebhafter, harmlofer und fogar ein Berehrer ber iconen Ronigin, aber fittenlos. - Der nadfte Bring von Geblut war Philipp, Bergog von Drleans, Entel bes berüchtigten Regenten Philipp, ber mabrend ber Minberjahrigfeit Lubwigs XV. ale erfter Ugnat regiert und fich in allen unnaturlichen Laftern ber altromifden Tyrannet gemalzt batte. Der Entel gab bem' Grofvater an Schanblichfeit bes Charaftere menig nach. So weit er feine Beit nicht in finnlichen Benuffen erfcopfte, intriquirte er

gegen bie regierenbe altere Linie bes Saufes Bourbon, um biefelbe in's Berberben und vom Thron ju fturgen, bie feinige aber an ihre Stelle ju fegen. Bermablt mit einer Tochter bes Bergogs von Benthiebres, eines ber reichften frangofifchen Dynaften, wunfcte er benfelben allein gu beerben, und erreichte fein Biel, inbem er beffen Sobn, ben Bringen von Lamballe, zu feinen Orgien gog und ben Rorper beffelben burch Schwelgereien fo gerruttete, bag er balb in's Grab fant. Die Bittme biefes ungludlichen Lamballe, Marie Therefe Louife, eine geborene Bringeffin von Savoyen - Carignan, war Marie Antoinettens fanfte Freundin, Die wir icon tennen. Orleans wollte unter anberm auch Grogabmiral von Franfreich werben und machte beghalb ben Seefelbzug unter b'Drvilliers mit. Aber gerabe er trug bie Schulb an ber Dieberlage bei Queffant, weil er aus Feigheit gurudblieb und b'Drvilliers Befehlen nicht geborchte. Bur Strafe bafur murbe er aus bem Dienft ber Darine entlaffen. Das legte er nun aber als eine Intrigue ber Ronigin aus, bie ibn, ben Unichulbigen, verfolge. Er mar ein Sauptverleumber biefer armen Defterreicherin. Bon ibm, ber fich nicht icamte, feinen Palaft (bas palais Royal) in Paris nicht nur zu Rramlaben, fonbern auch zu Borbellen brauchen zu laffen und bie Miethe bavon einzuziehen, gingen bie giftigften Somabungen berfelben aus. Gelbft tief in Luberlichfeit verfunten, verlangte er, bie Welt folle von ber Ronigin glauben, bag ibre Sitten nicht beffer fepen.

Im Kreise ber Polignacs, ben Polignacs Schwester, bie bagliche aber geistesüberlegene Diane leitete, befanden sich einige geistvolle, aber tief entsittlichte Männer, in beren Umgang sich die Königin wohlgesiel, ohne zu ahnen, daß dieselben durch sie nur ihren Chrgeiz, ihre habgier oder wenigstens ihre Eitelkeit befriebigen wollten. Als Marie Antoinette ihre hinter glänzenden Formen versteckte Gemeinheit merkte und sich von ihnen zuruckzog, rächten sie sich auf die schändlichste Art. Ein herr von Besenval, ein herr von Lauzun und ein herr von Fersen rühmten sich,

begunftigte Liebhaber ber Ronigin gemefen gu feyn und in Spotiperfen, bie überall circulirten, murbe ibr ein unfittliches Reben porgemorfen. \*) Diefe Berleumbungen erhielten einen Schein ber Glaubwurbigfeit burd bie große Unvorsichtigfeit ber Ronigin, mit welcher fie in ihrem Liebhabertheater felbft in fofetten Soubrettenrollen auftrat und als Mitfpieler ben burch feine Ausschireifungen berühmten Grafen von Artois und andere von nicht befferem Ruf gulleg. In biefem Theater gu Trianon wurde gum erftenmal "Fis garos Sochzeit", von Beaumarchais, gefpielt, jenes von Dogart in Mufit gefette und baber auch unter uns allgemein befannte Luftfpiel, in welchem ben bamaligen Sitten bes Bofes und Abels ein Spiegel vorgehalten murbe. Der Belb biefes Studes, Graf Almaviva, lagt fich jum Rammermabden, bie Grafin gunt Bagen berab, beim nächtlichen Renbezvous aber werben burch Bufall Gräfin und Rammermabden verwechselt und nur biefer unange nehme Bufall bringt bie rechtmäßigen Chegatten wiber ihren Willen wieber gufammen. Diefe Dichtung, ein Meifterftud witiger Frivolitat, murbe vom Sofe als beitere barmlofe Ergötung, vom Bolf aber als bittere Satire und fittliche Brandmarkung aufgefaßt.

In ben schlimmsten Ruf kam bie Königin im Jahr 1783 burch einen öffentlichen Prozes, ber ungeheures Aussehen erregte und ihr mehr schabete, als alle jene heimlichen Klatschereien. Louis, Pring von Rohan, Carbinal=Bischof von Strafburg und Großalmossenier von Frankreich, hatte bie Königin schon in Wien gekannt als sie noch ein junges Mädchen war, hatte sie als Braut bes Dauphin an ber französischen Grenze in Straßburg empfangen und

<sup>\*)</sup> In ber erft 1792 erschienenen liste civile wurden noch eine Menge andrer angeblichen Liebhaber ber Königin genannt. Bor allen ber schöne Arthur Dillon, ber eine Bension von 160,000 Fr. erhielt. Fresen war ein schwedischer Graf, ber sich später so viele Muhe gab, die Königin zu retten. Besenval befam eine Bension von 60,000, und außerordentlicher weise 200,000, um seine Schulden zu bezahlen.

fceint von ihrer Schonheit febr entgudt gemefen zu fenn. Er war ber größte Berebrer bes iconen Befchlechts und hielt fich trop feiner geiftlichen Burbe auf feinem Schloffe Babern im Gliaf einen ganzen Sarem. Als einmal ein Mabden, meldes er gemaltfam hatte rauben laffen, von bort entfloh, ließ er ein Treibiagen nach ihr burch bas ganze Bisthum veranstalten. Solche Schändslichkeiten an geistlichen höfen fielen bamals kaum auf, benn man war langst gewöhnt, in ben Bischöfen nicht mehr gute hirten, fonbern verliebte Schafer gu feben. Roban machte fich aber burch Spottverfe auf bie Ratferin Maria Therefia bei ihrer Tochter verhaßt und murbe vom hofe verwiesen. Das scheint ihm viel Rum-mer gemacht zu haben. Damals aber hatte er eine Maitresse, La Motte be Balois, melde vom foniglichen Blut ber Balois abguftammen vorgab, und als ein abgefeimtes Beib bem Carbinal feine verliebte Somade fur die Königin abmerkte, im Namen ber Königin heimlich an ihn schrieb, burch eine Dirne, welche Marie Untoinette ahnlich war und die in ber Dammerung mit ihm zufammentam, feine Saufdung noch vermehrte und ihm baburch Belb über Belb abloctte. Denn bie vermeinte Ronigin bat ibn, ben Grofalmosenier, um Borschuffe zu mohlthätigen Zweden und ber Carbinal gab bas erstemal 60,000 France, bas zweitemal sogar 100,000 Thaler, bie burch bie Sande ber La Motte in bie ber Ronigin übergeben follten. Damit noch nicht gufrieden, überrebete die Betrügerin den verliebten Carbinal, die Königin muniche fehn-lichft ein Salsband von Brillanten zu bestigen, welches ber Juwelier Böhmer eigends für fie gefertigt, der König aber um ben Preis von 1,600,000 Francs zu theuer gefunden und nicht gefauft hatte. Durch ein fingirtes Billet ber Ronigin vollenbs überrebet, bag fie ihm bie Roften beden werbe, faufte ber Carbinal bem Juweller ben toftbaren Schmud ab, verfprach bie balbige Bahlung, und handigte ben Somuc ber La Motte ein, um ihn ber Konigin zu bringen. Die Betrügerin zerschlug aber ben Edmud, verfaufte bie Brillanten im Gingelnen und brachte bas

Gelb nach England in Sicherheit. Ihre Berfon, bilbete fie fid ein, fen ficher, benn wenn auch ber Betrug beraustame, murte bem Carbinal und ber Ronigin felbft alles baran liegen muffen. bie Cache vor bem Bublifum ju vertufden. Gie irrte fich jebod, benn als Bobmer fein Gelb baben wollte und ber Carbinal ibm bie Sanbidrift ber Ronigin vorwies, forberte ber Jumelier bas Belb von ber Ronigin. Diefe, von nichts wiffent, gerieth in bie beftigfte Bemegung, ale ber Scanbal ju Tage fam, ging aber fogleich jum Ronig und forberte febr mit Recht eine öffentliche unt eclatante Genugthuung. Der Carbinal und bie La Motte wurden verhaftet. Die lettere aber, weit entfernt Reue zu bezeugen ober ju gefteben, jog boshafter Beife ben in biefer Sache unschulbigen Caglioftro in ben Progeg binein, indem fie vorgab, nur in beffen Auftrag bas Salsband zerfchlagen zu haben. Durch Ginmifdung Caglioftro's, melder ber Ronigin follte Beifter haben erfcheinen laffen, hoffte fie bie Sade noch mpftertofer zu machen und bie Ronigin noch mehr in Berbacht zu bringen. Da aber bie Dirne, welche bie Rolle ber Konigin gefpielt hatte, und ber Schreiber, beffen fich bie La Motte zur Abfaffung ber angeblichen Briefe Marie Untoinettens bebient batte, entbedt murben, fab fic bie Betrugerin entlarvt und murbe gur Brandmarfung und gum Staubbefen verurtheilt, gab aber immer noch ben Muth nicht auf, weil bie Feinbe ber Ronigin binter ihr ftanben, und ließ eine Schmabidrift auf bie Ronigin voll ehrlofer Lugen in England bruden. Bon England aus murbe fie überhaupt unterflütt, benn icon lange fab bie englifche Politit in Marte Untoinette bas. Gefcopf und Wertzeug ber Politif Choifeule, und bie in England berfommliche Breffreiheit und berbe Sprache gestattete, bag man an ber Themfe noch ungleich frecher auf bie Konigin von Frankreid laftern burfte, ale an ber Geine.

Selbst die Gerichte standen unter bem Einflug ber Barteien, und ließen ben bofeften Berbacht an ber Königin haften, indem fie ben Cardinal frei fprachen. Der Bobel aber jubelte ihm nach seiner Befreiung zu und begleitete ihn im Triumph nach Sause, mahrend man ben Namen ber Königin verwünschte. Die Erbliterung gegen sie stieg so hoch, daß ihr Bisbuiß nicht mehr

öffentlich ausgebangt merben burfte.

Es war, als ob Berfailles und Paris fich verfchworen batten, ein tugenbhaftes Chepaar auf ben Thron fur unglaublich, fur unmöglich zu erklaren und um jeben Breis bie Luberlichfeit bes fruberen Sofes unter ben Maitreffen fortzuseten. Die Gefellicaft war nur noch ein Sumpf, bas Lafter ließ fich nicht mehr ausrot= ten, es gewann nur, inbem es bie Tugend bes foniglichen Paares fuftematifd befampfte, an Bosbeit und an Solbstzufriebenheit, benn es reflectirte mehr als je über fich felbft. Die Philosophie und Boefie maren langft von ihm angeftedt und gebaren immer ungebeuerliche Bertrrungen bes Geiftes und ber Phantafte, wie in ber verberbten Beit bes romifden Raiferreichs. Wie bort, fo murbe auch hier ber apollinische Gultus mehr und mehr burch ben von Lampfacus erfest. Die iconen Geifter ber Ration malgten fic, nach Boltaires Borgang, im Schmute ber Obfconitat. Dach= bem Boltaire in ber oben genannten pucelle bas Ronigthum und Belbenthum ter Nation in ben tiefften Roth gezogen, magte Barny, ber feit 1778 ale ber f. g. frangafifche Tibull burch erotifche Bebichte beliebt mar, in ber guerre des dieux bas Chriftenthum in benfelben Sumpf binabzugieben, inbem er ben driftlichen Simmel burd bie Botter bes Dlymp fammt Catprn und faunen erfturmen und bie b. Jungfrau burch ben galanten Apollo verführen läßt. Diberot, ber von ben Fürften gefuchte, nach Berlin und Betersburg berufene zweite Boltaire, verhöhnte bas weibliche Gefolecht auf bie infamfte Weise in ben bijoux indiscrets. und bie armen Monnen insbefonbere in ber religieuse, ben driftlichen Glauben in Jaques le fataliste etc. Erebillon ber jungere fcrieb in ber Manier ber bijoux bes Diberot eine Menge obsconer contes von unglaublicher Schamlofigfeit und zwar auch einige geiftreiche Romane, bie aber wieber nur voll Beiconigung bes Laftere finb.

Laclos forieb les liaisons dangereuses, bie burch Schilberung bet Berführung felbft verführen, einen ber beliebteften und verbreitet ften Romane bes vorigen Jahrhunderts, und bem an Rubm nu Louvets Faublas gleich fam, bie Abentheuer eines luberlichn Junglings ausmalend. Alle alteren Rabliaux ber Frangofen fudn Grecourt in erotifden Schmanten ju übertreffen, in benen bit Bhantafie ins Bestiglifde ausschweift. Diefe Buder aber murbe überall gelefen und in einer Menge von Auflagen vervielfältigt Da fie Dobe maren, murben fie nachgeahmt und Frankreich mit obfconen Budern und Bilbern überfdwemmt. Babllofe Probuct biefer Art, angeblich à la Have (im Sagg) gebruckt, famen auf bem Balais Royal. Die fant bas fittliche Befühl eines driftliche Bolfes tiefer berab, als in ben achtziger Sahren in ber frangoffe ichen f. g. iconen Literatur. Alles mas beilig, ebel, ehrlich unt uniculbig mar, murbe barin verhöhnt und mit unflätigem Spett verfolgt, als einzige Beisheit aber bie Befriedigung ber Sinnlid feit obne Scham und obne Rudficht auf Recht und Sitte gepriejen.

Während ber menfoliche Geift fich feiner wiebergemonnent Freiheit rubmte, bewieß er grabe feine Unfreiheit und beffatigt bas welthiftorifche Befet, bemaufolge biefer Beift, fobalb er nicht mehr vor bem bochften und beiligften Beifte fich beugt, nothmes big in bie gemeinfte Leiblichfeit und Sinnlichfeit und gur Thier beit binabfintt. Die coloffale Obiconitat, welcher bie frangofifden Beifter in jener Epoche oblagen, war einfach ein Rudfall in be Epicuraismus, Badus- und Benusbienft ber letten romifchen Ral ferzeit, in bie alte Berthierung, aus welcher erft bas Chriftenthum bie Menfchen erlost hatte. In bem Augenblid, in welchem til frangoftiden Beifter vom Chriftenthum mieber abfielen, fonnten fi fich burch feine philosophische Soffahrt vor bem Abgrund ber grob ften Sinnlichfeit ichugen, fle mußten bineinfallen. Es gab einia frangofifde Philosophen und empfinbfame Dichter, welche bas Chri ftenthum burch eine table Moral binlanglich glaubten erfeten # tonnen, aber fie murben nur langweilig gefunden und bie Daffe

ber Bornehmen, wie bes Bobels ergaben fich allen Simben bes Fleifches und höhnten bie Moral wie die Religion.

Der ältere Materialismus bes be la Mettrie, bie eigentliche Religion ber Sinnlichfelt, wurde hauptsächlich in der Holbach'schen Gesellschaft zu Paris fortgepflanzt. Holbach, ein reicher beutsicher Ebelmann, war der Mittelpunkt dieses Cirkels und schrieb 1770 ein système de la nature, worin er Gott und die Unskerblichkeit leugnete und die Materie allein gelten ließ, ein Buch, welsche ungeheuren Beisall einerndtete. Die Naturforscher arbeiteten diesem System in die Hände. Der berühmte Astronom Lalande, der seit 1762 in Paris lehrte, war ein entschiedener Atheist, im Gegensaß gegen den deutschen Kant, der in der Sternenwelt noch die Größe Gottes erkannte. Auch der berühnte Zoologe Graf Busson trieb nur einen poetischen Cultus der Natur.

Hin und wieber murbe ein gottloses Buch auf Andringen ber Geistlichkeit verboten, aber ganz umsonft, benn alsbann wurde es nur besto eifriger verbreitet und gelesen. Frankreich hatte schon zu viel machtavellistische und burch und burch verweltlichte Ministercardinale, galante Großalmoseniere, Bischöfe und Abbes gesehen, um noch Achtung vor der Autorität bes höheren Klerus zu haben. Wie nothwendig dem Priesterthume die Jungfräulichkelt und Ascese sen, konnte man jest erkennen, da dem üppigen Klerus Niemand mehr geglaubt hätte, wenn er auch einen heiligen Eiser für Gottes Gebote und sittliche Zucht hätte affectiren wollen. Durch ganz Frankreich tönte damals keine irgend krastvolle apostolische Stimme mehr, die das Wolk hätte begeistern können, wie es einst der heizlige Martin, der h. Odiso und der h. Bernhard begeisterte.

Ein Bug zum Reinen und Eblen bin zeigte fich bei ben beffern Naturen nur auf bem außerkirchlichen Gebiete, in bem Streben nach politischen Reformen, in ber Sehnsucht, aus bem Schlamm vornehmer Corruption herauszukommen und bie Menschheit zu ihrer ursprünglichen Einfachheit, Natürlickeit und Unschuld zuruckzusühzen. Man folgte hierin ben Ibeen Rousseaus und begeisterte sich

2B. Mengel, 120 Jahre. I.

für bas 3beal einer Republif voll burgerlicher Tugenb, wie man es in ben vereinigten Staaten von Morbamerita beinab fcon vermirflicht glaubte. Aber von ber Religion murbe babet abgefeben. Dan theilte in Frankreich nicht ben puritanischen Geift ber Rorb amerifaner. Man ichwarmte nur fur allgemeine Tolerang und bumanitat und bie fatholifche Rirche murbe als ein Sinbernig berfelben angefeben und von ben eblen Schwarmern fur bie Denfcheit eben fo angefeindet, wie von ben Spottgeiftern und Daterialiften. Boltaire baute fich eine Brude binuber von jenen gu ben Schwarmern burch feine Bertheibigung bes Jean Calas. Diefer protestantifche Raufmann in Touloufe war beschulbiat morben, feinen fatholifch geworbenen Cobn aus Religionebaff ermorbet ju haben und murbe burch bas Barlament jum Sobe verurtbeilt. Boltaire lernte feinen zweiten Gobn in Benf fennen und vertheibigte ibn fo flegreich (ber erfte Cobn batte fich aus Delancolle felbst erbenft), bag ber Brogeg revibirt und bem überleben ben Sohne bas confiscirte Bermogen ausgehandigt murbe. Begen biefes Sieges ber Tolerang und Gerechtigfeit murbe Boltaire bamals in gang Europa bochgefelert und ibm eine Achtung ermiefen. bie feine gottlofen Schriften nicht verbienten. Der Job bes Calat wurde aber auch fattfam benutt, um bie fatholifche Rirche anzufeinben , obaleich ibn nicht eine firchliche Beborbe, fonbern bas melte liche Barlament von Touloufe verschulbet hatte.

In bemfelben Geifte schrieb ber Exjesuit Raynal 1771 seine berühmte Geschichte ber beiben Indien, worin er zu zeigen sucht, wie bas Glück unschulbiger Bölfer ausschließlich burch die Pfassen und bie Könige herbeigeführt werbe, und zum Sturz von Thron und Altar aufforberte. Das zog man später in ben kurzen Satzusammen: es wird nicht eber gut, bis an bem letten Pfassenbarm ber lette König hängt. Etwas empfindsamer und boch in bem nämlichen Geiste schrieb Marmontel 1777 seine berühmten "Onkas", worin er zeigte, wie das unschuldige Bolk ber Peruaner burch ben Glaubensfanatismus ber Spanier unglücklich gemacht

worben fen. Diefer Marmontel faßte an Rouffeau bie weichliche Seite, bie Rlage um gefrantte Naturrechte auf und führte ben Cultus bes lieben herzens und ber fugen heiligen Natur ein, ber balb

in Deutschland ungablige Unbanger fanb.

Damale fam auch ein febr bebeutfamer Umfdwung in bie f. g. Renaiffance, bie Clafficitat, bie Grunblage aller mobernen Bisher waren bie claffifchen Mufen fammtlich an ben Triumphwagen ber Monarchie gespannt gemefen. In ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunberte fam auf einmal auf ben gelebrten Schulen, fo wie in ben Runften eine anbre und gmar ent= gegengefeste Muffaffung bes claffifden Alterthums gum Borfchein. Die Fürften, vor benen man eben noch fugladelnb profternirt mar, und bie man immer nur mit Augustus, Titus, Marc Aurel sc. verglichen hatte, murben fest ale Tyrannen bezeichnet, und bie Belben ber antifen Republifen, bie man bieber gang im Sintergrunde batte fteben laffen, murben auf einmal ins belle Licht porgezogen, bewundert und zur Nachahmung empfohlen, Brutus, Itmoleon, Gradus zc. 3m Beginn ber frangofifchen Revolution maren biefe Ramen und alle Erinnerungen an bie antifen Republifen übergil unter ben Bebilbeten in Franfreich verbreitet und in Jebermanns Munbe. Das bing aber auf febr naturliche Beife mit ber Berbreitung ber Ibeen Rouffeaus, mit bem contrat social und mit ber Bewunderung ber in Mordamerita neuerftebenben Re-Und bem gleichen Grunbe begann man in publik zufammen. Franfreich auch zum erstenmale fur Guillaume Zell zu ichmarmen und ben Schweizern megen ihrer patriarcalifden Freiheit zu ichmeis. deln wie ben Morbamerifanern.

Stärfer noch als bei ben Franzosen trat bas republikanische Element ber Clafficität in einem italienischen Dichter hervor, bem Grafen Alfieri, ber einen Timoleon, einen Philipp II. 2c. auf die Bühne brachte in der bestimmten Absicht, die Schönheit ber Freiheit und die Hällickeit ber Tyrannel zu zeigen. Er lebte lange mit der schönen Gräfin von Albany, geb. Gräfin Stolberg,

"ber Ronigin ber Bergen", welche von ihrem Gatten, bem bei Culloben beflegten Pratenbenten Chuarb, bem letten Stuart, getrennt mar.

Die Theilnahme Lafavettes und feiner jungen ritterliden Freunde an ber Befreiung ber norbamerifanifden Burger vom Jode Englande ubte machtigen Ginfluß auf bie Begeifterung fur bie antifen Republifen in Franfreich. Dan fab in Bafbington ben Cincinnatus wieberaufleben und ber Cincinnatus-Drben murte als ber erfte Ritterorben freier Burger ben abeligen und monarcis ichen Orben ber alten Beit entgegengefett. Much ber alte Boltaire bulbigte bem neuen Freiheitegeift im Weften. 216 er bas lettemal 1778 in Baris mar, furz vor feinem Tobe, und fic noch einmal im Benug bes Bewundertwerbens fattigte, ftellte ihm auch Frant-Iin, ale Gefanbter ber vereinten Staaten, feinen jungen Entel vor und ber alte frangofifche Faun, weiland Speichelleder ber Bompabour, fegnete ibn mit affectirter Ernfthaftigfeit und fprach : Bott, Freiheit, Friebe! Rouffeau wußte biefen Boltaire richtiger zu murbigen. Als ihm berfelbe mobiwollend eine Freiftatte anbot, folug Rouffegu jebe Bulfe von Seiten bes alten Spotters ab und antmortete ibm: "Dein Berr, ich fann Gie nicht ausfteben, weil Gie mit meine Republit mit Ihren Comobien verberben." Borte, bie bet Gefdicte ber frangofifden Revolution gum Motto bienen Konnten. benn bie Tugenbrepublit, welche bie Schwarmer in' Franfreid nach bem Beifpiel ber Morbameritaner und ber alten Griechen und Romer grunden wollten, wurde lebiglich burd ben Ennismus unt burd bie Lafter, welche Boltaire ben Frangofen bieber eingeimrft batte, vereitelt.

Mittlerweile wirthschaftete Calonne in seiner verschwenderischen und forglosen Weise fort. Dem Grasen von Artois schenkte er aus ber Staatskaffe im Jahre 1781 anberthalb, 1782 zwei, 1783 noch zwei Millionen und boch blieb Artois noch tief in Schulden steden. Im Jahre 1785 beliefen sich die königlichen Geschenke an Begünstigte auf 136 Mil., die gesetlichen Pensionen auf 72 Mil.,

bie Behalte ber activen Offigiere (barunter nicht weniger als 1171 Generale) auf 46 Mill., mabrend Solb und Unterhalt ber Unteroffiziere und Gemeinen nur 44 M., bie öffentlichen Bauten nur 2, bie miffenfcaftlichen Unftalten bes Reichs nur 1 Dill. in Unfpruch nahmen. Als bie Ronigin in einem Augenblick ber Befinnung vor ben Soulben erfdrad und bem Batten ihrer Freundin Bolignac zumuthete, er moge einem ungemeffenen Behalt als nomineller Chef bes Boftmefens entfagen, nahm biefer es febr übel, und bas veranlaßte ben Bruch ber Bolignace mit ber Ronigin. Diefe aber bachte nicht weiter an bie Staatstaffe und lebte forglos fort, wie bisher. Go vergingen nach Reders Entfernung feche unbeimliche Jahre, in benen fich ber ichwule Gewitterftoff ber Revolution anfammelte, ohne bag ber furgfichtige, nur an feine Bergnugungen bentenbe Bof es zu abnen ichien, toftbare, unerfestiche Jahre, bie ben Ronig in namenlofes Unglud babinriffen und bie bingereicht haben murben gur Sicherung ber Butunft und feiner eigenen Rettung, wenn er noch mit Turgot gearbeitet batte.

Calonne konnte endlich keine Anleihen mehr auftreiben und mußte entweder den Staatsbankerott erklären oder die bestigenden Classen, zunächst die privilegirten Stände zur Aushülse vermögen. Sich an das Bolk oder auch nur an die durch Ludwig XVI. edelmüthig wiederhergestellten Provinzialparlamente zu wenden, scheute er begreislicherweise. Es schien weit räthlicher, die Kinanznoth zunächst gleichsam als eine Kamiliensache derer zu behandeln, die durch die bisherige Verschwendung allein gewonnen hatten und allein in ihrem colossalen beweglichen und Grundvermögen die Mittel der Abhülse besassen. Er berief also im Jahre 1787 eine Versammlung von Notabeln nach Versailles, wo der König gewöhnlich, in der Nähe von Paris restitrte. Diese Notabeln bestlanden aus den Prinzen des Hauses, den ersten Bischöfen, den Höchsten des Abelsstandes und aus einer Auswahl von Deputirten der Parlamente, Provinzialstände und Städte. Als Calonne der Bersammlung das Geständniß ablegte, der Staat schulde bereits

1646 Millionen Livres und es bestehe ein jährliches Deficit von 140 Millionen, erschrack Alles. La fapette, ber in die Bersamm-lung der Notabeln gewählt worden war, hielt barin vier Reden, in benen zum erstenmal die Stimme einer neuen Zeit sich aussprack und das ganze alte System verdammte. Neder, welcher eisersüchtig lauerte, um wieder Minister zu werden, gab in Bezug auf einizu unrichtige Aussagen Calonnes einen reponse à Mr. de Calonne heraus, die noch mehr aufregte und Angst machte. Allein der hei blieb sest, er allein wollte nicht sehen, was alle sahen. Neder wurde von Baris verbannt und da Calonne selbst nicht mehr belfen zu können eingestand, wurde ein andrer Minister gesucht, als ob ein andrer hätte helsen können, so lange man Resormen scheute. Die Notabeln waren ganz mit diesem Versahren der Regierung einverstanden, denn sie gewannen dadurch jedenfalls Zeit, und die Opfer, die man von ihnen sorderte, wurden wenigstens vertagt.

Die Kontain, wenn fie etwas mehr Ginfict und Gemiffenbaftigfeit befeffen batte und nicht in bemfelben Taumel ber begut men Bewöhnung und bes Bebenlaffens eingefdlafert gemefen man. wie ber Konig felbft, batte icon langft auf bie Befahr aufmertjan merben follen. Sie batte barum wiffen muffen, wieviel Calonni ben Bringen zu verschwenden gab, und hatte es nicht bulben follen Da fie boch einmal bie Bahl ber Minifter und bie Entichliefium gen bes Ronigs leitete, mar fie auch fur bie Regierungsbanblum gen verantwortlich und that in biefer Beglebung feinesmege, mat ibre Bflicht gemefen mare. Rach Calonnes Entfernung batte mie ber nur fie ben neuen Minifter ber Finangen gu ernennen und ibu Babl fiel auf ben Abbe von Bermond, ber einmal ihr Ergiebe und Borlefer gemefen mar, bie erforberlichen Fabigfeiten gar nid befag und indem er fich mit ber Ronigin beden und entschulbige mollte, biefelbe nur compromittirte. Diefer Bermond icabete it unenblid. Das Parlament von Baris erflarte bem Ronia, d glaube nicht, bag bie ihnen icablich und ungerecht icheinenben Ro gierungemagregeln ibm Soulb zu geben fegen, "fle entsprangen nicht

aus Ihrem Bergen, Gire, fie tommen aus einer anbern Quelle." Damit mar beutlich bie Königin bezeichnet.

Bermond mußte abtreten und ber Hof fah fich bereits genöstbigt, um Parlament und Bolf zu gewinnen, bem Herrn von Brienne, Erzbischof von Toulouse, der fich bei den Notabeln als ein Physiotrat, wie einst Turgot, bemerklich gemacht hatte, die Leitung der Finanzen zu übertragen. Brienne schlug nun Erleichterung des Bolfs durch Abschaffung der Frohnen, Aushebung alter Bölle im Innern, Unterdrückung lästiger Nebensteuern ze. und Berthellung der Steuern durch Provinzialwersammlungen, also eine Art Selbstbesteurung des Bolfs vor und verlangte zugleich eine Grundsteuer, die auch der Abel zahlen sollte, und eine Stempeltare, um von deren Ertrag das Desicit zu besten. Das war nun wieder dasselbe, was Calonne vorgeschlagen hatte, nur noch schärfer formulirt, die Besteurung der Reichen zur Erleichterung der Armen. Die Notabeln aber wollten die Grundsteuer nicht, und das Parlament weigerte sich, die Stempeltare einzuregistriren.

Das Parlament von Paris begann eine große Rolle zu spielen. Seine feurigsten Rebner Duport und b'Espremenil gingen, wie Lafayette bei ben Notabeln, von ben schwebenben Finangfragen auf die allgemeine Reformfrage und auf das Bedürfniß großer und radikaler Veränderungen über und wiesen darauf hin, daß nur Reichsstände\*) berechtigt seven, die erforderlichen Schritte zu thun, nicht die Larlamente eingelner Provinzen und auch nicht die Notabeln, in denen der britte (bürgerliche) Stand nicht vertreten sein. Das Volk nahm in großer Aufregung an den Verhandungen bes Parlamentes Theil und überschüttete seine Redner mit Beisall. Dadurch ermuthiat, erhob bas Barlament eine gerichtliche

<sup>\*)</sup> Sabatier rief im Parlament: ihr verlangt vom Minifter les états de recette et de depense (ben Etat ber Einnahmen und Ausgaben), aber was ihr eigentlich braucht find bie états-genéraux! bas Bort fiel wie ein Blip vom himmel herab und entzündete ganz Frankreich.

Rlage gegen Calonne, welcher gerathen fanb, nach England gu flüchten.

Das war zu viel fur ben Sof, ber bas Bewuftfenn ber Allmacht noch in fich trug. Um bas wiberfpenftige Parlament : gabmen, wurden in ber nacht auf ben 15. August 1787 feine Mitalleber, jebes von einem Offigier arretirt und nach Tropes gebracht, mo es, von Berfailles und Baris verbannt, fich einet Befferen befinnen follte. Das that nun auch bas Barlament, inbem es feinen eigenen ariftofratifchen Bortheil mit bem bes Donarden zu verfohnen fucte. Bielen Barlamenterathen mar bereit bange vor ber großen Aufregung bes Bolfe und vor ben funftigen Reichsftanben, benn entweder unter allgemeinen Unruben ober burd bie rechtmäßige Gewalt ber Reichoftanbe mußten bie Brovingialparlamente ibr altes Unfeben verlieren. Dan verftand fich baber in einem außerft gebeim gehaltenen Bertrage babin, bag 1) bat Barlament von Tropes icon im September gurudberufen, 2) vom Parlament bem Ronig ein allmählich fteigenber Crebit gur Aufnahme großer Summen bewilligt, bagegen 3) vom Ronig bem Parlament zugefichert werben follte, bag er bie Reichsftanbe nicht einberufen werbe. In Folge biefer Uebereinfunft fam bas Barla ment gurud und ericbien in bemfelben am 19. Dov. ber Ronig mit bem Pringen und bem gangen hofgefolge, um vor allem Bolfe bit Einigfeit ber Regierung und bes Barlaments bargulegen und unter Borlegung neuer mobimollenber Conceffionen an bas Bolf bet Crebit für bie Unleihe zu forbern. Der Siegelbemahrer Lamoignon hielt ben Bortrag. 218 aber bei ber Abstimmung ber Dinifie fürchtete, es fonne fich eine Mehrheit gegen ibn ergeben, unterbrad er bas Stimmenfammeln und verlangte, mas ber Ronig in Berfon ale Gefet vortrage, foll auch ohne Abstimmung nach altet Sitte ber lits de justice vom Parlament einregiftrirt merben. 3 biefem Augenblick batte ber Bergog von Orleans bie Arglift, ben Ronig mit ber Frage ju überrafden: ift bas bier ein lit de justice? und ber Ronig mar fo einfaltig ju antworten: nein, es if

eine königliche Sitzung. Nun wurde zwar bas Gefet einregistrirt, aber eine Menge Parlamenterathe protestirten bagegen, weil bie Einregistrirung nur bei einem lit de justice gultig fen, bei welchem feine Debatte Statt finden burfe, biesmal aber habe man unter ben Augen bes Königs bebattirt.

Emport über bie jammerliche Rolle, Die man ibn bei biefer Parlamentefigung batte fpielen laffen, verbannte ber Ronig ben Bergog von Orleans und ließ zwei Parlamenterathe, bie fich am beftigsten ihm wiberfest hatten, Sabatier und Fréteau verhaften. Das Parlament aber nahm fich feiner Rathe an und bas Bolf unterftutte es. Der Ronig caffirte bas Barlament am 17. 3an. 1788, aber es verfammelte fich fcon am anbern Tage eigenmach= tig wieber. Um 17. April bewilligte ber Ronig bie Freilaffung ber beiben Rathe, aber in Ausbruden, bie ibm abfolut monardifche Gewalt vinbicirten, baber vom Barlament wieber getabelt und nicht anerkannt wurben. Der arme Ronig mar bier bas Werkzeug einer Bartei, melde fehr ichlau zu fenn glaubte, fich aber boch im gehofften Erfolge taufchte. Alls bas Barlament fich nicht beruhigte und ber Sof fich noch mehr vor ben immer allgemeiner verlangten Reichoftanben furchtete, fouf Brienne ein Mit= telbing, cour plenière genannt, welches anftatt ber bisberigen Barlamente und anftatt ber geforberten Reicheftanbe bie Rechte beiber in fich vereinigen follte. Che aber Brienne bie Gache gum Bertrag gebracht batte, erhielt b'Efpremenil burch Beftechung brei Exemplare bes Decrets aus ber Druderei und nun feste bas Barlament ibm eine déclaration entgegen, in ber es gegen jebe vom Ronig octropirte Scheinvertretung tes Bolfs protestirte und als mabre Bertretung nur bie Reichoftanbe anerkannte. Das Parifer Barlament murbe nun wieber außeinanbergejagt und b'Efpremenil verhaftet. Brienne aber ichrieb eigenmächtig burch bas gange Lanb Steuern aus.

Die übrigen Parlamente Frankreichs filmmten bem von Paris zu. Die Regierung fuchte bie Provingen burch Strenge im Zaum

gu halten. Bwolf Deputirte bes Barlamente ber Bretagne, bit mit Befdwerben und Protestationen nach Baris famen, murbe verhaftet und in bie Baftille gefest. Das emporte aber bie gang Bretagne bergeftalt, bag felbft ber Abel gum Bolfe bielt und bie Offiziere ber Garnifon fich weigerten, gegen bas Parlament einge foreiten. Im Barlament ber Daupbine vereinigten fich 21bel. Rie rus und britter Stand zu gemeinschaftlicher Sigung, ein Borbilt ber fpateren Reicheftanbe. Un vielen Orten, befonbere in ben Stabten, brachen Unruhen aus und wiberfeste fich bas Bolf ben Regierungsbeamten, bie foniglichen Chicte murben an mebreren Orten öffentlich verbrannt.

Nun wurde bem hofe Angftund am 16. August wurde bie Einberufung ber Reichsftanbe, bie Befreiung t'Efpremenits, tie Entlaffung Briennes und Lamoignons und bie Burudberufung Dedere befchloffen, bes Mannes, ber aus feiner fruberen Ber maltung einen guten Ruf mitgenommen und benfelben burch bie reponse wieder aufgefrifcht hatte. Man brauchte Crebit, bas Batlament gemahrte teinen, Reder ichien berjenige gu fenn, ber burd feinen eigenen Crebit auch ben feines Miniftertums beben muffe. Der ploblice Entidlug ber Regierung wurde ale eine Benbung gum Befferen vom Bolf mit Jubel aufgenommen. Es fehlte babe aber auch nicht an Tumult. Die Balafte Briennes und bes Gie gelbemahrere murben vom Bobel bemolirt, eine Buppe, bie ben Brienne barftellte, verbrannt. Auf abnliche Art batte ber Bobel von Baris icon fruber bie Buppen Calonnes und ber Bolignat in ben Stragen berumgeschleift und verbobnt.

Reder jog wie im Triumphe ein, fein blofes Ericheinen be mirtte an einem einzigen Tage ein Steigen ber Renten um 30 p. a Der Mittelftand beruhigte fich und gab fic ben iconften Soffe nungen bin. Eigentlich mar man nur zu bem Standpunkte gurudgefehrt, auf bem fich ber Ronig icon in ben erften Sabren feinet Regierung befunden batte, und von bem ihn nur bie Ronigin mit bem Unbang ber Bolignace meggezogen batte. Aber es mar # fpat, eine unersetliche Zeit war verfaumt worben, die Finanznoth war aufs höchste gestiegen und ber Groll ber Massen schon surchts bar erregt. Der Winter auf 1789 war ungewöhnlich streng, mas bie armsten Klassen schwer empfanden, und was in Verbindung mit ausgebehnten Hagelschlägen im barauffolgenden Sommer eine Theurung und zeitweise Hungerenoth in Paris herbeiführte, die sehr viel zur Wüthendmachung ber Volksmassen beitrug.

Neder war eine Täuschung für beibe Bartelen, bie bes Hofes und bes Wolfes. Er konnte weber bem ersteren helfen, noch bem zweiten genügen, ging aber auf die Täuschung ein, indem er sich selbst und beiden Parteien burch ben Mittelmeg, ben er einschlug, eine Spiegelsechterei vormachte. Er berief nämlich nochmals die schon abgenutten Notabeln, damit der Hof Zeit gewinne, machte es aber ben Notabeln zur Aufgabe, über die Modalitäten ber künftig einzubernsenden Reichstände zu berathen, um durch dies Zusicherung das Bolf einstweilen zu beruhigen, und erließ eineu Aufruf an alle sachverständigen Schriftseller, sich über die beste Art, wie die Reichstände reconstruirt werden könnten, zu äußern. So glaubte der schlaue, schwache Mann sich selbst nach allen Seiten gedeckt zu haben, indem er jedem Recht gab, jedem Freiheit ließ, seine Meinung kund zu thun und geltend zu machen. Anstatt selbst die Initiative nothwendiger Resormen zu ergreisen, überließ er alles dem Zusall, und der König sollte sich noch einbilden, er könne durch biesen Neder gerettet werden. Neder war sehr eitel und wurde noch eitler gemacht durch seine Krau und Tochter, die nacher als Schriftstellerin berühmte, an den schwedischen Verseirathete Krau von Staöl.

Damals zuerft nahm bie bynastische Opposition, welche fich bisher nur in Intriguen gegen bie Königin bewegt hatte, eine öffentliche Stellung ein und trat bem König selbst gegenüber. Der netbische Graf von Provence begann als Prafibent ber Notabeln mit ber burgerlichen Opposition zu kokettiren, um wenn auch nicht seinen königlichen Bruber zu fturzen, boch, wenn berfelbe

auf andere Beife bem bofen Schidfal erlage, von ber Bopularitat getragen feine Stelle einnehmen zu tonnen. Biele von ber Ariftofratie bachten eben fo und nahmen ihre Stellung aus gurcht vor ber Rache bes Bolfe ober um mit Popularitat gu fpeculiren, auf ber linten Geite. Durch biefen Abfall murbe ber lette Berfuch ber Notabeln und Barlamente, fich mit ber Rrone gu verftanbigen, vereitelt. Deder benahm fich fprobe gegen bie confervative Debrbeit und mettelferte mit ber liberglen Minberbeit in Concessionen an bie öffentliche Meinung. Geine einzige Gorge fdien zu fepn, bag ber Graf von Provence nicht popularer werbe, als ber Ronig. Die alten Reichsftanbe, bie erft unter Lubwig XIV. fiftirt worben maren, batten aus brei Curien bestanben, movon jebe bie gleicht Angahl Mitglieber befag und befonbere berieth. Jest aber verlangten bie Bolfefreunde, bie Curie bes britten (burgerlichen) Stanbes folle boppelt fo viel Mitglieber gablen, wie bie bes Abelf und Rlerus, ober for viel als bie beiben letten gufammengenommen, und alle brei Curien follten in einer Berfammlung gemeinschaftlid berathen und ftimmen, weil fonft ber britte Stand, bas eigentliche Bolf, immer von ben beiben erften Stanben majorifirt merben und bie nothwendigen Reformen nicht zu Stande fommien murben. Diefer Forberung ichlog fich auch ber Graf von Provence an. Rugleich erflarte fich ber Abel bereit, ber Steuerfreiheit gu entfagen, am 20. Dezember. Sierauf bewog Reder ben Ronig, am 27. Dezember burch einfachen Cabinetebefehl zu verfügen, bag borpelt fo viel Mitglieber bes britten Stanbes gewählt werben follten, ale ber beiben anbern Stanbe. Er legte einen Werth barauf, baf ber Ronig in biefer febr popularen Frage bie Initiative ergriff und auch allein ben Ruhm bavon haben follte. Bas aber bie Befteuerung betrifft, fo erflarte ber Ronig ben Dotabeln, bas merte von ben Reichsftanben zu enticheiben febn. Roch ichroffer mies et nach bem Rathe Neders bas Barlament ab, welches noch in ber letten Stunbe ben Berfuch gemacht batte, feine Rechte neben benen ber zu berufenten Reichsftante zu referviren.

Trot biefer großen Concessionen hoffte Neder, bie Krone werbe von ber Bolkspartei nicht überwältigt werben. Er wollte nämlich bie brei Stände jeden einzeln und abgesondert von den beiben andern berathen und stimmen lassen (wie in Schweden), so daß es dem britten Stande nicht möglich war, von seinem numerischen liebergewicht Gebrauch zu machen, und er hoffte, Abel und Klerus auf der einen, der britte Stand auf der andern Seite würden sich gegenseitig die Wage halten und er werde mittelst bes divide et impera eine feste Stellung behaupten.

Die Regierung miffannte bie Uebermacht bes britten Stanbes. bie Miemand mehr verfennen fonnte. Durch Reders unvorfichtige Aufforberung an bie Literaten, fich über bie ftanbifche Frage gu außern, war eine Bluth von Schriften hervorgerufen worben, bie in ihrer Debrheit einstimmig und mit ber Ueberzeugungemarme, gu ber bie öffentliche Deinung bamale berechtigte, ben britten Stand ale bie Mation felbft, bie beiben anbern Stanbe aber nur als überfluffige Bruchtheile berfelben bezeichneten. Rubm unter biefen Broduren bes Tages erlangte bie bes Abbe Sienes, welcher furz und bunbig fagte: mas ift ber tiers état? Antwort! nichts. Was foll er fenn? Antwort: alles! Aber auch biefe Bartei taufcte fic. Sie verftanb unter ber Mation nur ben Mittelftand allein (bie Bourgeoiffe) und nahm bie gur Anarchie geneigte robe Maffe bes Proletariats fo menig in Rechnung, mie ben confervativen, ber alten Rirche geneigt bleibenben Bauernftanb. Cie feste bei jenem bie humanitat und Maffaung , bei biefem bie Aufflarung bes gebilbeten Burgerftanbes voraus, ein Brrthum, ben bie Sansculottes bier, bie Benbeer bort blutig wiberlegen follten. Dennoch ift bie Bourgeoifie auch fpater noch, und nicht blos in Frantreich allein, immer-wieber in benfelben eiteln Irrthum gefallen, fich für bie Ration überhaupt, gang und allein gu halten. Die Bretagner gingen mit bem Beifpiel voran. Sier foberirten fich bie Burger verschiebener Gemeinben, hielten bei ben Bablen bie beftigften Reben und bonnerten gegen bie Ariftofratie, mabrent ber

Abel, indem er fich burch die Doppelzahl ber burgerlichen Abgeordneten nicht überstimmen lassen wollte, gar nicht mablte. In Baris selbst mar die Aufregung so groß, daß in die Verfammlung ber burgerlichen Babler damals schon große Deputationen der Boissarben und Damen der Halle kamen, jener berüchtigten Megaren, die eine furchtbare Rolle in der Revolution spielen sollten.

Gine andere Taufdung lag in ber nationalen Auffaffung ber Bewegung. Die burgerlichen Ungufriebenen gefielen fich in bet falfden Borftellung, es banble fic um eine gallo-romanifde Er bebung gegen ben franklichen, burgunbifden und normannifden Albel, ber felt ber Bolfermanberung fich auf gallifdem Boben unnut gemacht habe. Daber bie Borliebe, mit ber man alle alte gallifden und altromifden Erinnerungen und Ramen wieder auf frifchte, als gelte es, bie germanifchen Ginbringlinge fur immet wieber von einem Boben gu verbrangen, ber ihnen nie rechtmäßig' angebort habe Diefelbe Borliebe führte fpater gur Biebereinführung altrömischer Umistitel (ber Confuln, Tribunen ac.), gur Annahme antifer Rleibertrachten und zur Beranderung auch ber be nachbarten ganber- und Bolfernamen im antifen Ginne, fo baf fich bie Mieberlanber Belgier, bie Sollanber Bataver, bie Schmeis ger Belvetier, bie Benuefen Ligurer ac. nennen laffen mußten. allebem lag fein reeller Bolfeinftinet, es war nur Affectation ber burch ben claffifden Gefdmad verwöhnten Bebilbeten. Der 3rithum, bem man fich besfalls bingab, mar um fo grober, ale bie große Bewegung bes Bolts gegen ben Thron im Gegentheil einen gang germanifden Charatter hatte und nur bie altfrantifden Bolfe rechte mabren follte gegen ben unter Lubwig XIV. bem Bolf aufgebrungenen, feine alten Rechte befdrantenben, bem Befen mit ber Form nach ben altromifden Raiferzeiten abgelernten Des potismus.

In ben Cabiers, in benen bie Wähler ben Deputirten ibt Benehmen vorschrieben, murbe nicht mehr verlangt, als eine bie Rechte und Interessen bes Bolfs fcupenbe, ben bisherigen Des-

otismus gefetlich einschränkenbe, bie Staatsansgaben controlirenbe tammer, mit einem Bort eine conftitutionelle Monarchie, bem Befen nach ber englischen entsprechend, wenn auch mit anbern Fornen. Deder und feine Freunde batten baber gang Recht, ausbrudich bie englische Verfaffung zu empfehlen und irrten fich nur, foerne fie bas einmal im Bolfe festgewurzelte Diftrauen auch in en beffern Willen ber Rrone nicht in Unfdlag brachten; ein Umtanb, ber bamale jede Berftanbigung binberte und ben Umfturg er Dinge unvermeiblich machte. Bas fie rechtfertigt, ift bie Thatache, baf Franfreich, nachbem alle Sturme ber Revolution voribergegangen maren, boch nichts anderes erhielt, ale eben eine conftitutionelle Monarchie, ungefabr gerade baffelbe und fo viel, 118 jene erften Cabiere verlangt hatten. Die gallo = romanifden Sympathien bezeichnen baber wie unter Lubwigs XIV. Despotie, o unter ber Schredensberrichaft ber rothen Freiheitemune, fo auch vieber unter bem Confulat und ber imperatorifden Dictatur nur Musnahmszuftanbe, mabrent bie conftitutionellen ober germanifchen Sympathien immer bie alte Regel ber Ratur blieben und bleiben perben.

Daß die französische Regierung in ber ichweren Krisis zur Zeit Briennes und Neckers ben auswärtigen Angelegenheiten nicht nehr die gehörige Aufmerksamkeit widmete, ist entschulbbar, wurde br aber zum schweren Borwurf gemacht. Die Bolfspartei wollte nicht nur Berbesserungen im Innern, sondern brang auch auf eine vürdigere Stellung nach außen. Der letzte große Diplomat der ilten Monarchie war der Graf von Bergennes, der ganz so ein wie Haris von englischer und Gört von preußischer Seite, für das Interesse von einem Gerrn im Stich gelassen wurde. Bergennes murbe den Türken, Schweden und Polen Beistand geleistet, auch die insurzitten Holländer und Niederländer unterstützt haben, allein der Berfailler Gos wagte nichts mehr.

+++>> < ee+-

# Regifter jum erften Dande.

|                     |                                     | Seite               | Geite   |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|
| Machner Frieben     | 28 Anhalt                           | 417 Bahrbt          | . 305   |
|                     | Anfarftrom                          |                     |         |
|                     | 138 Anna, Raiferin .                |                     |         |
| Abercrombie 1       | 153 Anson                           | 28 von              | . 175   |
| Abo, Frieden von    | 72 Anspach . 57.                    | 416 Barbareefen .   | . 78    |
|                     | 78 Antillen 122. 251.               |                     |         |
| Achmed III          | 188 Anton Ulrich 69.                | 166 Bartenftein .   | . 14    |
| Abams 236.          | 262 Apraxin                         | 99 Barthelemn .     | . 378   |
| Abolf Friedrich 72. | 369 Arabien                         | 78 Bafebow          | . 309   |
| Megopten            | 78 Aranba . 202.                    | 263 Bafchfiren      | . 194   |
|                     | 266 Arnold 242. 246.                |                     |         |
| b'Aiguillon 2       | 210 Artois, Graf von                | 442 Batthyany .     | . 328   |
| Albrecht v. Sachs.  | August II                           | 52 Bapern 4. 17.    | 55. 90. |
| Tefchen 3           | 347 August III 52                   | . 67 220. 286       | f. 404  |
| b'Alembert . 42.    | 80 76. 87.                          | 167 Belgrad         | . 345   |
| Alex. von Unfpach 4 | 416 August Wilhelm .                | 94 Belleiele        | 14. 17  |
| Alfieri 4           | 451 Auguste v. England              | 230 Benber, Feftung | . 178   |
| Algier              | 79 Avianon                          | 203 — , Marschal    | 1 358   |
| Allum, Schah 136 f. | 151                                 | Benebict XIV.       | . 47    |
| b'Alton             | 350                                 | Bengalen            | . 133   |
| Amalie v. Weimar    | 151<br>350<br>424 <b>B</b> aben 56. | 409 Bergen          | 107 f.  |
| Amfterdam 3         | 397 Bach                            | 82 — op Zoom        | . 27    |
| 28. Mengel, 120     | Jahre. I.                           | 30                  | •       |

| 6,          |             |       | .01    | . 375 |
|-------------|-------------|-------|--------|-------|
| 4           |             |       | 221.   | 421   |
| 1           | - 11        |       | 377.   | 381   |
|             | 8           |       |        | 44    |
|             | 19          |       |        | 291   |
|             | armflabt    |       | •      | 408   |
|             | afditow     |       | 157.   |       |
|             | aun .       |       |        | 93    |
|             | aurhine     | •     | •      | 458   |
|             | Deiften     |       | 63.    |       |
| 004 5       | Delaware    |       |        | 246   |
| 201         | Delawate    |       | 108    |       |
|             | Delbi .     | •     | 129.   | 101   |
|             |             |       | . :    |       |
|             | Deffauer,   | ber c |        |       |
| 355         |             |       | 16.    |       |
| 105 9       | Dettingen   |       |        | 20    |
| 250 1. 2    | Deutsches   | Reid  |        |       |
| . 132 f.    |             |       | 90. 4  | 00    |
|             | Diberot     |       | 42. 4  | 47    |
| 271. 452 3  | Diffenters  |       | . 2    | 68    |
| ring v. I   | Diffidenten |       | . 1    | 70    |
| 346. 355 3  | Doggereba   | nf .  | . 2    | 60    |
| 105 3       | Dreeben 4   | 7. 88 | . 104  | f.    |
| 6. 112. 117 | — Fr        | ieben | v. :   | 22    |
| . 93 3      | Dubarry     | . 2   | 10. 43 | 33    |
|             | Dumouries   |       |        |       |
| . 147 3     | Dupleir     | . 1   | 28. 13 | 1     |
|             |             |       |        | -     |

| The state of the s |             |               |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |               | 6       | Seite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23          | Georg IV.     |         | 264   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               | Sol=    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263         | ftein .       | 156.    | 160   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Georgien .    |         | 77    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | St. Germain   |         | 218   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | -             |         | 428   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ur .          |         | 260   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |         | 16    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | cifenau .     |         | 417   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | vort          |         | 396   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | Gothe         |         | 425   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119         | Gottingen .   | 51.     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3           | Golam Rhabi   |         | 151   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 169       | Gonda         |         | 176   |
| n 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276 f. 340  |               |         | 258   |
| Bande, Bai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Gotha         | 57.     |       |
| 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Gothenburg    |         | 381   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Då=         | Gottsched .   | • •     | 52    |
| mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Greigh        | 379.    | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | diwes       | Grenville .   | 0.0.    | 231   |
| ben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Großjägernbo  | r.f     | 99    |
| of the state of th | 6 403       | Großmogul     |         | 129   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Gulbberg .    | • •     | 367   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Guftav III.   |         | 0 f.  |
| — . 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Swallior .    |         | 146   |
| 10m M 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353. 390 f. |               | • •     | 395   |
| 07. 118 Friedrichehan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               | • •     | 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Sabbif .      |         | 99    |
| fere 114 Fürstenberg 397. 418 Fürstenbund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Safteeto .    |         | 380   |
| Neapel 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200         | Saller        |         | 64    |
| v. Spa=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Salebandprog  | e fi    | 445   |
| 6. Epus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210 f       | Samann .      | ъ.      | 307   |
| 102 Gallicin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Sancoct .     |         | 241   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               | 1. 92.  | 419   |
| 444 Gafiner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Barris        | 1. 02.  | 396   |
| 223. 336 Gates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 26. 48    |               |         | 63    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 27 51    | Saftenhed     |         | 95    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 02 114   | Davannah .    | : :     | 127   |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Beinrich, Bri | -       | 118   |
| Heury 14. 33 — III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264         |               | 2. 185. |       |
| Folschani 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204         | 10            | . 100.  | . 001 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |         |       |

| Seite                                                                  | Seite                                      | Seite                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Berlin . 99. 112. 303                                                  | Caglieftro 218                             | Cornwallis 150                       |
| 23ern 50                                                               | Calabrien 334                              | 253, 257                             |
| Bernis 39. 105                                                         | Galas 450                                  | Corfica 49<br>Craven 416             |
| Bernftorff, ber alt. 361                                               | Calcutta 133                               | Graven 416                           |
| 364                                                                    | Galonne . 439, 452                         | Grebellon . 447                      |
| b. i 368                                                               | Canaba 242                                 | Crumpipen 349                        |
| Befenval 443                                                           | Carleton 242. 246. 257                     | Grumpipen 349<br>Guffrin 103         |
| Beffuichef . 71 f. 99                                                  | Cafanova 219                               | Gulloben 27<br>Gumberland 23. 27. 92 |
| 154. 160                                                               | Caffel 407                                 | Cumberlanb 23. 27. 92                |
| Manarn 100                                                             | (Sharlestown 253 257                       | (Szartornáfi 76 168                  |
| Biren . 70, 156, 167                                                   | Chatam, f. Bitt.                           | Cgernitschef 117                     |
| Bifcofewerber . 392                                                    | Chateaurour 37                             | •                                    |
| Blumaner 336                                                           | Cherson . 339. 343                         |                                      |
| Bobmen . 15. 317                                                       | Chetarbie, be la . 71                      | Danemart 65. 361. 375                |
| Borfe 264                                                              | Choifeul . 105. 183                        | Dalberg . 221. 421                   |
| Monn 422                                                               | 200. 209                                   | Dalefarlien 377. 381                 |
| gronneval                                                              | Condition 10                               | Damieno 44                           |
| Bofton 232, 234, 238                                                   | Choczim . 178. 345                         | Dangig 291                           |
| Botanphai 266                                                          | Christian VI 65<br>— VII 363               | Darmflabt 408                        |
| Botta . 26. 70. 73                                                     | - VII 363                                  | Dafchfow . 157. 162                  |
| Bouillé 259                                                            | — Ludwig . 53<br>Claudius 307              | Daun 93                              |
| Bourgonne 241. 248                                                     | Claubius 307                               | Dauphine 458                         |
| 93rahe                                                                 | (Slemena XII. 47                           | Deiften 63 324                       |
| Braminen 129                                                           | - XIII 201                                 | Delaware 246                         |
| Branbevnne 249                                                         | - XIV. 206 f.                              | Delhi 129. 151                       |
| Braunschweig . 418                                                     | - August . 422                             | Deffau 309                           |
| Braninen 129<br>Branbevyne 249<br>Braunschweig . 418<br>Breslau 15. 83 | - Bengel . 208                             | Deffauer, ber alte 8                 |
| 100. 111                                                               | Clerfait 355<br>Clermont 105               | 16. 22                               |
| Breelauer Frieden 18                                                   | Clermont 105                               | Dettingen 20                         |
| Bretagne 458                                                           | Glinton 250 f.                             | Deutsches Reich 1. 51                |
| Brienne 455                                                            | Clinton . 250 f. Clive                     | 90, 400                              |
| Broglio . 19. 114                                                      | Cincinnatusorden                           | Diberot . 42. 447                    |
| Brown 25. 89                                                           | 271. 452                                   | Diffentere 268                       |
| Brühl 52. 87                                                           | Coburg , Pring v.                          | Diffibenten 170                      |
| Bruffel . 349 f. 358                                                   | 346. 355                                   | Doggerebank 260                      |
| Bubbhiften 129                                                         | Coburg , Pring v. 346. 355<br>Coesfelb 105 | Dreeben 47. 88. 104 f.               |
| Bunferebill 242                                                        | Golbera 106, 112, 117                      | - Krieben n. 22                      |
| Buffy 133. 147                                                         | Collin 93                                  | Dubarry . 210. 433                   |
| Bute 114. 119                                                          | Collin 93<br>Cooct 266<br>Coote 147        | Dumouriez 184                        |
| Butturlin 115                                                          | Goote 147                                  | Dupleir . 128. 131                   |

#### jum erften Banbe.

| Seite                                                                                 | Seite                   | Seite                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Duport 455 F                                                                          | ontenob 23              | Georg IV 264                                                   |
| 78                                                                                    | ouqué 111               | Georg von Sol=                                                 |
| Ř                                                                                     | or 263                  | ftein . 156. 160                                               |
| Glifabeth, Raiferin &                                                                 | ranfenberg 348          | Georgien 77                                                    |
| Stifabeth, Raiferin & 71. 86. 154 &                                                   | ranflin . 233. 235      | St. Germain . 218                                              |
| Elliot 260                                                                            | 242, 247, 262           | Befiner 428                                                    |
| Emfer Congreß . 334 &                                                                 | ranfreich 14. 30 f. 183 | Gibraltar 260                                                  |
| (England 61, 87                                                                       | 200 f. 247, 249, 433    | Glas 16                                                        |
| (C                                                                                    | 1-0 (                   | A1 'C                                                          |
| Gingtopariffen . 42 b'Con 75 F Crbsolgefrieg, bays rischer 288 F — öfterreichis scher | rang I 16. 24. 91       | Görg 396                                                       |
| Erbfolgefrieg, bay= &                                                                 | reimaurer . 214 f.      | Wothe 425                                                      |
| rifder 288 &                                                                          | reitag 419              | Gottingen . 51. 310                                            |
| - öfterreichi= &                                                                      | friedrich b. Große      | Golam Rhabir . 151                                             |
| fcher 1                                                                               | 10 f. 80 f. 156. 169    | Gonta 176                                                      |
| Ernefti 300                                                                           | 180. 212. 276 f. 340    | Gordon 258                                                     |
| Ernst von Gotha                                                                       | - von Canel 401         | (b) of ba 57. 417                                              |
| 221. 417                                                                              | - v. Baireuth 56        | Gothenburg 381                                                 |
| Grihal 421. 423                                                                       | - V. D. 200:            | worldied 52                                                    |
| b'Efpremenil 455. 457                                                                 | nemark . 66. 361        | Greiab 379. 380                                                |
| b'Eftaing . 250. 253                                                                  | - v. Schwes             | Grenville 231                                                  |
| b'Gftrees 95                                                                          | ben 66. 368             | Großjägernborf . 99                                            |
| St. Guftach 259                                                                       | — August . 403          | Großmogul 129                                                  |
|                                                                                       | - Eugen . 117           | Gulbberg 367                                                   |
|                                                                                       | - Wilhelm I. 8          | Gustav III 370 f.                                              |
| Ferbinand von Braunschweig, b.                                                        | — — II. 340             | Gwallior 146                                                   |
| Brannschweig, b.                                                                      | 349. 353. 390 f.        | Gyzelaer 395                                                   |
| 5stere 98, 107, 118 %                                                                 | criebricheham 377. 380  |                                                                |
| - b. jungere 114 &                                                                    | fürstenberg 423         | <b>S</b> abbif 99                                              |
| 222. 391. 397. 418 8                                                                  | fürstenbund 290         | Safteeto 380                                                   |
| — II. v. Neapel 207                                                                   |                         | Baller 64                                                      |
| — VI. v. Spa=                                                                         |                         | halsbandprozeß . 445                                           |
| nien 44 (                                                                             | Sage 240 f.             | фаller 64<br>Balebanbprozeß . 445<br>Bamann 307<br>Bancoct 241 |
| Fermor 102 6                                                                          | Balliczin 307           | Bancod 241                                                     |
| Ferfen 444 & Gefler . 223. 336 @                                                      | Bagner 219              | Sannover 51. 92. 419                                           |
| Fefler . 223. 336 @                                                                   | Bates 248               | Barris 396                                                     |
| Fielding 64 @                                                                         | Benua 26. 48            | Hartlen 63                                                     |
| Kinf 110 G<br>Kilosofos 365<br>Fleury 14. 33                                          | yeorg II. 19. 27. 51    | papenbed 95                                                    |
| Filotofof 365                                                                         | 61, 92, 114             | Pavannah 127                                                   |
| Bleury 14. 33                                                                         | - III. 114. 229         | Beinrich, Bring . 118                                          |
| Foffchani 184                                                                         | 264                     | 182, 185, 391                                                  |

### Regifter

| Seit                     | Seite                                | Seite                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bellidius . 372. 37      | 3oferb II 180. 288                   | Rarnatif 132 f.                                                                                               |
| Belvetius 43             | 289. 314 f.                          | Raroline Mathilbe 363 f.                                                                                      |
| Bengi 50                 | 3rlanb 126                           | Rafan 191                                                                                                     |
| Bergeliue . 77. 34;      | Brofefen 126                         | Ratharina II. 73 f. 154                                                                                       |
| Dether 363, 426          | Italien 47                           | Rarnatif . 132 f.<br>Raroline Mathibe 363 f.<br>Rafan 191<br>Ratharina II. 73 f. 154<br>f. 258. 289. 318. 362 |
| herrnhuter 83, 298       | Juben 324                            | f. 258. 289. 318. 362<br>338 f. 376 f.<br>Kaunis 84. 329                                                      |
| Berghera 351, 355, 391   | Juliane v. Danes                     | Raunia 84. 329                                                                                                |
| Seffen . 56. 92. 407     | marf 363. 366                        | 331. 341                                                                                                      |
| Senden 106, 112          | marf 363. 366<br>Junius Briefe . 236 | Ray 108                                                                                                       |
| birfcbart 39             | 3man 69, 165                         | Rirche . 317. 319 f.                                                                                          |
| Sinnel 307               |                                      | Chevenhuller 17                                                                                               |
| Sochfirch 104            | Rainarbiche 188                      | Rleift 64. 108                                                                                                |
| Spaarth 64               | Ralmuden 189                         | Rlinger 429                                                                                                   |
| Sobenfriebeberg . 22     | Rant 303                             | Klinglin 58                                                                                                   |
| Sohenheim 416            | Raranfebes 345                       | Rlopfted . 53. 308                                                                                            |
| Sohenlohe 84             | Rarl VI., Raifer 2                   | Rnigge 221 306                                                                                                |
|                          | - VII. 4. 15. 17. 22                 |                                                                                                               |
| Solland 20, 27, 59, 259  | — III. v. Spas                       | Rofaden 189                                                                                                   |
| 337, 351, 394 f          | nien 48. 127                         | Roeciuesto . 248                                                                                              |
| Solftein 65 156 361. 362 | — IV 263                             | Ropebue 428                                                                                                   |
| Sontheim 207             | - IV 263                             | Rrafinefi 178                                                                                                 |
| Borja 335                | - non Aufnach 57                     | Rrim 178. 183. 195. 341                                                                                       |
| Sorn 369                 | - Braunichmeig 418                   | Runnereborf 108                                                                                               |
| Some 241 f. 261          | - Rurland . 154                      | Rurland 154. 156. 167                                                                                         |
| Suberteburg 119          |                                      | Rutusow 356                                                                                                   |
| Sute und Duken 369       | - Lothringen 18. 93                  |                                                                                                               |
| p. Sund . 217, 221       | - Cubermanns                         |                                                                                                               |
|                          | land 370. 780                        | Labourbonnabe 128, 131                                                                                        |
| 24411 4114 1101 110 1    | 383, 388                             | Lafanette 248, 255, 257                                                                                       |
|                          |                                      |                                                                                                               |
| Janfeniften 40           | 55, 410 f.                           | 452. 454 Laffeld 27                                                                                           |
| Jaffy 356                |                                      | Balanbe 449                                                                                                   |
| Java 59                  |                                      | Bally Tolenbal . 135                                                                                          |
| Befferfon 244            |                                      | Lamballe 436                                                                                                  |
| Befuiten . 44. 197 f.    |                                      | Landebut 111                                                                                                  |
| 3ffland 429              |                                      | Lasen 112 344                                                                                                 |
|                          |                                      | Lauton . 102 f. 181                                                                                           |
| Intianer 251             |                                      | 345. 347                                                                                                      |
| 3ohann V 44              |                                      | Lavalette 200                                                                                                 |
| Jonquiere 28             |                                      | Lawrence 131                                                                                                  |
|                          |                                      |                                                                                                               |



| ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bee . 242. 246. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mainattan 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Munchhausen 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| retimalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matta 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Münfter 307 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| geipzig . 52. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manufaim 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Munga Bart 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| geopolo 11. 328. 354 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Martan 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mutanha III . 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lehwald     99       Leivzig     52       Leopold II.     328       Leopold II.     328 | Maria Ofstainatta 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Musare 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ichmeig 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 316. 433 f. 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Differe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leifing 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garaline 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lettoca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Caroline 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mabasby 21. 99. 100<br>Mabir ©chah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leuthen 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 2 perella 4 1. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mahir Schah 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lexington 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185. 205. 200. 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mamur 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lichtenau 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — von portugut 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Machel 48 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liegnis 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mar amanuet . 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wader 438 454 458 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liguorianer 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — 30jept) . 22. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manariffonan 973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lippe, Wilhelm v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — von Koin 289. 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mainuana 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Then the state of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liffabon 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mechitariffen 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manhat 60. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lode 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medlenburg . 53. 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manifestant 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| London . 258. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meinigen 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manager 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Loprefti 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menichenrechte . 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meuramat, Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Louisiana 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Merfch 352. 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | majnete 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lowosik 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megmer 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | newsyort . 233. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lucern 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Methodiften 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Micolat 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lubwig XIV 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de la Mettrie 42. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menichatel     .     .     .     .     285       Menhof     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . </td |
| XV. 14. 25. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Michelfon 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| f. 85. 206. 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Migazzi . 204. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Moot, van der 349. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - XVI. 206. 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minben 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 306 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 433 f. 453 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minorca . 124. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mordamerifa 122. 229 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - v. Darms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mir Jaffier . 135 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 356 f. Morbamerifa 122. 229 f. North . 236 f. 250 262. 263 Motabela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ftabt 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Rassim 138. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 262. 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Luttich . 290. 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mirabeau . 338. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Notabeln 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lutterberg 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Möllenborf 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muntien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mofer 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nymphenburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mollwit 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bertrag 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mabras . 128, 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montenegro 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 139, 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montesquieu 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mandricht 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montgomery 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dezatow 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mahamet V 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Moris v. Sachfen 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oczafow 344<br>Desterreich 2. 86. 312<br>Ohiogesellschaft . 122<br>Ohenburg 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mahmuh I 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mofer 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dhiogesellschaft . 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mahaattan 139 f 14f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mosfau . 190. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Divenburg 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mains 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Munchen . 54. 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dimus 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mainj 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wounded .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Seite                      | Bigot 145                                                                                                                              | Seitt                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Orenburg 191               | Physiofrat. Cuftem 280                                                                                                                 | Raynal 450             |
| Orleans, Philipp           | Pietismus 297 f.                                                                                                                       | Rebemptoriften . 214   |
| ren 442. 456               | Biget 145 !                                                                                                                            | Reichenbach 355        |
| Orlem. 3. 155. 157         | Birmafene 408                                                                                                                          | Reichearmee 96         |
| 160, 190, 193              | Birna 88                                                                                                                               | Reicheftabte 423       |
| _ M. 179. 193. 194         | Riffeia 328                                                                                                                            | Rengiffance . 31. 451  |
| Samann III 77              | Birmafens 408<br>Birna 88<br>Biftoja 328<br>Bitt, b. alt. 235, 239                                                                     | Rennin 170             |
| Offermann . 69. (1         | _ h inna 262 t 1                                                                                                                       | Ricci 201              |
| Offfriestant 21            | Bitteburg 125                                                                                                                          | Richarbson 64          |
| Sfindien 128 f.            | Rine VI. 214. 330 f.                                                                                                                   | Richelien 96. 97       |
| ~                          | Bitteburg 125 Pius VI. 214. 330 f. Polen 67. 76. 168 f. 353                                                                            | Mimnif 347             |
|                            | Belianac . 439, 453                                                                                                                    | Rochambeau 255         |
| Maberborn 423              | Bembal . 45, 199                                                                                                                       | Rodinaham 235. 262     |
| Raine 239                  | Rempabour 37, 85, 200                                                                                                                  | Robnen 255. 259        |
| Ralais Roval . 443         | Bonbichern . 128. 131                                                                                                                  | Mohan 444              |
| Ranin 157, 160, 290        | Bolignac 439, 453<br>Bombal 45, 199<br>Bompabour 37, 85, 200<br>Bondickery 128, 131<br>136, 146                                        | Mont . 47, 333, 377    |
| Racli 49                   | Poniatowefi . f.                                                                                                                       | Momanzow 177           |
| Raraguan 45                | Ctanielaue.                                                                                                                            | Regbach 97             |
| Rarfer 244, 251, 260       | Poniatowefi                                                                                                                            | Mouffeau 226, 317, 452 |
| Barie, Rriebe v. 128       | Bore 63                                                                                                                                | Rubbed 372             |
| Barlament, in Engs         | Portugal . 44. 127                                                                                                                     | Rubolftabt 418         |
| lanb 61. 263               | Botemfin 193 f. 339                                                                                                                    | Rumford 405            |
| - in Kranf:                | 355, 356                                                                                                                               | Rugland . 67, 154 f.   |
| reich 40, 201, 211         | Brag 16. 19. 93                                                                                                                        |                        |
| 455 f.                     | 355. 356<br>Brag 16. 19. 93<br>Breußen 6. 276 f 390 f.<br>Provence, Graf v.                                                            |                        |
| Rarina 203                 | Brovence, Giraf v.                                                                                                                     | Cahatier . 455, 457    |
| Baffan 290                 | 442, 459                                                                                                                               | Cochien 52, 99, 403    |
| Raffy 135                  | Provence, Graf v.  442. 459  Pugatschef . 190 f.  Pulawesi . 175 f. 185  249. 253  Putnam 253  Quebec . 125. 242  Queenah 280  Quesant | Salamann 309           |
| Ratua 137                  | Bulamefi . 175 f. 185                                                                                                                  | Canefouci 80           |
| Baul I 75. 162             | 249, 253                                                                                                                               | Saratoga 249           |
| Raul Jones 255             | Butnam 253                                                                                                                             | Sarbinien 25. 48       |
| Berffen . 77. 342          | ***************************************                                                                                                | Chafaotiche . 83. 101  |
| Reter III. 73, 117, 155 f. | Quebec . 125, 242                                                                                                                      | Chiller 427            |
| - von Olbens               | Ducenan 280                                                                                                                            | Schlaberuborf . 106    |
| burg 362                   | Queffant 250                                                                                                                           | Chlefien . 13. 18. 83  |
| Ct. Betereburg 69. 385     | Rasumowesi 74. 378<br>Rationalismus . 301<br>Raucoux 24                                                                                | 106                    |
| Abilabelphia 232           | •                                                                                                                                      | Colesmia 65            |
| 239. 249                   | Rafumowefi 74. 378                                                                                                                     | Comettau 104, 106, 109 |
| Philipp V 44               | Rationaliemus . 301                                                                                                                    | Schneiber 422          |
| Philipps 266               | Raucoux 24                                                                                                                             | Schonfelb . 357. 358   |
| 1 /                        |                                                                                                                                        |                        |

| Schottland                                     | Seite                      | Seite                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Schattlanh 26                                  | Suenefefunb 386            | Banfittart . 137 f.                   |
| Schriber 223                                   | Cuffrein 147               | Benebig 49                            |
| Edmeben 66, 70, 100                            | Culfomefi 107              | Bergennes 371. 463                    |
| 368 f.                                         | Sumter 253                 | Berfailles 32. 34. 453                |
| Cartinathnia 100 116 118                       | Guraian Domia Taa I.       | - Sumb bon on                         |
| Edmeis 50                                      | @umarom 185, 341, 344      | - Krieden p. 262                      |
| Schwerin . 13. 93<br>Schwetzingen . 55         | 347. 355                   | Birginien . 233, 243                  |
| Schmettingen . 55                              | Smetenborg 66              | Boltaire 41. 74. 80.                  |
| Schuhart . 416. 429                            | Szistow 356                | 317. 447. 450. 452                    |
| Schule 309                                     | 9-11-11                    | Bond 351. 357                         |
| ~ x1. 200                                      |                            | Nog 308                               |
| Scinbia 146, 151                               | ~ .                        | •                                     |
| Scinbia . 146. 151 Sedenborf 19 Seiblit 94. 97 | Zanjore 145                |                                       |
| Seiblin 94 97                                  | Tanucci . 203. 206         | Warburton 274                         |
| Selim III 347                                  |                            | Barren Saftings 144                   |
| Gemler 300                                     |                            | 146. 148 f.                           |
| Sepons 131                                     | Luuengien                  | warman 22                             |
| Sibirien 189                                   | Remptet 210                | Bafbinaton 123, 242 f.                |
| Siche 138                                      | Tefchen 289                | 271. 272                              |
| Sibnen Smith . 386                             | 200                        | 271. 272<br>Wechabiten 78             |
| Siebenburgen . 335<br>Siebes 461               | Thummel 306                | Weimar 424                            |
| Sièpes 461                                     | Thugut 184                 | Meighaunt 220                         |
| Smith, Ab 265                                  | icity ii Chiyit            | Beigmann 178                          |
| Seltifow . 75. 108                             | Tirol 335                  | Werela 386                            |
| Sorr 22                                        | Torgan 113                 | 2000100 200                           |
| Sorr 22<br>Soubise 97                          | 208cana 328                | Whitefield 269                        |
| Spalbing 302                                   | Tottleben 112              | Mielanh 494                           |
| Spanien 25. 27. 44. 126                        | Louion 21                  | Wien 3. 313. 330. 347                 |
| 202, 254, 262                                  | Townshend 233. 235         | Bilberforce 274                       |
| Spiegel 351                                    | Trauimannevori 350 1.      | Wilhelm VIII. v. Heffen 56            |
| Spenaporten 373. 374                           | Stent 110                  | Seffen 56                             |
| Stanielaus Ponia:                              | Trianon 435                | Seffen 56<br>— IV. v. Hol=<br>land 60 |
| towefi . 76, 155                               | Trier                      | land 60                               |
| 171. 185                                       | Ifcheeme 179               | — V 394 f.                            |
| Starf 306                                      | Türfei 77. 176. 338 f. 355 | Wilh. v. Beireuth 56                  |
| Sterne 64                                      | Turgot 436                 | - Erbstatthals                        |
| Stockholm 373                                  |                            | terin 351. 394 f.                     |
| Strafburg 58                                   |                            | Bilfes 231, 236, 237<br>Binfelmann 47 |
| Struenfee 363 f                                | 11ngarn 16. 326. 352       | Winfelmann 47                         |
| Stuttgart 411. 413. 414                        | Union, beutiche . 223      | Wöllner . 392. 398                    |
|                                                |                            |                                       |

| Seite  |     |     |     |     |     | Seite .   |   |   |   | Seite |            |  |  |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|-------|------------|--|--|-----|--|
| Polf   |     |     |     |     | 85  | Wyborg    |   |   |   | 385   | Beeven .   |  |  | 95  |  |
| Bolfe  |     |     |     |     |     |           |   |   |   |       | Biethen    |  |  |     |  |
| Wren   |     |     |     |     | 226 | Yantee    |   |   |   | 238   | Bingenborf |  |  | 298 |  |
| Bürtte | mb  | erg | 55. | 90. | 410 | Mantet    | • | • | • | 200   |            |  |  |     |  |
| Murgh  | urg |     |     |     | 59  | _         |   |   |   |       | Boutmann   |  |  | 259 |  |
| Wurm   | er  |     | •   |     | 288 | 3aporoger | • | • |   | 176   |            |  |  |     |  |

## Berichtigungen.

```
S. 48 Zeile i von oben I. Conrector.

"106 " 5 " unten I. Schlabernborf.

"373 " 3 " " 1. Sprengporten.

"357 " 3 " " 1. Ribbing, 3. 2 [. Liljehorn, 3. 1 ]. 1792.

"444 in ber Note I. Ferfen.
```



286 M4

v. 1

#### Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

noticed by Google

